# REGESTEN

ber bis jest gebruckten Urkunden

zur

# Landes- und Orts-Geschichte des Grossherzogthums Hessen.

Gesammelt und bearbeitet

# Dr. Heinrich Eduard Scriba,

ev angelisch-protestantischem Pfarrer zu Messel, ordentlichem Mitgliede des historischen Vereines für das Grossherzogthum Hessen, Ehren- und correspondirendem Mitgliede der histor. Vereine zu Cassel und Würzburg und des geographischen Vereins zu Dormstudt etc.

### Zweite Abtheilung:

die Regesten der Provinz Oberhessen enthaltend.

## DARNSTADT 1849.

Auf Kosten und im Verlag des historischen Vereins für das Grossherzogthum Hessen.

Buchdruckerei von II. Brill in Darmstadt.

## Vorwort.

Aufgemuntert durch die nachsichtsvolle, ja über Erwarten günstige Aufnahme und Beurtheilung. welche sich die erste Abtheilung dieser Regestensammlung von Seiten sachkundiger Männer erfreute.\*) übergebe ich hiermit den Freunden der Hessischen Geschichte auch die zweite Abtheilung derselben, die Regesten der Provinz Oberhessen enthaltend, mit der Hoffnung, dass beide Abtheilungen nun sich auch bei ihrem näheren Gebrauche bewähren möchten. Sollte durch dieselben die Forschung und das Studium der vaterländischen Geschichte, wie beabsichtigt, wirklich auch nur in Etwas erleichtert und befördert werden, so würde dies für mich der reichlichste Lohn für die auf ihre Bearbeitung verwandte Zeit und Mühe seyn. Da der bei der ersten Abtheilung befolgte Plan die Anerkennung der Zweckmässigkeit gefunden hat, so fand ich keine Veraulassung im Allgemeinen von demselben abzuweichen. Doch hoffe ich, dass man sowohl in der ausseren Einrichtung, wie in der inneren Bearbeitung eine bessernde Hand nicht verkennen werde. Ob und wann die übrigen Abtheilungen nachfolgen werden, solches lässt sich zwar bis jetzt auch nicht mit der geringsten Wahrscheinlichkeit bestimmen, da dies von den Zeitereignissen, den Kräften des historischen Vereines und meinen eigenen amtlichen und häuslichen Verhältnissen abhängt und bedingt ist; da indessen die Bearbeitung der dritten Abtheilung (Rheinhessen) bereits weit vorgeschritten ist, auch die beiden letzten Abtheilungen vorbereitet sind und die Liebe zur Sache selbst bei mir noch nicht erloschen ist, so glaube ich dennoch dieselben, wenn vielleicht auch in etwas längeren Zwischenräumen, noch nachfolgen lassen zu können. Sollte sich hierzu indessen keine Aussicht ergeben, so ist doch bereits die Einleitung getroffen, dass alsdann in Jahresfrist wenigstens einstweilen ein Registerheft für die Provinzen Starkenburg und Oberhessen, welches ausser dem Personenregister, etwa sich ergebenden Zusätzen und Berichtigungen, auch das Verzeichniss der allegirten Schriften und andere Zugaben, als: Verzeichnisse der aus-

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift f. d. Archive Deutschlands v. Dr. F. T. Friedemann. Gotha 1847. Bd. 1. H. 3. S. 284 ff. Allgemeine Zeitschrift f. Geschichte v. Dr. W. A. Schmidt. Berlin 1848. Bd. IX, H. 3. S. 264. Frankfurt. Ob. Postamts-Zeit. 1849. Nr. 49.

gegangenen Orte, der Klöster und Burgen, Stammtaseln der Herrngeschlechter etc., enthalten wird, folgen kann, um wenigstens Althessen als ein Ganzes abzuschliessen. Mit anerkennungswerther Liberalität hat übrigens der historische Verein für das Grossherzogthum Hessen auch die Druckkosten dieser Abtheilung wiederum übernommen; demselben daher, insbesondere seinem ehrenwerthen Vorstande (Herrn Archivrath Strecker und Geh. Archivar Baur), sowie auch den Herrn Oberbibliothekar Dr. Feder, Bibliothekar Dr. Mitzenius, Hosbibliotheksecretär Dr. Walther zu Darmstadt, Rath und Prosessor Dr. Diesenbach zu Friedberg, Geh. Rath Dr. Nebel und Oberbibliothekar Dr. Adrian zu Giessen, Bibliotheksecretär Dr. Zimmermann zu Wiesbaden etc., für ihre so bereitwillige und krästige Unterstützungen in Herbeischasung der Quellenschristen, schliesslich mein innigster und ausrichtigster Dank.

Messel, im Februar 1849.

Dr. Heinrich Eduard Scriba.

Oberfiresen, meters answerden

#### Secul. VIII.

767

- 1 Juni, Reginbert schenkt dem Kl. Lorsch 15 Morg. in Wetdereiba in villa Aldenstat. Sub d. mens. Junii an. XV Pippini reg. Cod. Laur. II, 617. Nr. 2942. III, 260. Nr. 3749 (Alunntater marca).
- 2 Nov. 5. Burgunt sch. in pago Weddereiba in vil. Oberenhoven (Obbornhofen), was sie daselbst besitzt, an das Ki. Lorsch. Sub d. non. Nov. an. XV Pipp. reg.

  1bid. II., 620. Nr. 2974 et III., Nr. 3749.
- 3 Oct., 11. Haliulf sch. dem Kl. Lorsch einen Mansus mit Gebäuden in p. Wetdereiba in villa Overenhoven.
  Sub d. V idus Octobr. an. 1 Karoli reg.
  Ibid. II. (483. Nr. 3027. III, 255 et 257. Nr. 3738. et 3741 (et in Bochonia juxta Fuliniabach Stermina).
- 769
  März, 1. Nanther sch. 1 Mans. u. 20 Morg. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Baldraresheim (Bellersheim) an das Kl. Lorsch. Act. in monuster. Laurisham, d. Kalendas Martii an. I Karol.

lbid. II, 619. Nr. 2949. III, 255. Nr. 3738 (et in Rheinbranna marca - Rehborn).

- 5 Sept., 26 Hunrat sch. dem Kl. Lorsch in p. Wetdereiba in vil. Cruftila u. in Gredewilre 53 M. Ackerl. u. 2 Mans. mit einer Mühle. VI Kal. Oct., an. II K. lbid. II, 612. Nr. 2929. 411, 256. Nr. 3739.
- 6 Oct., 1. Richgart sch. 1 Mans. u. 22 Morg. Ackerl. u. 1 Wiese in p. Wettereiba in vil. Gredita (Griedel) an das Kl. Lorsch. Sub. d. Kal. Octobr., an. II Karol.

  lbid. II, 610. Nr. 2921.
- 7 Feb., 11 Aliulf und sein Sohn Engilulf sch. dem Kl. Lorsch 1 Mans. in p. Wetd. in vil. Oberenhove. Sub d. III idus Febr. ab. III K. II. 16, 255. Nr. 2970. III, 257. Nr. 3741 (Obenbover marce).
- 8 Apr., 29 Heckehilt u. ihr Sohn Hetue sch. dem Ki. Lorsch 20 Morg. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Lanctorp (Langsdorf). Sub d. Ill Kal. Maji, an. Ill K.
- 9 Juni, 12 Morico schenkt I Hube, 50 M. u. eine Wiese enthaltend, in p. Wetd. in v. Wanabach (Wohnbach) d. Kl. Lorsch. II id. Junii, an. III K.
- 10 , 17. Rupert sch. an dasselbe kl., was er hat in p. Logenehe in Germitzer marca. XV Kal. Julii, an. III K.
  15. III 35. Nr. 3142 et p. 232. Nr. 3885.
- 11 Aug., 26. Stachelhart sch. an dasselbe 1 Morg. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Baldrare sheim. V. Kal. Sept., an. III K. 15. III. 16. 20. N. 2955. III., 257. Nr. 3743 (Baltraisbeim).
- 12 Sept., 26. Haimo sch. an dasselbe 10 Morg. Ackerl. in p. Wetd. in Feldheimer marca. VI Kal. Oct., an. III K.

  Ib. II 628 Nr. 2979. III, 257. Nr. 3741 (Felth.)
- 13 Oct., 18. Wichrat (Wicbalt) u. seine Gattin Waldrat sch. an dasselbe eine Wiese in p. Wetd. in vil. Cruftilla. XV Kal. Nov., an. III K. lb. II 613. Nr. 2931. III K. lb. II 613. Nr. 2931. III, 251. Nr. 3742 (Crufteler marca).
- Mai, 27. Nanthar sch. an dasselbe Kl. für das Seelenheil seines Bruders Marzolf 10 M: Ackerl. in p. Wetd. in vil. Baldraresheim. VI Kl. Junii, an. IV K. lb. II 620. Nr. 2934. III, 257. Nr. 3743.
- 15 Juni, 1. Adelhart sch. an dasselbe 5 M. in p. Nitachgowe in Aschbach (Eschbach). Kal. Jun., an. IV K. Ib. III, 86. Nr. 3328.
- Herman sch. an dasselbe 1 Mansus in p. Wetdereiba in vil. Wettera, juxta fl. Wetteraha; die Kal. Junii, an. IIII K.
  Ib. II, 608. Nr. 2915.

772 Oct., 1. Nenker sch. au dasselbe 1 Mansus in p. Wetdereiba in vil. Baldraresheim. Kal. Oct., an. IIB K. Ib. II, 620. Nr. 2953. III, 257. Nr. 3742 (et in Reinbrunne).

18 24 Alolf schenkt an dasselbe 10 Morg. Ackerl. in p. Logenetie in Walchesheimer marca, et in Holzheim. VIII Kal. Octobr., an. IV K.

- lb. III. 34 u. 233. Nr. 3135. 3686.
- 19 29. Adeloch sch. an dasselbe 15 M. Ackerl. in p. Wetd. in Wizelere marca. Ill Kal. Oct., an. IV. K. Ib. II, 633. Nr. 2997. III, 257. Nr. 3742.

20 Mai. 10. Otger (Ortger) giebt für das Seelenheil des Gerbert's 23 M. Ackerl, u. einen Mansus etc. in p. Wedereiba in v. Gredila an das Kl. Lorsch. Act. in monaster. Laurissamensi, Vlidus Maji, an. V k. lb. II, 610. Nr. 2922. III, 256. Nr. 3739 (Greduller m.)

21 28. Richard sch. an dasselbe 5 M. Ackerl. u. 1 Wiese in p. Wedereiba in vil. Gredita. V Kal. Junii, an. V K. lb. II, 610. Nr. 2920. III, 258. Nr. 3744 (Credulter marca).

Juni, 12. Willerad sch. an dasselbe 2 M. Ackerl. in p. Wetd. in villa Bigenheim. II idus Junii, an. V K. lb. II, 622. Nr. 2961. III, 258. Nr. 3744 (Bingenheimer marca).

23 13. Thiulf sch. an dasselbe Kl. 8 Morg. in p. Wetd. in Botisphaden (Butzbach). Act. in monast. Laurish. idus Junii, an. V K.

Ibid. II, 632, Nr. 2992. III, 258, Nr. 3744 (Thiolf: Botesphader marca). 24 Juli, 29 Albuin sch. an dasselbe Kl. 4 M. Ackerl, in p. Wetd, in Odupher marca (Utphe). IIII Kal. Aug.

- Ib. II, 641. Nr. 3019. III, 258. Nr. 3743. Aug., 15. Warmut und Rotlint, seine Gattin, sch. an dasselbe Kl. 10 M. Ackerl. in p. Nitachgowe in vil. Aschebach. Act. in monast. Laurish. XVIII Kal. Sept., an. V K.
- lb. III, 92, Nr. 3351, Sept., 10. Engilolf sch. an dasselbe Kl. einen Hof in p. Nitachg. in vil. Aschenbach. IIII idus Sept., an. V K. lb. III. 94. Nr. 3360.
- 27 26. Warin sch. an dasselbe Kl. in p. Nitachg. in vil Aschebach, was er daselbst besitzt, nebst 2 Salzquellen zur Salzbereitung u. einen Leibeignen. VI Kal. Oct., an. V K. lb. III, 88. Nr. 3335.
- 28 Mai, 27 Lando sch. dem Kl. Lorsch 8 M. Ackerl. u. 2 M. Wiesen in p. Wetd. in vil. Oberenhove. VI Kal. Junii, an. VI K. Ib. II, 625. Nr., 2972. III, 258. Nr. 3745.
- 29 28 Gerbold sch. an das Kl. Lorsch 1 Morg. Ackerl., 1 Wiese u. 4 Mancipien in Holzhusen. V Kal. Junii, an. VI K. Ib. III. 33 et 235. Nr. 3133 et 3690.
- 30 30. Herolf und seine Gattin Guntsuint sch. dem Kl. Lorsch in p. Nitachg, in Aschenbach einen Hof, u. in p. Wetd. in vil. Baldradesheim 10 M. u. in Overenhofe 1 M. III Kal. Jun., an. VI K. lb. III, 94 u. 259. Nr. 3359 u. 3746. 31 Lintsuint schenkt, was sie hat in p. Nitachg. in vil. Felwile (Vilbel) dem Kl. Lorsch. III Kal
- Junii, an. VI Kar. lb. III, 97. Nr. 3372.
- 1. Adaluin sch. dem Kl. Lorsch 3 M. Ackerland in p. Wetd. in vil. Baldraresheim. Kal. Jun., an. VI K. Ib. II. 620. Nr. 2952. III. 259. Nr. 3745.
- 33 4. Gerhart u. sein Bruder Gozart sch. in p. Wetd. in vil. Oberenhove, et in Baldratesheim, et in Muscanheim (Muschenheim) einen mit Gebäuden versehenen Mansus, 14 Wiesen etc. Act. in monast. Lauriss. Il non. Junii, an. VI K. Ib. II. 626. Nr. 2975. III. 270. Nr. 3769.
- 34 , 10. Wichalt sch. 3 M. in p. Wedereiba in vil. Cruftela an das Kl. Lorsch. IIII idus Junii, an. VI K. lb. II, 612. Nr. 2927. III, 257 u. 259. Nr. 3742 u. 3743 (Crafteler marcn).
- 35 , 11. Hartrat sch. 2 M. Ackerl, in p. Wetd. in vil. Baldraresheim an das Kl. Lorsch. Ill idus Junii. an. VI K. Ibid, II, 621. Nr. 2958. III, 258. Nr. 3745.

| _    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36   | 774              | Confident des VI I and all Delegation in Ward to other Building of William and State                                                                                                                                                                                                                              |
| 30   | Aug., 4.         | Sigefrid sch. dem Kl. Lorsch sein Besitzthum in p. Wetd. in villa Feltheim. VII idus Aug., an. VI K.<br>Ib. II, 628. Nr. 2980.                                                                                                                                                                                    |
| 37   | , 28.            | Richart schenkt in p. Nitachg. in vil. Aschenbach einen Mansus dem Kl. Lorsch. V Kal. Sept., an. VI K.<br>Ib. III, 87. Nr. 3381.                                                                                                                                                                                  |
| 38   | " 30.            | Hildebolt sch. dem Kl. Lorsch 30 M. Ackerl. und einen Wald in p. Wettereiba in vil. Wettera,<br>super fl. Wettera. III Kal. Sept., an VI K.<br>Ibid. II, 608. Nr. 2914.                                                                                                                                           |
| 39   | Sept., 18.       | Erchensuint sch. dem Kl. Lorsch 10 M. und einen Mansus mit der darauf befindlichen St. Lamberti-<br>Kirche in Aschenbach in p. Nitachg. XIIII Kal. Oct., an. VI K.<br>1b. III, 88, Nr. 3334.                                                                                                                      |
| 40   | , 26.            | Linchart schenkt einen Mansus mit einer Hütte und dem dazu gehörigen Wald in p. Wetd. in vil.<br>Oberenhove dem Kl. Lorsch. VI Kal. Octob. eod. an.<br>lb. II, 025, Nr. 2971.                                                                                                                                     |
| 41   | , 29.            | Regindrut sch. dem Kl. Lørsch 1 Morg. Ackerl. in p. Wettereiba in vil. Baldraresheim. III<br>Kal. Octob., an. VI K.<br>Ib. II, 621, Nr. 2936. III, 258. Nr. 3745.                                                                                                                                                 |
| 42   |                  | Eberhard sch. wegen dem Seelenheil der Gunzana 3 M. Ackerl. in p. Wetdereiba in vil. Bald-<br>raresheim dem Kl. Lorsch. III Kal. Oct., an. VI K.<br>Ib. II, 621. Nr. 2957. III, 258. Nr. 3745.                                                                                                                    |
| 43   | 7 7              | Liutold sch. 1 Morg. in p. Wetd. in vil. Wanatbach dem Kl. "Lorsch. III Kal. Oct., an. VI K. Ib. II, 614. Nr. 2935. III, 259. Nr. 3746 (Waneubach).                                                                                                                                                               |
| 44   | Oct., 1.         | Beretfrid sch. dem Kl. Lorsch 4½ M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Baltradesheim (Baldraresh.)<br>Kal. Oct., an. VI K.<br>B. II, 619. Nr. 2951. III, 258. Nr. 3745.                                                                                                                                                  |
| 45   | , 5.             | Wighelm und seine Gattin Sartrud seh. 14 M. Ackerl. in p. Nitachgowe in vil. Aschenbach<br>dem Kl. Lorsch. Ill uon. Oct., an. VI K.<br>Bid. III, 90. Nr. 3344.                                                                                                                                                    |
| 46   | , 10.            | Lanther sch. 32 Morg. in p. Wetd. in Bigenheim (Beyenheim) an das Kl. Lorsch. VI idus Oct., an. VI K<br>lb. II, 622. Nr. 2960. III, 259. Nr. 3746 (Bienheimer marca).                                                                                                                                             |
| 47   | " 20.            | Ruthart und seine Galtin Batzwiz seh. dem Kl. Lörsch, was sie besitzen in p. Wetd. in vil. Cruf-<br>tila et in Gredevilere (Peterweil). XII Kal. Nov., an. VI. K.<br>lb. II, 644. Nr. 2933. III, 259. Nr. 3746 (Creduer marca).                                                                                   |
| 48   |                  | Sigebert giebt für das Seelenheil des Humbert 2 Morg. Wiesen in p. Nitachg. in vil. Aschen-<br>bach dem Kl. Lorsch. Ill idus Nov., an. VI K.<br>lbid. III, 94. Nr. 3358.                                                                                                                                          |
| 49   | 775<br>Apr., 29. | Megniburc sch. eine Hube in p. Logenehe in Germizer marca dem Kl. Lorsch. III Kal. Maji, an. VII K.<br>lb. III, 35 u. 236. Nr. 3141 u. 3692.                                                                                                                                                                      |
| 50   | , ,              | Edelint sch. dem Kl. Lorsch 6 Morg. in p. Nitachg. in vil. Aschebach. Ill Kal. Maji, an. VII K. lb. Ill, 92. Nr. 3349.                                                                                                                                                                                            |
| 51   | Juni, 26.        | Engilbert gield, was es hat, in Aschenbach an das Kl. Lorsch. VI Kal. Julii, an. VII K. lb. lll, 90. Nr. 3342.                                                                                                                                                                                                    |
| 52   | Juli, 10.        | Rechill (Rachill) sch., was sie hat, in p. Wettereiba in Dorincheimer marca u. zu Lochenbach, Wisicheim u. Minsenheim dem Kl. Lorsch. VI idus Julii, an. VII K. Ib. II, 609. Nr. 2918. III, 259. Nr. 3747 ("in p. Wetd. in Doraheimer marca, et in Logenche in Wisicher marca, et in Ussenheim, et in Saltrissa.) |
| . 53 | Aug., 26.        | Euphemia sch. ihr Eigenthum in p. Weid. in Dorincheimer marca u. zu Lochenbach, Wisicheim u. Minzenheim dem Kl. Lorsch. VII Kal. Sept., an. VII K. Ib. II, 609. Nr. 2919. III, 259. Nr. 3747.                                                                                                                     |
| 54   | Sept., 9.        | Frumolt giebt dem Kl. Lorsch für das Seeleuheil des Brunolf 5 M. in p. Nitachg. in vil. Lihen.<br>V idus Sept., an. VII K.<br>1b. III, 103. Nr. 3994.                                                                                                                                                             |
| 53   | Nov., 10         | Rudrut sch. was sie hat in p. Nitachg. in vil. Aschebach dem Kl. Lorsch. VI idus Nov., an. VII K. lb. III, 92. Nr. 3350.                                                                                                                                                                                          |
|      |                  | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- 776
  56 Jan., 21. Gesuint schenkt dem Kl. Lorsch 7 M. Ackerl. u. 1 Wiese in p. Wetder. in vil. Veltheim. Xll
  Kal. Febr. an. VIII K.
  bid. II. 640. Nr. 3016. III. 259. Nr. 3746.
  - 57 April, 6. Rupert sch. dem Kl. Lorsch, was er hat in p. Wetd. in Wizere marca (Weiseler-M.) et in vil. Laufdorf. VIII idus Apr. an. VIII K. lbid. II, 638. Nr. 3010. III, 260. Nr. 3748 (Landorph).
- 58 Nov., 5. Egilbert sch. dem Kl. Lorsch 8 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Larbach (Lardenbach). Non. Nov., an. VIII K.
  bb. II, 643. Nr. 3025. III. 259. Nr. 3749.
- 59 , Hiltrudis sch. dem Kl. Lorsch 8 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Larbach. Non. Novemb. an. VIII K. lbid. II, 643. Nr. 3025.
- 60 Dec., 21. Tantulo sch. dem Kl. Lorsch 9 M. Ackerl. in p. Wotd. in vil. Veltheim. XII Kal. Jan., an. VIII K. Ibid. II, 641. Nr. 3018. III, 260. Nr. 3749.
- 64 Jan., 18. Reginhert sch. dem Kl. Lorsch 7 M. Ackerl. in p. Logenehe in Germitzer marca. XV Kal. Febr., an. LX K.

  15. Ibid. III, 36. Nr. 3143.

  62 19. Folebert schenkt für das Seelenheil des Reginherts 1 Mansus u. 1 Hube. 4 Leibeigene etc. in p.
- Logenche in Gunniser (Gönser) marca dem Kl. Lorsch. XIII Kal. Febr., an. IX K. lbid. III, 14 u. 236. Nr. 3071 u. 3693 (Gonnuser m.)
- 63 Mai, 25. Hotgoz sch. 10 M. Ackerl. in p. Nitachg. in vil. Aschenbacher dem Kl. Lorsch. VIII Kal. Junii, an. X K. Bid. III, 89. Nr. 3339.
- 64 , 28. Gebewin sch. 2 M. Ackerl. in p. Nitachg. in vil. Aschebach dem Kl. Lorsch. V Kal. Junii, an. X K. liid. III, 86. Nr. 3326.
- 65 März, 7. Sigeburc giebt, was er hat, in p. Lorgenehe in Gunnesheimer marca an das Kl. Lorsch. Act. in monast. Laurisham, nonas Martii, an. Xl K. lbid. III, 47 u. 238, Nr. 3080 u. 3089 (Guanoser m.)
- 66 Juni, 8. Alolach und seine Gattin Bertheit seh. dem Kl. Lorsch ihr Besitzthum in p. Wetd. in Wizere marca et in villa Botines bach (Butzbach). VI idus Junii, an. XI K. Ibid. II, 636. Nr. 3005. III, 260. Nr. 3749.
- 67 Juli, 23. Achgoz sch. 30 M. Ackerl. in p. Nitachg. in vil. Aschenbach dem Kl. Lorsch. X Kal. Aug., an. XI K. Bid. III, 93. Nr. 3354.
- 68 Juli, 4. Hadilher sch. was er hat in p. Wetd. in Wilzilere marca, et alibi in vil. Banamatha. IV non. Julii, an. XII K.
  libid. II, 634. Nr. 2999.
- 20. Erpolach giebt an das Kl. Lorsch 30 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Hurnaffa (Trayshorloff).
   III Kal. Augusti, an. XII K.
   Ib. II, 643. Nr. 3024. III, 261. Nr. 3751. (Hurnaffere m.)
- 70 Oct., 12. Grimolt sch. dem Kl. Lorsch, was er hat, in p. Wetdereiba in Wizelero marca u. seine Weinberge zu Dinenheim. Illi idus Octobr., an. XII K. lbid. II, 632. Nr. 2994. III, 261. Nr. 3751.
- 71 30. Meginburc schenkt ihr Besitzthum in p. Wetd. in vil. Rantwilre (Rendel) u. Arilbach (Erlebach) dem Kil. Lorsch. III Kal. Nov., an. XII K.
  115. II, 640. Nr. 3017. III, 260. Nr. 3749.
- 72 Nov., 22. Gerhard sch. dem Kl. Lorsch 1 Mans. u. Wiese in p. Nitachg. in vil. Aschenbach. X Kal-Decembr., an. XII K. Bb. III, 89, Nr. 3337.

| _  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 781<br>Juli, 28. | Grimold sch. für das Seelenheil seines Bruders Frimold, was er hat, in p. Wetd. in Wizelere marca dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Laurissamensi, V Kul. Aug., nn. XIII K.                                                                                                                                                                 |
|    |                  | lb. II, 635. Nr. 3003. III, 261. Nr. 3751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 782              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74 | Jan., 14.        | Folchert sch. für das Seelenheil des Reginbert's 1 Mansus, 1 Hube u. 4 Leibeigene in p. Lo-<br>genehe in Gunniser marca dem Kl. Lorsch. XIII Kal. Febr., an. XIV K.<br>Ibid. III, 14. Nr. 3071 et p. 236. Nr. 3693 (Cunnuer m.)                                                                                                           |
| 75 | Feb., 10.        | Hunard sch. dem Ki. Lorsch 1 Mansus, 40 M. Ackert, u. eine Wiese zu 4 Fuder in p. Logenehe, in Gunnisheimer marca. Act. in monast. Lauriss., IIII idus Febr., an. XIV K. lb. III, 16. Nr. 3077 et 240. Nr. 3703.                                                                                                                          |
| 76 | März, 15.        | Salcho sch. dem Kl. Lorsch T M. Ackerl., 1 Wiese u. einen Wald in p. Nitachg. in vil. Aschebach. Act. in monast. Luurish., idus Martii, an. XIV K. bid. III, 87. Nr. 330.                                                                                                                                                                 |
| 77 |                  | K. Karl schenkt dem Kl. Hersfeld einige Kirchen u. Leibeigene im Wormsgau, der Wetterau (Houng un), dem Lohngau (Bereziezun) u. Buchonien. Data V Cal. Aug. An. XIV et VIII regni nostri. Act. Herolfesfeld. Wenck, Hess. Landesgesch. II. U. B. 11, Nr. 8. III. U. B. 14. Nr. 13. (Bier Berinscoto st. Berezissam; Biologo st. Bonngam.) |
| 78 | 783<br>Mai. 4.   | Anstrat u. Ozilo schenken dem Kl. Lorsch die Kirche in vil. Hozhheim (Holzheim) in p. We-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •0 | mai, 4.          | dereiba mit benannten Reliquien, sodunn 2 Morg., 1 Mansus mit einer Hube u. 5 Leibeigene in Logengowe in Falheimer marca. IIII non. Maji, an. XV Karoli reg. Cod. Leuresh. II, 623. Nr. 2966.                                                                                                                                             |
| 79 |                  | Frumigoz sch. dem Kl. Lorsch benannte Güter in p. Wettereiba in Alastater marca (Alstäter<br>Hof b. Gruiningen). XVIII Kal. Julii, an. XV K.<br>Ib. II, 608. Nr. 2916. (conf. Arch. I Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 100.)                                                                                                                     |
|    | 781              | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80 |                  | Walthelm sch. dem Kl. Lorsch eine Hube in p. Wetd. in vil. Wanabach. III Kal. Maji, an. XVI K. Ib. II, 615. Nr. 2936. III, 261. Nr. 3752.                                                                                                                                                                                                 |
| 81 |                  | Richard desgleichen, was er besitzt in p. Wetd. in vil. Gredila. Act. in monast. Laurisham,<br>IIII non. Sept., an. XYI K.<br>b. II, 611. Nr. 2923. III, 258. Nr. 3744.                                                                                                                                                                   |
| 82 | 783              | Whitehall developed was as het in a Weth in all Manhanhalla (Manhanhalla) III Vel                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04 | Apr., 29.        | Walthelm desgleichen, was er hat, in p. Wetd. in vil. Muskenheim (Muschenheim). III Kal.<br>Maji, an. XVII K.<br>Did. II, 630. Nr. 2987. III, 261. Nr. 3752.                                                                                                                                                                              |
|    | 786              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83 | Marz, 4.         | Seckihart desgleichen, was er an Mansen, Feldern etc. in p. Wetd. in Aldenstater marca besitzt. IIII non. Martii, an. XVIII K. ib. II, 617. Nr. 2943.                                                                                                                                                                                     |
| 84 | Nov., 25.        | Susanne schenkt wegen des Seelenheils ihres Gatten Otto, was sie an Mansen etc. besitzt in p. Wetd, in vil. Cruftil et in Gredewilre, dem Kl. Lorsch. VII Kal. Dec., an. XVIII K. lb. II, 611. Nr. 2924.                                                                                                                                  |
| 85 |                  | Reginher schenkt dem Kl. Lorsch die Kirche zu Gewirada in p. Wetdereiba mit 8 Mancipien.<br>Die Kal. Januarii, an. XIX K.<br>lb. II, 631. Nr. 2990. III, 263. Nr. 3761. (Gawirida.)                                                                                                                                                       |
| 86 | Aug., 20.        | Walthelm, ein Presbiter, desgleichen, was er in p. We'td. in vil. Wanabach besitzt. XIII Kal. Sept., an. XIX K.                                                                                                                                                                                                                           |
| 87 | Nov., 25.        | Bid. II, 645. Nr. 2938. III, 264. Nr. 3752. Ekkehard und seine Gattin Susanne treten ihr Eigenthum in vil. Cruftila et in Gretvilre mit 23 Mancipien und einer Kapsel mit Reliquien der h. Maria u. anderer Heiligen an das Kl. Lorsch ab. VII Kal. Decembr., an. XIX K. b. II, 643. Nr. 2930. III, 264. Nr. 3753.                        |

- 88 Feb., 24. Eigilrat sch. dom Kl. Lorsch 33 Morg. u. 4 M. von einem Wald in p. Nitachgowe in vil. Aschenbach. VI Kal. Mart., an. XX K. lbid. III, 89. Nr. 3340.
- 89 März, 25 Hidiwart für das Seelenheil des Albold's desgleichen einen Mühlplatz mit 4 Morg. Ackerl. in p. Weld. in vil. Treise, super fluxio Weld ereiba. VIII Kal. April, an. XX K. Ib. II, 629. Nr. 2984. III, 205. Nr. 3760 (Dreiten nurca, up. Jaw. Weteraba).
- 90 Mai, 27. Isenbalt sch. demselben Kl. 12 M. Ackerl, in p. Nitachg, in vil. Aschebach, VI Kal. Junii, an. XX K. Ib. Ill, 92. Nr. 3352.
- 91 Juni, 11, Otger desgleichen für das Seelenheil des Haicho eine Hube in p. Wetd. in vil Wanabach. Act. in monast. Lauriss. III idus Junii, an. XX K. Ib. II, 616. Nr. 2940. III, 261. Nr. 3752, conf. Nr. 2757.
- 12. Reginbald desgl. einen Leibeignen mit einer Hube in p. Wetd. in vil. Botesphaden, ebenso in Bucchenheim et in Gredilen, et in Cruftile, et in Wizeler marca, den Wald u. einen Morg. Land. Act. in monast. Lauriss. II idus Junii, an. XX K.
   Ibid. II, 632. Nr. 2993.
- 93 29. Willesuint desgl. 14 Morg. in Gennuser marca. III Kal. Julii, an. XX K. lb. III. 34. Nr. 3137, et 242. Nr. 3709.
- 94 Sept., 20. Rodi desgleichen einen Mausus in p. Wetd. in Lancdorper marca. XII Kal. Oct., an. XX K. lb. II, 643. Nr. 3029.
- Walther desgleichen die Kirche zu Radilenheim (Rödellieim) in p. Nitachgowe mit einem freien Hof, 2 Huben u. 6 Mancipien. Act. in monast. Lauriss., XI kal. Oct., an. XX K. lb. Ill., 101. Nr. 338-4.
- 96 , 27. Engibalt sch. dem Kl. Lorsch sein Besitzthum in p. Wetd. in villa Lichom (Lich). V Kal. Oct. an. XX K. lbid. II, 638. Nr. 3011. III, 262. Nr. 3754 (Lichonis vil.)
- 97 Mai, 28 Erlulf giebt für das Seelenheil des Wernhers, was er hat in Wizelere marca an das Kl. Lorsch.
  V Kal. Junii, a. XXI K.
  liid. III, 11 et 245. Nr. 3061 et 3715.
- 98 Juni, 1. Theother sch. dem Kl. Lorsch, was er hat in p. Wetd. in Wizelere marca. Die Kal. Jun., an. XXI K. lb. II., 635. Nr. 3002.
- " Irmina desgleichen im gl. Mark. D. Kal. Junii, an. XXI K. Ibid. III, 40 et 243. Nr. 3157 et 3709.
- 100 , 10. Erkenher sch. dem Kl. Lorsch 20 M. Ackerl, in p. Nitachgowe in vil. Aschenbach. IIII idus Junii, un. XXI K. Iliid. III, 93. Nr. 3355.
- 101 Sept., 14. Alalolf sch. demselben Kl. 30 M. Ackerl. in p. Nitachg. in Steinbacher marca. XVIII Kal. Oct., an. XVI K. Ib. III, S3. Nr. 3316.
- 102 Oct., 22. Ratmand sch. deusselben Kl. in p. Wetdereiba in vil. Aldenstat eine Wiese. XI Kal. Nov., au. XXI K.
  b. II, 67. Nr. 2944. III, 262. Nr. 3754.
  - 103 Feb., 23. Rodolach sch. in p. Wetd. und zwar in vil. Cruftila 105 M. Ackert., einen Wald in Wiziller marca und in vil. Felbach und was er sonst besitzt mit 14 Leibeigene an das Kl. Lorsch. VII Kall. Martii, an. XXII K.
  - 104, 27. Winicho sch., was er hat, in p. Logenehe in vil. Linden et in Altendorph et in Holzhusen dem Kl. Lorsch. III Kal. Martii, an. XXII K.
- 16.5 Apr., 29. Randoff, ein Priester, sch. demselben Kl., was er hat, in vil. Sigelingeslinden. III Kal. Maji, an. XXII K.

  1b. 111, 37 et 244 et 248. Nr. 3148. 3712. 3722. (Nach Abicht, Wetaler II, Lützellinden.)

| 790           |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 Mai . 23. | Liutfrit sch. dem Kl. Lorsch 30 M. Land u. cinen Leibeigenen in p. Wethereiba in Wizeler |
|               | marca. X Kal. Junii, an. XXII K.                                                         |
| 1             | B. H. 624 N., 20VV) III. 262 N. 3755                                                     |

24. Luigart sch. für das Seelenheil des Herpiold, was er besitzt, in p. Wetd. in Feltheimer marca, et in Hozhheim, et in Millimestat et in Leoche dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Lauriss. VIIII. Kal. Junii, an. XXII K. lbid. II., 627, Nr. 2978,

Bertolach sch. sein Eigenthum in p. Wetd. in villa Hornaffa (Trayshorloff) dem Kl. Lorsch. 108 A. in monast. Laurish. VIIII Kal. Junii, an. XXII K. Ib. II, 642. Nr. 3022. III, 263. Nr. 3756. (in Hereonbrunne sup. fl. Hornaffa et in vil. Hornaffa.)

109 26. Suicger sch. eine Hube u. was Gersuint besitzt in p. Wetd, in vil. Wanabach dem Kl. Lorsch, A. in monast. Laurissam. VII Kal. Junii, an. XXII K. lb. II. 616. Nr. 2941. III. 263. Nr. 3756.

110 27. Herrich schenkt dem Kl. Lorsch sein Besitzthum in p. Wetd. in Moruller (Mörler) marca. VI. Kal. Junii, an. XXII K. Ib. II, 638. Nr. 3009. III, 263. N. 3756. (Moreller m.)

30. Vodalfrit schenkt 1 Mans. u. 1 Wiese in p. Nitachg. in vil. Aschenbach dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Laurisham, Ill Kal. Junii, an. XXII K. Ibid, III, 90. Nr. 3343.

112 Juni, 20 Herhart schenkt 2 Mans. u. 50 M. Ackerl, in p. Nitachg, in vil. Liben dem Kl. Lorsch. XII Kal. Julii, an. XXII K. lb. III, 103. Nr. 3393.

113 Juli, 5 Erkensuint sch. dem Kl. Lorsch 1 Mans. u. 8 Morg. etc. in p. Nitachg. in vil. Aschenbach. A, in monast. Laurissam. III Non. Julii, an. XXII K. Ibid III., 91. Nr. 3347.

114 Aug., 8 Bischof Adelgoz schenkt dem Kl. Lorsch in p. Wedereiba in vil. Vullinestat (Wöllstadt) 1 Mansus mit dem Gebäude u. 60 Morg. Ackerland, u. in vil. Rantwillu (Rendeler) marca eine Wiese, VI idus Augusti, an. XXII K. Ib. III, 174 et 262. Nr. 3650 et 3755. (Wulcastat; Rontwilre.)

" 28. Odilher sch. dem Kl. Lorsch eine Hube u. 2 Mancip. in p. Wetd. in vil. Wizele. V Kal. Sept., an. XXII K. lb. III., 9 et 243, Nr. 3054 et 3711, (Wizelar.)

116 Nov., 30. Randolf desgl. in p. Logenehe in Gunnisere marca 10 M. Ackerl. II Kal. Decbr., an. XXII K. Ibid. III, 16. Nr. 3075.

117 Dec., 9. Helprat giebt in p. Nitachg. in Aschebach et Sualbach 16 M. u. eine Wiese an dasselbe Kloster. V idus Decembr., an. XXII K. lb. III, 91. Nr. 3345.

791

118 Jan., 10. Humarc sch. dem Kl. Lorsch eine Hube in p. Wetd. in vil. Wizelere marca. IIII idus Jan., an. XXIII K. lb. II, 633, Nr. 2995. III, 264. Nr. 3758.

119 Marz, 6. Walthelm schenkt dem Kl. Lorsch 12 M. Ackerl, in p. Wedereiba in Birchinlare (Birklar). Il non. Martii, an. XXIII K. lb. II., 617, Nr. 2945, III., 263, Nr. 3757,

120 Derselbe schenkt an dasselbe für das Seelenheil des Frunolf 30 M. Ackerland in p. Wetd. in Birkenlare marca et in Muschenheimer marca, Eod, die etc. Ib, II, 618, Nr. 2946. III, 261. Nr. 7352. 7358.

121 "Derselbe schenkt an dasselbe, was er hat, in p. Wetd. in vil. Oberenhove u. die Hälfte seines Besitzthums in Wanenbach. Eod. die.

Ih. II. 624. Nr. 2969. 122 Derselbe schenkt für das Seelenheil des Heicho und seiner Gattin Engelana die Hälfte seines Besitzthums in p. Wetd. in Oberenhoue sive in Wanebach an das KL Lorsch. Eod. die.

Ib. II, 626. Nr. 2973. III, 261. Nr. 3752. 123 Apr., 26. Suicger giebt 60 Morg. 1 Sclaven u. 2 Hovestete in p. Ursella et Steortat an das Kl. Lorsch. VI Kal. Maji, an. XXIII K. lb. III. 97. Nr. 3371.

791 124 Juni, 11. Rutwin u. seine Gattin Landrat schenken dem Kl. Lorsch ihr Besitzthum in pago (provincia) Hessen, in Dudafhero (Dautpher) marca et in Helitorph. Ill Idus Junii, an. XXIII K. Ib. III, 157. Nr. 3585 (conf. Wenck II, 439, Note Z.)

30 Rudacar schenkt dem Kl. Lorsch in p. Nitachg. in vil. Radilenheim 1 Mansus nebst Zugehör

und 1 Mühle. A. in monast. Lauriss. X Kal. Julii, eod. an. lb. III., 101. Nr., 3385.

126 Dec., 26. Dorolf sch., was er hat, in p. Welder, in vil. Wanalbach et in Bercheim et in Everistat (Eberstadt) et in Cruftila dem Kl. Lorsch. VII Kal. Januarii, eod. an. Ib. II, 614. Nr. 2934. III, 264. Nr. 3758 (Wanebach, Benheim, Eviristat, Crafteler marca).

127 Mai, 4 Eckehilt sch. dem Kl. Lorsch einen Bifang, einen Mansus u. 4 M. Ackerl. in p. Wetder. in vl. Aldenstatter marca. A. in monast. Laurissant., III non. Maji, an. XXIV K Ib. II, 642. Nr. 3021. III, 264. Nr. 3759 (Altenstatter m.) 128 Juni, 10. Geberich u. Berhtrud sch. dem Kl. Lorsch in p. Wetd. in vil. Cruftila 30 M., 1 Wiese und

3 Mancipien. A. in monaster. Laurissam., X Kal. Julii, eod. an.

Ib. II, 230. Nr. 2988. III, 264. Nr. 3759 (Cruftelen).

429 Aug., 16. Hunold schenkt f. d. Scelenheil der Harva 5 M. Ackerl, in p. Wetd, in vil. Dudilsheim (Düdelsheim) et in Ansuinesheim (Ensheim) dem Kl. Lorsch. XVII Kal. Sept., eod. an. Ib. II, 627. Nr. 2977. III, 264. Nr. 3759 (Dudelesh.) 130 Sept., 16. Willigart, Hitta u. Buolia schenken 6 M. Ackerl. in p. Wetd. in Dudinesheim an das Kl. Lorsch.

A. in monast. Lauriss. XVI Kal. Oct., eod. an.

lb. II, 627. N. 2976. III, 264. Nr. 3759.

131 Oct., 1. Hornaz sch. dem Kl. Lorsch, was Germundus in p. Wetd. in vil. Holzheim besitzt, mit Ausnahme von 30 Morg. Kal, Oct. eod. an. lb. III, 272. Nr. 3773. 132

5 Hadufuns u. seine Gattin Gerbetrut schenken dem Kl. Lorsch, was sie haben, in p. Logenehe in Linder marca. Ill non. Oct. eod. an.

lb, III, 40 et 246. Nr. 3160 et 3717. 133 28. Folcbert u. seine Gattin Gundrath schenken, was sie haben, in p. Nitachgowe in Aschenbach dem Kl. Lorsch. V Kal. Nov. eod. an.

793

Ib. III., 87. Nr. 3332.

134 Jan., 16. Gerrich schenkt dem Kl. Lorsch 8 M. Land u. 1 Wiese in p. Wetd. in vil. Cruftilla. XVII Kal. Febr., an. XXV Karoli reg. Ib. II, 612. Nr. 2928. III, 264. Nr. 3759 (Cruftelen).

" Derselbe sch. an dasselbe in vil. Cruftila 4 M. Ackerl. Eod. die.

lb. II, 631, Nr. 2989,

136 Juni, 24 Wolfhelm giebt wegen dem Seelenheil Rubure's, was er hat, in p. Wetder in vil. Treisen, et in p. Nitachgowe in vil. Ascobach an das Kl. Lorsch. VIII Kal. Julii, eod. an. Ib. II., 629. Nr. 2983. III., 263. Nr. 3756 (Treisere et Aschebacher marca).

794

137 Juni, 3. Meginhart u. seine Gattin Otburc schenken dem Kl. Lorsch 30 Morg. u. 1 Mansus in p. Logenehe in Gunnesheimer merca. A. in monast. Laurissam., Il non. Junii, an. XXVI K. lb. III, 17 et 246 Nr. 3078 et 3718.

138 Juli, 29 Wacho schenkt dem Kl. Lorsch 5 Hub., 3 Biffinge u. 27 Mancipien in p. Wettereiba in vil Cruftila. A. in monast, Lauriss., III Kal. Aug., eod. an. lb. II, 611. Nr. 2925.

795

139 Mai, 8. Odilolf schenkt 1 Mans. u. 1 Hube in p. Logenehe in vil. Wanendorph et in Germenzer marca dem Kl. Lorsch. VIII idus Maji, an. XXVII K. Ib. III. 6 et 247, Nr. 3045 et 3719.

140 " 27. Leibrat sch. demselben Kl. 10 M. Ackerl. u. einen Wingert in p. Nitachgowe in Aschenbach. A. in monast. Lauriss., VI Kal. Junii, eod an. lb. III, 93. Nr. 3356.

- 141 Juni, 11. Suieger sch. dem Kl. Lorsch 20 Morg. u. 2 Leibeigne in p. Nitachg. in vil. Ursella et in Steorstat. Act. i. monast. Lauriss., Ill idus Junii, an. XXVIII K. Ib. III. 107. Nr. 3407.
- 142 12. Slintwan sch. dem Kl. Lorsch in p. Wetder in vil. Cruftila super fluvio Wetderaha eine der h. Maria geweihele Kirche mit allen seinen übrigen Besitzungen. A. in monast. Laurisham., Il idus Junii, eod. an. 2022.
- 143 — Gerbert u. seine Gattin Voda sch., was sie haben, in p. Wetdereiba in vil. Wanabach dem Kl. Lorsch. XIIII Kal. ... eed. an. lb. II, 615. Nr. 2937. III, 265. Nr. 3761.
- 144 Mai, 13. Liupert sch. sein Besitzthum in p. Nitachg. in Urselle et in Caldenbach dem Kl. Lorsch. III idus Maji, an. XXIX K.

  1b. III, 97. Nr. 3370.
- 798
  145
  Marz, 27. Guntung schenkt 53 M. Ackerl. u. eine Wiese in p. Wetder. in vil. Baldraresheim für sein, und einen Mansus u. eine Wiese in Oberenhoue für der Gerauig Seelenheil dem Kl. Lorsch. VI Kal. April, an. XXX Karoli reg.
- 146 Juni, 11. | Ib. II, 621. Nr. 2959. III, 266. Nr. 3762. | Gerlint sch. dem Kl. Lorsch. 1 Mansus in p. Wetder. in vil. Feltheim. A. in monast. Lauriss., III idus Junii, cod. an. | Ib. II, 628. Nr. 2982. III, 266. Nr. 3762.
- 147 Juli, 10. Folcuin u. seine Schwester Folcrath schenken dem Kl. Lorsch in p. Wettereiba in Alachstater (Altstidder Hof) marca et in Ganbacher marca, 350 M. Ackerl. VI idus Julii, eod. an. Ib. II. 600 Nr. 2017 III. 266 Nr. 3769 (co. Latter V Nr. 1980).
- 148 Aug., 15 B. II., 609. Nr. 2917. III. 266. Nr. 3762 (Conf. Archiv V. Nr. XIII., 100).
  148 Aug., 15 Hadebert sch. dem Kl. Lorsch 1 Mansus mit einer Hütle u. 40 M. in p. Nitachg. in vil. Aschebach. A. in monast. Lauriss., XVIII Kal. Sept., eod. an.
- 149 Mai, 3. Seckehart sch., was er hat, in Wedereiba in Holzheim, in Gruningen, in Bercheim, in Gullen, in Leochen, in Veltheim et in Wizenliven, an das Ki. Lorsch. V non. Maji, an. XXXII.
- 150 Juni, 12. Irmingart u. Amalgart sch. dem Kl. Lorsch 4 Huben u. 42 Mancipien in p. Nitachg. in Aschabach to Lorsch 1 Huben u. 42 Mancipien in p. Nitachg. in Aschabach to Lorsch 1 Huben u. 42 Mancipien in p. Nitachg.
- 151 Juli, 15. Swinther u. seine Gattin Erkendrut seh. dem Kl. Lorsch 10 M. Land in p. Nitachg. in Aschebach. Act. in monast. Laurissam., idus Julii, eod. an. bid. III. 91. Nr. 334.
- 152 Nov., 11. Ostrolf sch. 2 Mans. u. 5 M. Ackerl. etc. in p. Wetd. in vil. Moskenheim (Muschenheim) dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Leurish., Ill idus Nov., eod. an. lb. II. 629. Nr. 2985. III. 266. Nr. 3763.

#### Secul. IX.

- 153 Jan., 18. Reginher schenkt dem Kl. Lorsch u. a. 2 Mans. mit Huben in Vulenestat (Wöllstadt). A. in monast. Laurish. I, XV Kal. Febr., an. XXXII Karoli reg. Cod. Laurish. III, 173. Nr. 3649.
- 154 Juni, 12. Colo u. seine Galtin schenken 2 Leibeigne mit der Hube derselben und dem auf solcher befindlichen Gebüude in p. Wetder. in vil. Muskenheim dem Kl. Lorsch. Act. i. monast. Lauriss., Il idus Juni, cod. an.

lb. II., 630. Nr. 2986. III., 267. Nr. 3764.

800 155 Juli, 15. Gotho u. Richolach sch. 22 M. Ackerl. u. 1 Wiese in p. Wetd. in Feltheimer marcs dem El. Lorsch. A. in monast. Laurish. die idus Julii, eod. an. 1b. II, 628. Nr. 2981. III. 267. Nr. 3763 (Yelth.)

156 Oct., 15. Almarich u. Frecolf sch. ihr Eigenthum in p. Wetd. in vil. Geriwarda dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Lauriss., die idus Oct., cod. an.
lb. II, 642. Nr. 3032. III, 266. Nr. 3763 (Gawirida).

801 157 März. 6. Irmina sch. dem Kl. Lorsch 3 Mansen mit einem Gebäude, 6 Mancipien u. 3 Huben in p. Wetd in Wizillere marca. Act. in monast. Laurish. II non. Martii, an. XXXIII K. Bid. II, 633. Nr. 2996. III, 267. Nr. 3764.

158 11. Vaalto und seine Gefährten schenken der Kirche zu Fulda einen Bisang zu Berghobe (Berngerode), in dessen Grinzbeschreibung auch Ruhunbah (Frauenrombach) erscheint. F. An. XXXIII Regni Caroli Reg. Francor., mensis Martij die V idus. Schannat, Trad. Fuld. 72. Nr. 146. conf. Buchonia vet. 338.

159 Juni, 11 Meginher u. seine Gattin Alachgart schenken dem Kl. Lorsch 1 Hube, 2 Mensen, 1 Wingert und 2 Leibeigne in p. Nitachgowe in Clopheim. Act. in monast. Laurissam., Ill idus Junii, eod. an. Cod. Laurish. Ill. 85 et 268. Nr. 3322 et 3758.

160 Nov., 5. Gunthart sch. dem Kl. Lorsch eine Wiese in vil. Aschenbach. Act. in monast. Laurish., die non. Novemb., eod. an. Bb. Ill, 91. Nr. 3348.

161 , 21. Ilisa sch., was sie hat, in p. Nitachg. in Steinbacher marca, et in Ursalla et in Askebrannen, dem Kl. Lorsch. Act. etc. XI Kal. Decembr., eod. an.
1b. Ill, 83. Nr. 3315.

162 Apr., 20. Ebercar sch., was er hat, in p. Nitachg. in Radilenheim. Act. etc. XII Kal. Martii, an. XXXIV E. lb. III. 101. Nr. 3383.

163 Nov., 10. Randolf, ein Priester, sch. 4 Mans. u. 2 Huben in p. Logenehe in vil. Sichilingeslinden an das Kl. Lorsch. Act. etc. IIII idus Novemb., eod. an.

\* lb. III, 37 et 248. Nr. 3147 et 3722.

164 Juni, 13. Vodila u. Egilolf sch. dem Kl. Lorsch 8 M. Ackerl. in p. Wetder in Wizelere marca. Act. etc., die idus Junii, an. XXXV K.

Ib. II, 634. Nr. 3001. III, 267. Nr. 3764.

165
Jan., 19. Unnuan sch. dem Kl. Lorsch in p. Logenehe in Gunnisser marca, in loco qui dicitur Wanendorph, einem Mansus mit einer Hube u. den dazu gehörigen Leuten. Act. etc. XIII Kal. Febr.,
an. XXXVI K.
b. III. 16. Nr. 3076.

166 März, 22. Warburg sch. dem Kl. Lorsch 2 Hub. u. 7 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Hozhheim, u. was sie besitzt, in Ediristat et in Liochen et in Gruningen et in Gulline et in Bercheim. XI Kal. April, eod. an. b. U, 623. Nr. 2963. III, 267. Nr. 3764.

167 Juni, 12. Lanther sch. für das Seelenheil Adelwichs 20 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Rodeheim dem Kl. Lorsch. Act. etc. idus Junii, eod. an. lb. II, 640. Nr. 3015. III, 208. Nr. 3765.

168 Aug., 24. Roine u. seine Gattin Hildegart sch. dem Kl. Lorsch in p. Nitachg., super fluvio Nita, in Aschenbrunnen et in Steinbach et in Radilenheim 1 Mansus mit dem darauf befindlichen Gebäude, 1 Wingert u. Obstgarten u. 6 Mancipien. Act. etc. VIIII Kal. Sept., eod. an. lb. III. 99. Nr. 3377.

169 Sept., 13. Walthelm sch., was er hat, in p. Logenehe in Leitkestre marca et in Wetdereiba in vfl. Wizinesheim (Wisselsheim) et in Holzheim 3 Morgen Ackerl. etc. dem Kl. Lorsch. Act. etc., die die us Sept., eod. an.

1b. III, 32 et 249, Nr. 3128 et 3724.

803 170 Juni, 11. Wenicho schenkt dem Kl. Lorsch 2 Mans., 4 Huben und 9 Leibeigene in p. Logenehe in Let-kestre marca, et in Holzheim. Act. etc. III idus Junii, an. XXXVII K. Ib. III., 32 et 250. Nr. 3130 et 3725.

171 24. Reginolf und seine Gattin Heimilt sch. dem Kl. Lorsch 1 Mansus etc. in p. Nitachg. in Aschebach. Act. etc. VIII Kal. Julii, eod. an. Ib. III., 88. Nr. 3333.

172 Sept., 27. Engilgoz und seine Gattin Egkesuint sch. dem Kl. Lorsch benannte Güter in pago Wetereiba in Wetterere marca. A. in monast. Laurisham, V. Kal. Oct. eod. an. Ibid. II. 607, Nr. 2913.

173 März, 15. Meginhart sch. 1 Mans. u. 20 M. Ackerl. in p. Wetd. in vil. Ocsenheim (Ossenheim) an das Kl. Lorsch. Act. etc. idus Martii, an. XXXIX K. Ibid. II, 641. Nr. 3020. III, 268. Nr. 3766. (sup. fluv. Wetera).

174 Sept., 1. Liupert sch. 10 M. Ackerl, in p. Nitachg, in vil. Aschenbach an das Kl. Lorsch. Act. etc., die Kal. Sept., eod. an. lb. III, 93. Nr. 3353.

175 Oct., 18. Cazo sch. das Besitzthum seiner Gattin in p. Wetd. in Wizelere marca dem Kl. Lorsch. Act. etc. XV, Kal. Nov., eod. an.

lb. II., 633. Nr., 6998. III., 268. Nr. 3765.

808 176 Nov., 2 Wernibald sch. dem Kl. Lorsch für das Seelenheil Irminfrids 5 Mancipien und alles, was er hat, in p. Wetd. in vil. Hozhheim. Acta etc., IIII non Novembr., an. XL K. Ib. II, 623. Nr. 2965. III, 268. Nr. 3765. (Holzheim).

812

177 Aug., 15. Erzb. Ricolf zu Mainz tauscht von dem Abte Ratgar zu Fulda die seither schon zu Leben getragenen Güter zu Leohe (Lich) in p. Vucterabinsae gegen seinen Antheil an einem Bifange in Slie-rofero (Schlierfer) marca, in p. Vucterabensae ein. F. s. d. XVIII Kal. Sept. an. XLIIII regn. Dm. Karol. Act. ad S. Bonifacium Schannat, Trad. Fuld. 106. Nr. 238.

178 s.m. et d. Derselbe weiht auf Bitten des Abten Baugulf (Ratgarius, Schan.) zu Fulda die Kirche zu Slitise (Schlitz) zu Ehren der h. Margaretha, wobei zugleich die Gränzbeschreibung ihres Bezirkes gegeben wird. An. incarn. dom. DCCC, XII. (Gränzorte: landenhusen (Landenhausen); Zangeresbah (Angersbach); vagefures Sterrenrot (ausg. Orte); libolfolsch (Rudlos?); Musles (Mües); Lindberc (mons); Wigandes (Wihaus); super. luterenbach (St. Lauterbach); Hunoltes (Heblos); warta (Hopfgarten); Holenbaches; sualmaha (ausg. Orte); molendinum Ruprahdes; Andrefa; Fronerot (Vadenrot?); Breitenbah (O. od N. Breidenbach); Elbuinnesrod (Wüstung Elnrod); vchenbach; Liederbac; Wolfhelmesbrunnen; Sualmal-

naha; breitenbach; Tegenboldesrot; Engezenhoue; Esgenbach).

Dronke, Trad. et Antig. Fuld. 58. Eine andere hiervon abweichende Gränzbeschr. Ibid. 129 (Cap. 45 Eberhardi monac.) u. Pistorius Trad. Fuld. 497 u. Schannat, Buchonia, 375. Nr. 138. (G. O.: iazahu; fulda; Smerbere; Ysarnebrunnnen; dahsluccer; (ilbahas; birchamense; cielbah; Finstercbah; Santhereburch; Siltese Buv.; lantenhusen; Zangeresbach (Angeresbah, Schan.); vngefutres; Serrentode; libolier; wischartes; (Vuignandes, Schan.); super. Luterenbach; Ebenoldes řiv.; Hohenwarta; tes, masses, Lindoret, wielariers (Vuigianners, Schman); apper, Linerenbach, Bockouler, Nr.; notientwards, basses, Lindoret, wielariers, Lindoret, Weller, Lindoret, L

179 s.m. et d. Verzeichniss der Besitzungen des Kl. Fulda zu Luterenbach. A. DCCCXII. Schannat., Buchon, vet. 364. Nr. 88.

818 180 Jan., 2. Liuvicho und seine Gattin Egina schenken dem Kl. Lorsch 3 Hub. v. 1 Bifang in p. Wetd. in vil. Vullinstat. Act. in vil. Massilia, IIII non. Januarii, an. XLV. K. Cod. Lauriss. II., 637. Nr. 3008. III., 268. Nr. 3766.

- S15
  181 Feb., 11. Randolf, etn Priester, sch. dem Kl. Lorsch in p. Logenehe in Gunisere marca in loco Holz-husen ein freies Land und eine dienstbare Hube etc. Act. etc., Ill idus Febr., an. Il regai Ludovico imp.

  18. Ill., 13 et 251. Nr. 3073 et 3728.
- 182 , 15. Ratball sch. dem Kl. Lorsch 42 Morg. in p. Logenehe in Gunisere marca. Acta etc., XV Kal. Martii, eod. an.
  b. III, 15. Nr. 3072.
- 183 Jan., 30. Almarich schenkt dem Kl. Lorsch in p. Logenehe in vil. Saltrissa (Selters), et in Cruftorph, et in Hahenstat, et in Aldendorpp (Allendorf) 5 Huben u. 31 Mancipien. Act. in monast. Laurissam. III Kal. Febr., an. IIII Ludovici imp. Cod. Lauriss. III, 36 u. 252. Nr. 3144. 3730.
- 184 Apr., 15. Herbo sch. demselben Kl. 10 Huben etc. in p. Wetd. in vil. Hucchenstat (Ockstadt) et inter Holuniar et Rodeheim. Acta etc., XVII Kal. Maji, eod. an. b. Ill, 272. Nr. 3771. conf. 208. Nr. 3767 (Baegenstat, Bochundar).
- 185 Mai, 29. Gunther schenkt, was er hat, in p. Logenehe in vii. Saltrissa, in loco qui dicitur Adelholdeshusen, u. einen Mansus in Umbach. Act. etc., IIII Kai. Junii, eod. an. lbid. III. Nr. 3145. 3174. 3734. (coaf. Schmidt. 1, 171. Note i).
- 186 Juni, 10. Reginher u. seine Gattin Wolfrat schenken ihr Eigenhum in p. Nitacgowe in Clopheim et Carben an das Kl. Lorsch. Act. etc., IIII idus Junii, eod. an.
- 187 Aug., 10. K. Ludwig vertauscht Bingenheim u. Echecila in p. Wetereiba gegen andere Güter zu Horaheim u. Steti in p. Nitegowe u. bei Bingen an das Kl. Fulda. D. IV. Non. augusti. Ind. X Act. Ingilenheim Palat reg. Schannat, Trad. Fuld. 125. Nr. 299 (conf. Schöttgen et Kreyssig, Dipl. et Script. Histor.
- 188 Oct., 29. Randolf, ein Priester, schenkt, was er hat, in p. Logenche in vil. Gunissen et in Sichilinger marca, et Clever marca, dem Kt. Lorsch. Act. etc. IIII Kal. Nov., eod. an. Cod. Laurish. III, 14 et 252. Nr. 3070 et 3730.
- 189 Apr., 10. Buchart schenkt dem Kl. Lorsch 1 Mans. u. 1 Hube in p. Nitgowe in Eluistat (fibenstadt). IIII idus. Apr., an. V. Ludow.
  Bid. III, 98. Nr. 3373.
- 190 Juni, 10. Theologoz schenkt dem Rt. Lorsch, was Wacharius besitzt, in p. Nitachg. in Steinbacher marca.
  Act. in monast. Lauriss. IIII Idus Junii, eod. an.
  Bid. III S. Nr. 3317.
- 191 Nov., 28. Meginolf und seine Gattin Wizlint schenken dem Kl. Lorsch, was sie haben, in p. Wetdereiba in Hozhheim. Act. in monast. Lauriss., III Kal. Decembr., an. V Ludov. Cod. Laurish. II, 623. Nr. 2964. III, 269. Nr. 3767.
- 192 Marz, 1. Geroch schenkt, was er hat, in p. Wetd. in Hohunsteter marca an das Kl. Lorsch. Act. etc., Kal. Martii, an. Vl. L. Bb. II. 618. Nr. 2947. III. 269. Nr. 3767.
- 193 Oct., 29. Lanbert u. Gebatrud schenken ihr Eigenthum in p. Logenehe in Gunnissere marca an das Kl. Lorsch. Act. etc. IIII Kal. Nov., eod. an. lbid. III, 15. Nr. 3074.
- 194 Juni, 18. Ruthart u. Werdolf schenken ihr Besitzthum in p. Wetd. in Wizelere marca dem Kl. Lorsch.
  A. in monast. Lauriss., XIIII Kal. Julii, an. VIII L.
  Ib. II, 637. Nr. 3007. III, 269. Nr. 3767 (et in Baodesheim).
- 195 Dec., 7. Theologotz, Englirath u. Megintruth schenken für das Seelenheil des Giselbert dem Kl. Lorsch in p. Nitachg. in vil. Aschenbach, et in Bohenheim, et Suliburc, et in Ursella, et Theostat, 5 Hub., 5 Mansen u. 9 Leibeigene. VII idus Decembr., eod. an. lb. III, 90. Nr. 3344.

Holzheim et in p. Loganensi in vil. Leit-castre an das Kl. Lorsch. A. in monast. Lauriss. XIIII Kal. Febr., an. X Lud. lb. II, 624. Nr. 2967. III, 269. Nr. 3767.
 Walthelm, ein Priester, schenkt 12 Huben in p. Wetder. in vil. Hozhheim dem Kl. Lorsch.

823

883

|     | ,                  | A. in monast. Laurish., VII idus Julii, eod. an.<br>Cod. Laurish. II, 622. Nr. 2962.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | Aug., 15.          | Nithert u. seine Gattin Willegardt schenken demselb. Kl. ihr Besitzthum in p. Nitdagowe in vil.<br>Aschenbach. Act., idus Aug., eod. an.<br>Bid. III, 88. Nr. 3336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199 |                    | Walthelm sch. 12 Huben in p. Logenehe in Leitcastre marca, et in Wetder. in vil. Holz-<br>heim dem Kl. Lorsch. Act. etc. XI. Kal. Febr. an. XI L.<br>Ib. III, 32. et 269, Nr. 3129, 3767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200 | Sept., 11.         | Sunligis sch. demselb. Kl. 1 Mansus mit Gebäude in p. Logenehe in Leitcastee marca. Act. etc.,<br>III idus Sept., eod. an.<br>Ib. III, 32 et 252. Nr. 3132. 3731.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201 |                    | Erzb. Haistolf weiht die Kirche zu Cella (Zell b. Alsfeld). An. dom. incarn. DCCC. XXV. ind. III. (Grinzorte: liderbach; Holenbach; mittelenbach; Gezzelinestruod; udelgeresbrunnen; Saulmenaha; Durnaha; praedium Adelingi; Risgenberg; bokendenbirchen; widenense; chisteriche; Howenbach; antreffa; liderbah).  Dronke, Trad. et Antiq. Fuld. 57. C. 17 u. Note 2. Conf. Brower, Ant. Fuld. 152. Pistorius L. 494. Schannat, 170, welcher jedoch irrthümlich obiges Cella mit dem Orte gl. N. im Tullfield verweckselt. |
|     | 827                | 1 dillieu Verweensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 202 |                    | Enirat u. seine Gattin Benedicte schenken dem Stifte Fulda einen Bifang zu Salzaha (Salz). A. in<br>monaster. Fulda, XIII Regni HLudewv, VII Idus Apr., feria III.<br>Schannat, Trad. Fuld. 158. Nr. 395,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 203 | s. m. et d.<br>828 | Abt Hrabanus zu Fulda und Graf Poppo entscheiden in einem öffentl. Gerichte zu Suvarzesmuos<br>über einen Bilang daselbst. An. DCCC. XXVII.<br>Schamat, Trad. Fuld. 158. Nr. 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 204 | März, 29.          | Erkengoz u. seine Gattin Willigert schenken dem Kl. Lorsch einen Mans. in p. Nitachg. in vil.<br>Aschenbach. Act. in monast Laurisham, IIII Kal. April, an. XV. L.<br>Cod. Laurish. III, 99. Nr. 3338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 205 | 881<br>Mai, 1.     | Abt Rabanus zu Fulda vertauscht benannte Güter in vil. Sualbach in P. Logenahe, in vil. Vrsella in p. Nitahgovve et in marca Suntlilingen an den Abt Marquard zu Prüm gegen andere Güter zu Alabstat in P. Hassorum. Act, publ. in Monast. Prumiae, An. inc. Dom. DCCC. XXXI. Ind. IX. An. Ludov. XVIII., mense majo, prima die mensis. Schannat. Trad. Fuld. 162. Nr. 401.                                                                                                                                                |
| 206 | Oct., 8.           | Landrich u. seine Gattin Adelgart schenken dem Kl. Lorsch in p. Wetdereiba in Wizelere<br>marca 43 Morg. u. in Oberenhove 5 M. u. 1 Bifang. Act. in monast. Laurish., VIII idus<br>Octob., an. XVIII L.<br>Cod. Lauresh. II, 636. Nr. 1004. III, 269. Nr. 3767.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 882                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 207 |                    | Ingolt sch. dem Kl. Lorsch 30 Morg., 1 Wiese zu 6 Fuder u. einen Bifang in p. Logenehe in<br>vil. Saltrissa u. 1 Mans. u. 30 Morg. zu Mestifa. Act. ibid., VIII Kal. Oct., XIX L.<br>lb. III, 36. Nr. 3146. u. 253. Nr. 3732.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

208 Mai, 27. Albort sch. für sein u. für seines Vaters Wigbod's Seelenheil einen Bifang, genannt die Mitte, in p. Logenehe inter Gunisheimer et Wanendorpher marcam. Act. etc., VI Kal. Junii, an. XX. L.

lb. III, 17 u. 254. Nr. 3079. 3736.

|                | Radolf u. Dithert sch. dem Kl. Lorsch 20 Morg., 1 Wiese etc. in p. Wetd. in vil. Gewirata. Act. etc. X Kal. Apr., an. XXIV. L. lbid. II, 631. Nr. 2991. III, 269. Nr. 3767 (Garwirida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Eserich sch. einen freien Mansus mit Gebäuden, 6 Huben u. 13 Mancipien in p. Wetd. in vil.<br>Hohunstat an das Kl. Lorsch. Act. etc. XV Kal. Julii, an. XXV L.<br>lb. II, 618. Nr. 2948.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | K. Ludwig der Fromme verleiht dem Eckard diejenigen Güter zu Steten, Köbel u. Heldenbergen<br>im Gau Wetterau als eigen, welche dessen Vater und er vordem als Lehen besessen. D. VIII<br>Kal. mai, an. XXVI imp. — Ind. II act. bedomn.<br>Eckhart, Franc. orient. II, 885. Jhon. Boica XXVIII, 23. Conf. Kopp, Palaeogr. 1, 398.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 212 s. m. et d | Wacho schenkt dem Kl. Lorsch 5 Hub., 3 Biftinge u. 18 Mancipien in Crufteln. XXVI Ludow., sub Thetrocho abb. Cod. Laurish. III, 270. Nr. 3769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Abit Hatto zu Fulda weist zur Unterstützung der Pilgrime u. Armen den Zehnten in den Orten Luterenbach, Wegefurte, Echecila, Berstat, Porta (Pfordl), Slitese, Quckaba (Queck), Berenhereshusen (Bernshausen), Ruhenbah (Frauenrombach), Hizzesdorf (Hutzdorf) u. a. m. an. F. an. Dom. incara. DCCCLII. Ind. XV Regn. Lothario imp. Brower, Ant. Fuld. 66. Schannat, Piloce. Fuld. C. P. 237. Nr. 6. et Buchon. vet. 370. Schoettgen et Kreyssig, S. H. G. 1, 13. Nr. 34. Dronke, Trad. et Ant. Fuld. 66.                                                                                              |
|                | Erzb. Lupert zu Mainz weiht die Kirche zu Salchenmünster ein, in deren Gränzbeschreibung u. a. auch Salzaha (Salz), Flascunbah (Fleschenbach) u. Steinaha (Freiensteinau?) erscheinen. A. D. inc. DCCCLX.  Brower. Ant. Fuld. 152. Fistorius I c., 494 u. 472. Schannat, Buchon. vet. 389 et Diocees. 216. Drouke, Trad. et Antig. F. 51. conf. Schmidt 1, 204.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | K. Ludwig II. schenkt dem Kl. Fulda den Ort Harterateshuson (ausgeg. O.). D. XVII Kal.<br>Julii, An. Regni. in Or. Fr. XXXI. Ind. IV Act. Triburias.<br>Schannat. Trad. Fuld. 207. Nr. 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216 Dec., 1    | . Vodo schenkt an das Kl. Bleidenstadt einen Bifang in Wettereiba in Leistater marca (cui ex<br>una parte subjungitur res Regis et ex altera res s. Bonifacii), 3 Mausen mit Gebüuden in vil.<br>Baldradesheim /, Mans. in Treisa und sein Besitzhum zu Albrateshuson. Act. in monast.<br>Blidinstat, die Kal. Decembr., an. dom. inc. DCCC.LXXVIII, an. II Hludowici Reg. II in orient.<br>frauc. regn.                                                                                                                                                                                                |
| 000            | Kindlinger, Gesch. d. deutsch. Hörigkeit. Urk. S. 218 Nr. 1. lit. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217 Nov., 17   | K. Ludwig d. J. beurkundet, dass sein Vater K. Ludwig der Deutsche der Königl. Salvatorskapelle<br>zu Frankfurt a. M. Güter zu Cufstein, Steti, Pargüla, Ursella etc. geschenkt habe. D. XV<br>Kal. decembr. Au. dom. inc. DCCLXXX. Ind. Ill. an. regn. V Hlud. Act. Franconofurt.<br>Hontheim, Hist. Trevir. 1, 248. Martene et Durand, Veter. Script. 1, 241. Kirchner, Gesch.<br>v. Frankfurt 1, 610. Bochnier C. D. M. Francol. 1, 3. Conf. v. Fichard, Wetterav. 1. 4. p.<br>20 ff. und die Regest. d. Prov. Starkenburg. 61. Nr. 180.                                                             |
| 882            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 218 Dec., 12   | I.K. Kart der Dicke beurkundet gleichfalls obige Schenkung K. Ludwig des Deutschen. D. IIII non. decembr. an. inc. dom. DCC.L.XXXII. Ind. XV. An. imp. K. II. Act. Francondrut cute imp. Lersner, Frankfurt, Chron. I. 104 (Fehlerhafter Auszug). Buri, Widdhann Dreisich, Bell. Nr. 51. Gud. C. D. I. 2. Müller, Histor. Nachr. v. d. Barthol. Stift z. Frankf. 160. Kirchner, Gesch. v. Frankf. I, 613. Eine zweite Abfassung d. d. III id. decembr. 881. Houtbeim, Histor. Trevir. I, 49. Note u. beide mit ihren Abweichungen Boehmer C. D. M. Frankf. I. 5. conf. v. Fichard, Wetter. I. 1, p. 26. |

|     | 884              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219 |                  | K. Karl schenkt der Kirche zu Fulda 8 Mansen mit benannten Leibeigenen zu Rosbach, in Wetereiba in Comitatu Adalhardi. D. VII idus Apr. An. Dom. DCCCLXXXIIII. Ind. II. Schannat, Trad. Fuld. 212. Nr. 222 (conf. Scholtgen et Kreyssig, Script. Hist. Germ. I, 15. Nr. 38). Weyr. Wettermann, Wetter. illustr. Beil. Y. III. p. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 220 |                  | Erzb. Liutbert zu Mainz weiht auf Bitten des Abten Sigihard zu Fulda die Kirche zu Sliere sa (Altenschlirf) zu Ehren der Jungsfr. Maria u. des Märtirers Vitus. A. dom. inc. DCCC.LXXXV. ind. III. quinto calend. Sept. (Ternianis Eccl. 1: De Abcebabet use, al Hadamundes, ieinde ad Sciledinaueke (Schlechtenwegen), inde ad veter. Schliere sam, inde ad Sueberuelt, inde ad stantem pontem. inde al landestramm inter mediam Liebolfes et Sterrenrodes (suug. O.), isde ad Wignan adessare Wichtung, inde ad Birchense (im Birkes) de Birch. usq. ad Sliere sam uble constructa est eccl.)  Pistorius 1. c. 526. Schannat, Buch. vet. 374. Dronke Trad. Fuld. 62. conf. Wenck II, |
| 221 |                  | 429. Anm. i.  K. Karl der Dicke verleiht dem Stifte Fulda sein Besitzthum in dem Dorfe Perhstat (Bärstadt), welches sein Vassile Meginward als Lehen besitzt. D. VIIII Kal. Octobr. An. Dom. DCCC.LXXXV. Ind. III. An. regn. VIII. Imp. V. Act. in Palat. Franchenefurd.  Schannat, Trad. Fuld. 212. Nr. 523 (vervollständigt b. Schoettgen et Kreyssig, S. H. G. 1, 15. Nr. 40). Weyr. Wettermann, Wetterav. illustr. Beit. Y. IV. p. 48.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 222 | 986<br>Mai, 11.  | Abt Gerhard zu Lorsch vertauscht benannte Güterstücke in p. Wetdereiba in vil. Gawardes-<br>husen an den Grafen Gerhard gegen solche in p. Logenehe in Wanendorpher marca. Act. in<br>monast. Lauriss., Y. idus Maji, an. VI. Karoli imp. secundi.<br>Cod. Laurish. III., 4. Nr. 3040. Kraemer, Orig. Nass. II., 18. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223 |                  | Meginfrid vertauscht sein ihm von K. Ludowig ertheiltes Eigenthum zu Berestat et Drossestat in<br>p. Grabfelde gegen das Besitzthum des Kl. Fulda in Guunissin in p. Logenahe. An. Dom.<br>Inc. DCCCLXXXIX. Ind. VII, mease majo, die XX.<br>Schannat, Trad. Fuld. 214. Nr. 528. Kraemer, Orig. Nass. II, 19. Nr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 224 |                  | Sigerat und sein Sohn Waldolf schenken ihr Eigenthum in p. Erdehe in vil. Giselbrechtes-<br>hausen dem Kl. Lorsch. Act. in monast. Lauriss., VIII Kal. Febr., an. III Arnolfi imp.<br>Cod. Laurish. III, 3 u. 255. Nr. 3337 u. 3737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                  | Secul. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1 | 900              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 225 | s. m. et d.      | Graf Stevan vertauscht den Ort Salzaha (Salz) in Regione Wetereiba mit seinen Zugehörungen<br>(id est, ubi Brahtsba in Kincicha defluit, et inde sursum juxta Brahtsba usq. in Richenbah, ot a Richenb. usq. in Volenbach, inde quoç, in Creasenbach, et a Creasenbach, usq. in Steinaba, et inde in Kinzicha) am den Abt<br>Huoggi zu Fulda gegen Creischesfelt (Crainfelt).<br>Schannat, Trad. Fuld. 220. Nr. 542.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 226 |                  | K. Ludwig (IV) bestätigt obige Vertauschung. Act. An. Dom. DCCCC. Ind. III. An. regn. I, in loco dictur Tribure.<br>Bid. 220. Nr. 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 227 | 918<br>Juni, 16. | Gunbald, ein Priester, vertauscht mit Einwilligung des K. Konrad sein Eigenthum in vil. Breidenbach et Gladenbach (Kl. Gladenbach) mit 42 Leibeigene beidertei Geschlechtes geger die Kirche in villa Breden bach in p. Pernaffa in Comflatu Eberhardi u. diej. zu Mussendorf in p. Punnegowe an das Kl. zu Weiburg. D. XVI Kal. Julii, An. inc. Dom. DCCCC.XIII. Ind. I. An. Regn. Caouradi II. Act. ap. Triburias. Scheid, Orig. Guelf. IV, 276. Kraemer, Orig. Nass. II, 51. Nr. 31.                                                                                                                                                                                                |

228 Apr., 24. K. Conrad schenkt der Kirche zu Weilburg die Taufkirche u. den Hof Heiger im Gau gl. N., nebst

229 März, 27. Ein gewisser Hartmann schenkt mit seiner Gattin Beratheid benannte Güter zu Treise in

II. Regn. R. Cuonrado An. III. Scheid, Orig. Guelf. IV, 284. Kraemer, Orig. Nass. II, 49.

dem gegen Erbgüter erkauften Gut zu Steinfurte in der Wetterau, welches früher K. Ludwig einem gewissen Piricho geschenkt hatte. D. VIII Kal. Maii, an. incara. Dom. DCCCC.XIIII. Ind.

914

| 225 | 947              | Vuetereiba, in Lintheim, infer. Muggunstat (N. Mosstadt), Rotunbah (Rodenbach), Ruommunteshuson (Rommelshausen) mit dem Kloster Rotunbah an die Kirche zu Fulda, jedoch mit Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung für sich, seine Gattin u. seine Nichte Egina. F. in monast. Rotunbah, An. Dom. DCCCC.XXX. Ind. III; mense Martio die XX fer. Sept. Schannat., Trad. Fuld. 233. Nr. 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 |                  | K. Otto I. tauscht von dem Abte Hagano v. Hersfeld die Domäne Wormsleben, im Mannsfeldischen, gegen andere Güter im oriental. u. occidental. Francien (Fiurbah. Thurnafa) u. in Thüringen ein, die er dem Erzbisthum Magdeburg schenkt. D. VI Kal. april. an. inc. dom. DCCCCXLVII, an. regn. Ottone XIII. Act. magilabure.  Leuber, Stapula Saxon. Nr. 1594. Wenck II, U. B. 28. Nr. 22 u. nach dem Orig. Ebend. III. U. B. 28. Nr. 30. (Weichen in der Orthogr. alle 3 von einandet ab; im erster. Wench. Abdr. Furbahe u. Hurnepha).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 231 |                  | Derselbe verbietet in dem zu dem Dorfe Achizuvila (Echzel) gehörigen Walde, in welchem seither allen Bewohnern des Orles zu jugen erlaubt war, von nun an solches ohne besondere Erlaubniss des Abten zu Fulda, wobei zugleich die Grinzen desselben (de monte Vnieteraol use, in flux. Hurnufa, et iade donce Harnufa intra in ammem Nita, deinder, sarsum use, ad curtem Turenbeim inferior (Uberduuernheim) et ad Sleitliche (Schelfeld), et use, ad Vuolvesbrunanen, iterume, use, ad Vuinterrand) angegeben werden. D. XIII Kal. Febr. An. Dom. DCCC.LL ind. IIII (VIIII). Regn. XV. Act. Francofurt.  Schoettgen et Kreyssig, Dipl. et Scr. hist. Germ. 1, 18. Nr. 46 u. richtiger Schannat, Hist. Fuld. C. P. 147. Nr. 33. Ueber die Grünzbeschr. vergl. Wenck II, 502 Note a. Archiv V. 2. Nr. XI, 42. |
| 232 |                  | K. Otto II. schenkt seinem getreuen Otbrecht zur Belohnung seiner Dienste die dem Gerricus zu<br>Gunsten des Fiscus abgresprochene Besitzung Richolveschiricha (Reiskirchen) in comitatu<br>Hildlini comitis et in pago Logenahe siam. D. VIII kal. iunij an. dom. inc. decec.lxxxv. Ind. ij.<br>an. regn. Ottonis XIII, imp. VIj. Act. Francanafurt.<br>Boehmer, C. D. Mfrancofurt. 1, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                  | Secul, XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 233 | 1008<br>Mai, 18. | Kaiser Heinrich II. räumt dem St. Stephansstift zu Mainz "quod habuimus in loco Amena" (N. Ohmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | dicto, et quicquid ad illam curtim pertinet in pago Öberenlogenahe nominato, in Comitata Gisonis Comitis' gegen' andere, dem Bisthum Bamberg näher gelegene Güter in Franken tauschweise ein. D. XV Kal. Junii, an. Dom. inc. MVIII. an. Henrici secundi regn. VI. Ind. VI. Act. Moguncie.  Joannis, R. S. M. II, 516. (Heyberger) Vertheidigte Landeshoheit des Bisth. Bamberg tab. Fürth. Bamberg 1774. Nr. 13. Kremer, Orig. Nass. C. P. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 924 | 1011             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 204 | Juni, 14.        | Erzb. Erchanbald zu Mainz bestimmt, als Verweser des Stiftes Fulda, auf Bitten des Grafen Lando,<br>die Gränzen des Bezirkes, über welchen er als Fuldischer Vogt gesetzt ist u. zwar nach einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1011            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Gränzbestimmung seines Vorfahren, des Abtes Sigehard. D. XVIII Kal. Jul. An. I. Pontif. Er<br>chenbaldi etc. [Unt. d. Gränzorten: Mosa (Obermoos). Veteris Stuerepha (Altenschlirf<br>Heribrateshusen (Herbstein?). Reggisesfell (Rixfeld). Stuerepha (Salzschlirf). Stutis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | (Schlitz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000            | Schannat, Buchonia vet. 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1018<br>Dec. 29 | K. Heinrich II. schenkt dem Abte Branthous zu Fulda den Forst Zanderhart, in dessen beigefügte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 236             | Grinzbeschreibung u. a. auch die Orte: Guuzenaho (Gunzenan), Mosebrunnen (Moos) Vecreginfelt (Crainfeld), Warnundessneida (Bernuthshain), Hiuvineshusen (Ilbeshusen), Heribrates busen (Herbstein), Slierera (Allenschlift), Slidesa (Schlitz) ersche nen. D. IIII Kal. Jannar., Ind. X.L.XI. An. Dom. inc. MXIII. An. Regn. XI Act. Polida. Schannat, Trad. Fuld. 244. Nr. 594. (Archiv I. Hess. Gesch. II. 2. 310. conf. Wenck. II. 460. Note 2.) Derselbe schenkt der Abtei Hersfeld ein beneficium in Suul ma nanaf (ausg. Ort. b. Schlitz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1017            | Wenck, Hess. Gesch. H. U. B. 43. Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 237 Feb., 5.    | Derselbe schenkt mit seiner Gemahlm Cunegunde dem St. Michaelskloster zu Bamberg 13 benannt<br>Oberhöfe (principales curtes) und unter diesen "circa Wedereibam Scherstein, Husen et Bu<br>densheim." D. nonis Febr., ind. XII, an. dom. inc. MXV. an. dom. Henrici secundi regn. XV<br>imp. W. Act. Framordie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Spiess, Aufklärung, in der Gesch. u. Diplom., 217. Ludewig, Script. Bunberg, 1118 (ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | correct). Lunig, Spicileg. eccles. II, 12. Ussermann, Episc. Bamberg. C. P. 21. Nr. 20. Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | linger, Gesch. d. deutsch. Hörigkeit. Urk., 222. Nr. 30a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1016            | Each Palamental on Maine wells die Vinche en Winderschungen (Win-orthogen) welch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Erzh. Erkanbuld zu Mainz weiht die Kirche zu Winigereshusen (Wingertshuusen), wobei zu gleich ihre Grünze beschrieben wird. An. dom. ine. millesimo XVI, ind. Ull. (Nüigia n. Hame stein fl. mons zu den linten – helzhab – Asberch – Salchenvol – Nütegis – Steinbach – bowestrazen (on S. Bomferi jus, suscheftet – Bertoltes sweita – Brobhaba – fuldere stranam – bestieltes eigen – nitora winedebrunnen – Eggehartesbach – nitegis – Hamerstein) Pronke, frad. et Anlid, Fuld. p. 57. conf. Brower, A. F. 149. Die Markbeschr. a. b. Pistoriu 497 (Indict. stimmt mit der Jahreszahl nicht überein).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1017            | CHILLIAN COLL COMPLIANCE TO A SECOND COLUMN |
| 239 Mai, 8.     | K. Heinrich II. bestätigt dem St. Michaelskloster zu Bamberg die geschenkten "praedia", darunter namen lich "in pago Wedereiba in Comitaltu Braningi Buodene sheim, Vuanebach, in pago Le genahi in Comitaltu Gerlaci Lantsuuinden, Husen, Gundissa, Roda, in pago Cunigessund in Comitaltu Reginardi Schertestein etc. D. VIII idus Mai, an. dom. inc. MXV, ind. XII. an. dor Henrici secundi regn. XVI, imp. IV. Act. Francouarde.  Spiess, Aufklärungen, 218. Schultes hist. Schriften, Abth. 2. 227. Ussermann, Episc. Ban berg. C. P. 24. Nr. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1020            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,               | Erzh. Erkanbald zu Mainz weiht die Kirche zu Creinfelt zu Ehren des Bischofs Odalrieus, woh zugleich die Grünzbeschreibung ihrer Terminvi (Genone: Musesprüse, Berhaltessneita (Berablothe Sneita, Schan; Berauthbabin?). Foas S. Bonifacii (Monchorunnon); Basebuch, [Inasloba, (duo rivil.) Slieref fav., (Aluchlir), Nortenbuch (Nortenbuce, Schan.) Huzesrot, Steigera, Blotebergen, Mosaba, Mosurs princ.) gegeb fav., (Aluchlir), Nortenbuch (Berr Hube zu Burchartesro de (Burkhardts) und dem Zehnien Suigereshusen (Schwickertskausen) beurkundet wird. An. inc. dom. millesimo XX ind. II (III Fistorius, 497. Schannat, Buchon, vet. 344. Dronke, Trad. et Anliq. Fald. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1030            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 241 s. m. et d. | Abl Richard v. Fulda beurkundet, dass Graf Hartmann, wegen seines und seines verstorbene<br>Bruders Dudo Seelenheil, seine Gilter zu Flagestal (Florsladt) u. Sconeberge (ausg. Orseiner Kirche zur Stiftung eines Klosters zu Owa geschenkt habe. An. MXXX.<br>Schannat, Dioeces. Fuld. C. P. 248. Nr. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1091            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 242 Jan., 30.   | [K. Konrad II. schenkt den Bisthum Worms ein praedium — in Affalterbach, situm in pago Wedereiba, in Comitatu Ottonis Comitis. D. III Kal. Febr., Ind. II an. Dom. inc. MXXXIV. A Dm. Cuonradi secundi regn. X., Inp. VIII. A. Wormulie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 2 Day Carriera secuna regit. A., mp. 111. A. Wormane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1034                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Schannat, Hist. Episc. Wormat. C. P. 52. Nr. 56 (unvollständig). Orig. Guelf. IV, 293. Herrgott, Genealog. dipl. gent. Hubsburg. II, 111. Gercken, C. D. Brandenb. VIII, 378. Krenner. Orig. Nass. C. P. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1035                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Derselbe dolirt die von ihm gestlichet Abtel Limburg an der Hardt uit seinen Eigengütern Duriktein Wachenheim, Schiverstat u. Greudentheim, sodann im Gau Wedereiba in Comitatu Ottoin Comitis, mit Eichine, Sundelingen, Fuerbach u. Sulzbach. D. XVI Cal. Febr., an. Dom. inc MXXXV, Ind. III. An. dmi. Conradi secundi regn. XI. Imp. nono. A. Lymperg. Deduct. in S. Domstift Speier c. Leiningen u. die Gemeinde Dürkheim, Beil. 1. Act. Palat VI, 274. Hanselmann, Landeshoheit II, 161. u. Kremer, Orig. Nass. C. P. 111 (hier mit Imper. IX). |
| 1013                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 244 Jan., 7.            | K. Heinrich III. schenkt "Comitatum Maelstat in Wedereiba, quem Comes Berchtoldus habere<br>visus est" dem Able Sigeward zu Fulda. D. VII Idus Januar., an. D. inc. MXLIII. Ind. XI. an<br>Heinr. III. ord. ej. XV regn. IIII. Act. Goslare.<br>Schannat, Trad. Fuld. 250. Nr. 604. Kracmer, Orig. Nass. II, 145. Nr. 76.                                                                                                                                                                                                                             |
| 245 Juli, 27.           | Abt Truthmur von Corvey begalt die von ihm erhaute Kirche des h. Magnus zu Horobusen, be<br>welcher Gelegenleid ihr auch Graf Hermann (v. Schwalenberg) u. a. 20 Morg, in her iwardes-<br>hus on (Herzhausen) in pago itterga, die er von dem Stifte zu Corvei zu Lehen trug, ver-<br>machte. D. in monte Eresburg, VI Kal. Aug., an. dom. M.XL.III. Ind. XI. regn. rege Heinrico III<br>Følke, Trad. Corb. p. 210.                                                                                                                                   |
|                         | K. Heinrich III. verleiht dem Ritter Swigger u. seiner Gattin Conize ein Gut "in villis Erelbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>240</b> , 65         | (Erlebach) el Askebach (Eschbach) elictis in p. Wedereiba, in Comitatu Ezzen Comitis<br>situs D. VI Idus Febr., An. MXLVIII. Act. Radesbonn.<br>Joannis, Sylioge I, 561. Nr. 2. Mon. Boica. XXXX, 87. Nr. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1057                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 247 Aug., 27            | Brzb. Luitpold vergeleicht sich mit dem Ahte Meginher v. Hersfeld über Synodalstreitigkeiten und einige in Anspruch genommene Kirchen u. Zehnten, darunter auch über den Zehnten und die Terminien der Kirchen zu Loubalte (Laubach) u. Heidilhahe (Heidelbach). Act. ap. Mogontium., VI Cal. Sept., an. dom. MVII. Ind. X. Wenck II. U. B. 44. Nr. 35. (Ohen Ortsbenenung u. Zeugen a. b. Kopp., Hess. Gericht. I. Beil. 1.)                                                                                                                         |
| 248 Nov., 18.           | K. Heinrich IV. schenkt zum Seelenheil seines Vaters und auf Bitte seiner Mutter einer gewissen Frau Chuneza 10 Mans, in loco Wutherstat et in pago Wethereriba atque in Comitatu Malstat Bertoldi comitis sitos. D. XIIII Kal. decembris. an. dom. inc, M. L. VII. indiet. XI. An. Henrici IV. reg. ord. IIII, regn. II. Act. Eschenewage. Archiv f. Hess. Gesch. 1, 3, 406. Nr. 24. conf. Burl, Wildbann Dreicich, Bell. S. 93.                                                                                                                     |
| 1061                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 249 s. m. et d.<br>1062 | Ein edler Mann, Ehrenfried, und seine Gattin, Rucela, schenken dem Kl. Fulda ein Gut in Hessen, der Grafschaft Wernhers gelegen, welches "in Castello Bingenheim" übergeben wird. Scripta in Bruslaha, an. D. inc. MLXI. Schannat, Trad. Fuld. 256. Nr. 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 250 s. m, et d.         | Graf Regiubod giebt für das Seelenheil seines Bruders Widerad benannte Güter zu Rosdorf, Kebä,<br>Weldericheshusin (Wallershausen), Buocho (Büches?), Owenheim et Ruomundeshusun<br>(Ronmelshausen) an das Kl. Fulda. Act. a. D. inc. MLXII. Ind. XV. Regn. Henrico Quarto etc.<br>Schannat, Trad. Fuld. 257. Nr. 614.                                                                                                                                                                                                                                |
| 251 Oct 26              | K. Heinrich IV. eignet dem Cuno Herrn v. Arnsburg und seiner Gemahlin Mathilde Güter "in villis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.                     | Amene, Fischbrunnen, Stratheim, in Comitatu Bertold Comitis Malstatt situm* 2a. A. VII Kal. Nov., on. D. inc. M.LXIIII. Ind. II. An. ordin. Henrici quarti Reg. XI. Regn. IX. Act. Magadeburg.  Wenck I. U. B. 282. Nr. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1065           |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 Apr., -    | K. Heinrich IV. schenkt dem Kl. Altenmünster zu Mainz 8 Mansen zu Lindun in p. Logenahe,                                                                                             |
|                | in comitatu comitis Wernheri sitos etc. D. April, An. D. inc. MLXV. Ind. III. An. ord. Hen-                                                                                          |
| 1              | rici (IV) XII. Regn. VIII. Act. Mogoncie.                                                                                                                                            |
| 1              | Wenck III. U. B., 58. Nr. 58.                                                                                                                                                        |
|                | Derselbe schenkt auf Bitten seiner Mutter Agnes der Abtei Hersfeld 10 Mansen ad locum qui di-                                                                                        |
|                | citur Hohunburch (Homburg a/O.) "pertinentes in Comitatu Wernheri et in Pago Lagnatii sitos" D.                                                                                      |
|                | Non. Apr. An. dom. inc. M.LXV. Ind. II. An. ord. Heinrici IV. Reg. XII. Regn. VIIII. A. Mogoncie                                                                                     |
| ****           | Ledderhose, Kleine Schrift. IV. 273.                                                                                                                                                 |
| 1067           | Feb Clotid on Mich berger to Fred - Bouring to Charles At Fred Life                                                                                                                  |
| 233 Marz, 23   | Erzb. Sigfrid zu Mainz bestätigt der Kirche zu Bruningeshago (Bräungeshain) die Eigenschaf einer Mutterkirche u. theilt ihr die noch unvergebenen Zehnten in den umliegenden Dörferi |
|                | Greginfelt (Crainfeld), Stierapha (Altenschlirf), Wingereshuoson (Wingertshausen)                                                                                                    |
| 1              | Vocchenhagen (Völkershain) u. Giesenhagon (?), sowie in allen andern innerhalb diese                                                                                                 |
| 1 .            | Bezirkes befindlichen Dörfchen u. Höfen mit. Act, nn. Dat. M.L.X.VII., VIII Kal. April.                                                                                              |
|                | Guden, C. D. I. 376, Nr. 140. Würdtwein, Dioeces, Mog III, 94. (conf. Wenck II, 500, Note x.                                                                                         |
| 1069           | dated C. 1. 1, oto the real volument, indicate and in, on female it, soo, hole a                                                                                                     |
|                | Derselbe vergleicht sich mit dem Abte Wiederad zu Fulda, wegen der Zehnten, die er in seine                                                                                          |
|                | Diöcese auch von den Gitern des Stiftes Fulda foderte, dahin, dass der Abt im ungestörte                                                                                             |
| 1              | Besitze seiner Zehnten, numentlich auch zu Adelesfelt (Alsfeld), Rodoheim (Rodheim) u                                                                                                |
| 1              | Widenenhart bleiben solle, Act. Mulinhusen, an. inc. M.LXVIIII. Ind. VII.                                                                                                            |
|                | Schannat, Diocees, Fuld. 251. Nr. 23. Schoettgen et Kreyssig, Script. hist. Germ. 1, 25. Nr. 67                                                                                      |
|                | (Adesfelt. Rodcheim Widenhart).                                                                                                                                                      |
| 1076           |                                                                                                                                                                                      |
| 255            | Graf Gerhard u. seine Gemahlin Hacecha schenken un Abt Ruthard zu Fulda u. a. Hubas in Fo                                                                                            |
|                | geteshagen et in Wanesbach, et in Adelesfelt, tertiam partem, cum decimis etc. A. i<br>Monast, Fuldensi.                                                                             |
|                | Schannat, Trad. Fuld. p. 258, Nr. 615.                                                                                                                                               |
| 1079           | Schannat, True. P. 256, Nr. 015.                                                                                                                                                     |
|                | Abt Ruthard zu Fulda beurkundet, dass Herige von Engersgowe, ein Höriger seiner Kirche, ein                                                                                          |
| 1              | freie Frau, Namens Bertha "natu de villa, quae vocatur Hildeberc (Heldenbergen) in Provinci                                                                                          |
| 1              | Weterejba" zur Gattin genommen, und diese, damit ihr Gatte sie mit fuld. Gütern bemorgen                                                                                             |
| 1              | gaben könne, auf ihre Freiheit verzichtend sich in die Hörigkeit seiner Kirche begeben hab-                                                                                          |
|                | Act. inc. don. milles. LXXVIIII.                                                                                                                                                     |
|                | Schmaat, Trad. Fuld, 258, Nr. 616.                                                                                                                                                   |
| 1093           |                                                                                                                                                                                      |
| 257 s.m. et d  | l Mathilde v. Arnsburg, Tochter Eberhard's v. Bilstein, schenkt dem St. Albanskl. zu Mainz ihr Prä                                                                                   |
|                | dium "in pago, qui dicitur Wedereiha juxta Nordecgka, quod jacet in Udenhusen et molen                                                                                               |
|                | dimm, sowie ihr Eigenthum zu Norderuala u. 8 Mansen zu Burenheim (Bauernheim). F. at                                                                                                 |
| 1              | MXCUI. Ind. I.                                                                                                                                                                       |
| i              | Joannis, R. S. M. II, 739. W. Wettermann, Wetterav. illust. Beil. p. 5. Grusner, dipl. Bei                                                                                           |
| 1              | träge III, 125.                                                                                                                                                                      |
| 1              |                                                                                                                                                                                      |
|                | ·                                                                                                                                                                                    |
|                | Secul. XII.                                                                                                                                                                          |
| 1103           |                                                                                                                                                                                      |
| 258 s. m. et o | l Erzb. Ruthart zu Mainz beurkundet, dass er dem freien Manne Megenher erlaubt habe auf seiner                                                                                       |
|                | Prädium in villa Yzenhusen (Eisenhausen) infra parochiam Breidenbac eine Kapelle zu er                                                                                               |
|                | banen, und dem Bischofe Heinrich von Paderborn solche zu weihen; zugleich pfarrt er zu solche                                                                                        |
|                | Kapelle die Einwohner von Yzenhusen super, et infer, et Steinpernepho (Steinperf)                                                                                                    |
| 1              | genehmigt die Fundation der Kirche u. Pfarrei von Seiten Megenhers, alles mit Bewilligung de                                                                                         |
|                | Vogten, Grafen Werners, des Probstes Anshelm u. des Presbyters Adalung. Trad. in vil. Erpe                                                                                           |
|                | furt, an. dom. inc. milles. centes. tercio. Ind. XI Heinricho quinto regn. II.                                                                                                       |
| 1              | Archiv f. Hess. Gesch. u. Alterthumsk, I. 2. S. 231.                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                      |

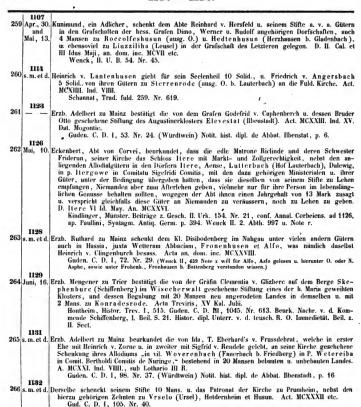

| 11        | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267       | <ul> <li>Eine gewisse edle Matrone, genannt Gepa de Castro Itre, macht eine Stiftung für das Kl. Cou-<br/>fungen. Eod. An.</li> <li>Kopp, die Herrn v. Itter, S. 25.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | et d. Erzb. Adelbert zu Mainz kauft dem Kl. Elvestat (Ilbenstadt) das Prädium Burebach ab. Act. MCXXXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | (Würdtwein). Nott. hist. dipl. de Abbat. Ilbenst. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 269 Juni. | 21. Erzb. Albero zu Trier erneuert die von Erzb. Megenerus geschehene Bestätigung der Stiftung des<br>Kl. Scheffenberg, in silva que dicitur Wiseckerwalt, durch die Gr\u00e4fin Clementia v. Glizberg.<br>Act. Treviris, MCXXIX, XI Cal. Julii.                                                                                                                                                                    |
|           | Gud. C. D. III, 1048. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. I. Beil, S. 23. ,Nr. 29. Histor. dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. O. Immedjetät. Beil. z. II. Sect. Nr. 64.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 270 Dec.  | , 12. Papst Innocenz II. bestätigt dem Probst Anton n. den Chorbrüdern in eloffadensi ecclesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | (Ilbenstadt) den Grund u. Boden, auf welchem die Gehr. u. Gfn. Godefrid u. Otto ihre Kirche erbaut hatten, benebst ihren übrigen Besitzungen zn Doreheim, Rode u. Fürnendorff, sowie den                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ihnen von K. Lothar geschenkten Schiffszoll zu Frankfurt a/M. D. Laterani, ij. idus decembr., Ind. Ilj. Inc. dom. an. MCXXXVIIIj. Pontif. an. X.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Marburger Beitr. z. Gelehrsamk. III, Beil. 1. (Würdtwein) Nott. hist dipl. de Abbat. Ilbenst. 24. Boehmer, C. D. M. francof. 1, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 271 s. m. | et d. Clementia, Gräfin v. Glüberg, beurkundet ihre Süfung des Kl. Schyfenberg, dessen Ausstatung mit 30 Mans. neu gerodeten Landes im Wiseckerwald, nebst Zehnten, Holzberechtigung u. freien Viehtrieb in demselben, 20 Mans. Ackerl. zu Cunraderade, einem Gute zu Girmezenebst der dasigen Kirche, sowie mit andern Gütern zu Leigenstern, Obernhoben, Inheiden, Bertheim u. Milbach mit der Kapelle. D. MCXLI. |
| 1         | Guden. III, 1050. Nr. 615. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. I. Beil. S. 22. Nr. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272 —     | Histor, dipl. Unterr, v. d. teutsch. R. O. Immedictät, Beil, z. H. Sect. Nr. 64.  — Dieselbe beurkundet, als Wittwe des Gfn. Gerhard v. Geldern, obige Stiftung und Begabung noch                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | einmal, wobei sie bemerkt, dass solche mit Zustimmung ihrer Anverwandtin, der Pfalzgräfin<br>Gertrude, gesehrben sey: vermehrt die Begabung mit Zweiteren Mansus zu Conradsrode u.<br>bestimmt, dass die 6 auf den neuen Anrodungen erbanten Dörfer: Watzenburnen, Erlebach,<br>Garvvateich, Caden, (Lothen), Fronebach et Steinbach nach Schiffenberg einge-<br>nfart seyn sollen. Eod. an.                        |
|           | Histor, dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. O. Immedietät, Beil. z. II Sect. Nr. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 273 -     | - Wilhelm u. Otto v. Gliberg bestätigen obige Stiftung u. Begabung. D. ap. Gliberg etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Gud. C. D. 1198. Nr. 125. Beark. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. Beil. S. 24. Nr. 31. Histor. dipl. Unterr. etc. Beil. z. II Sect. Nr. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 274 —     | Ezzb. Adelhert zu Mainz bestätigt den zwischen dem Kl. Eluestad u. dem Embricho, einem Manne des Ezzb., gesehehnen Tauseh von Gätern zu Welversheim (Wölfersheim) gegen solche zu Hatternheim u. Winklo. Act. Glizberch. An. MCXLI. Guden C. D. I. 129. Nr. 48. (Wurdtwein) Nott, hist. dioi, d. e Abbat. Illeenst, p. 29.                                                                                          |
|           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | et d. Erzb. Arnold zu Cölln bestätigt dem Frauenklost, auf der Insel Rolandswerth seine Besitzungen, u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 14.    | darunter auch "in partibus Wedereinen curt. Wolfenstad." D. Coloniae, an. dom. inc. M.C.XL. 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Günther, C. D. Rheno-Mosellan. I, 274. (conf. ib. p. 313. Verzeichniss der Güter d. Kl. v. 1148. Wulfinstat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 270 0     | 10 Dent Lucius II giant des VI Floreste die gringe Schutz. D. Letere IIII von descente ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 276 Dec.  | <ol> <li>Papst Lucius II. nimmt das Kl. Elucstad in seinen Schutz. D. Lateran., IIII non. decembr. ind.<br/>VII. An. dom. MC.XXX.IIII. pontif. Lucii II an. I.<br/>Marburg. Beitr. z. Gelehrs. III, 158. Nr. 2. Notitt, hist, dipl. de Abbat, libenst. p. 31.</li> </ol>                                                                                                                                            |
| 11        | marburg. Detti. 2. Gereins. III., 150. At. 2. Boutt. mist. dipt. de Abbat. fibenst. p. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 977       | Ad Park Albana (Park baselint day V) Cabanhanhanha day Davida day Caran hai iba ayan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

277 s.m. et d. Erzb. Albero v. Trier bestätigt dem Kl. Schephenburhe den Besitz der 6 neu bei ihm angelegten Dörfer. Steinbach, Warzenburne, Erlebach, Gariwarthseich, Lotthen u.

| -   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1145        | Vronebach u. verleiht ihm die Kirche zu Girmize mit dem dazu gehörigen Zehnten daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |             | Act. M.CXLV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1147        | Gud. C. D. III, 1052. Nr. 616. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. I. Beil. 23. Nr. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 278 |             | Papst Eugen III. nimmt das Kl. Eluestad in seinen Schutz. D. Altisidori, VI idus Aug., ind. X. A. dom. MC.XXXX.VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1119        | Marburg. Beitr. z. Gelehrs. III, 160. Nott. de Abbat. Ilbenstad. p. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 279 |             | Erzh. Heinrich zu Mainz beurkundet die Stiftung des Kl. Werberch durch Immecha, Mangold's<br>Wittwe, und schenekt demselben ein Gut zu Buollenbach. Act. Luppoldesberg, II Kal. De-<br>cembr. an. MC.XLIX.<br>Gud. C. D. 1, 189, Nr. 70. u. i. Extr. Kuchenbecker, Anal. Hass. Col. VII. Praefat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1130        | Guil. C. D. 1, 199. At. 40. u. L. EAR. RECHERDECKET, Ann. Hass. Col. vii. Fracial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 280 |             | Erzb. Albero zu Trier trifft Bestimmungen, wie es mit den Familiaren (Eygen Lude) des St. Marienkl.<br>zu Schephenburg ete. gehalten werden solle mit Angabe derselben in den Orten Linden,<br>Leitkesteren, Hagene, Husen, Wetflaria, Mulenheim, Werhlorf, Germeze, Bukenheim,<br>Rochemburg, Hoppershoven, Burchardesvelt, Dortfe, Blaspach, Dodenhoven, Wisecho,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |             | Lyche. Acl. M.C.L. Gud. C. D. III, 1053. Nr. 617. XXI. Conf. v. Ulmenstein, Gesch. v. Wetzlar I, 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 004 | 1131        | Carl Delasida an Maine badinist dia ann Konand Harris a Danne a Assandana a duara Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 201 | s. m. et u. | Erzb. Heinrich zu Mainz bestätigt die, von Konrad Herrn v. Hagen n. Arnesburg u. dessen Gemahlin Luttgarde geschehene Stiftung eines Kl. "in loco q. Aldenburg nuneupatur, castro Arnesburg vicinum;" dessen Uebergabe an Abt Nicolaus von Siegberg, sowie die Begabung des neuen Kl. mit der Kapelle des Schlosses Arnesburg, dos Patronates zu Muschenheim u. Gittern etc. zu Arnesburg minzt, Erfulsenen, Emaigheim, Hoven, Galle, Holzeim, Westwich, Rode b. Frankf., Colenhusen, Ruprecherode, Amene, Rosenbach, Buschenhagen, Strazheim, Stocheim etc. Acta an. dom. inc. MCLL. Ind. IV. Kolb, Aquila cert. p. immunit. Monast. Arabsurg. Docum. p. 1. Nr. 1. Gud. C. D. 1, 199. |
|     | 1152        | Grüsuer, dipl. Beitr. III., 131. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 15. Allerunterth. Suppl. Solms i. S. Kl. Arnsb. c. Solms, Beil. Nr. 77. p. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 282 |             | K. Friedrich bestätigt obige Stiftung und Begabung des Kl. Altenburg b. Arnesburg etc. D. Moguntise, A. dom. MCLII, Ind. XV. McGlb, Aquila cert. Docum. p. 2. Nr. 2. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsb. Solms c. Solms. Beil. Nr. 3s. p. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 283 |             | Wilhelm Graf v. Cliperg bestätigt die von Heinrich Gotel an das Kl. Schiffenburg geschehene<br>Schenkung von Gritern zu Wisecke. Eod. an.<br>Guden. C. D. III., 1199 Nr. 723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 284 | 1136        | Saleman, gen. Coccus, Bürger zu Mainz, schenkt benannte Güter zu Eberbach, Winchelo u. Al-<br>tavilla an das Kl. Elvenstadt. A. MCLVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 285 |             | (Würdlwein) Nott. hist. dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 46. Wortwin u. seine Gatün Ildedewig schenken dem Kl. Fulda ihre auf eigenem Grunde erbaute Burg Studen. Act. an. inc. MCAVI. Ind. III. Regn. Frieder. Imp. Schennal, Clientel, Fuld. 239, Nr. 1988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 286 | 1137        | K. Friedrich I. gestattet seinem Ministerialen Ruodhert das ihm von seinen Vorgängern verliehene, aber verödete Dürfchen Wineden an das Kl. Eloffstat zu vertauschen. Act. Frankenfurt, an. MC.LVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1158        | Guden. Sylloge 1, 570. Nr, 5. Nott. hist. et dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 287 |             | Derselbe bestätigt dem Kl. auf der Insel Rolandswerth seine Besitzungen, darunter auch in dem<br>Besitze eines Hofes zu Wulfenstede. Act. in regia uilla Sinzeche, an dom. inc. MC.LVIII. ind. VI.<br>Günther, C. D. Rheno-Mosellan, I., 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1159             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288 s. m. et d.  | Erzb. Arnold zu Mainz bestätigt des Verkauf der Güter, welche die Grafen Siegfrid u. Gerlach v. Nuringen u. einige ihrer Ministerialen zu Riedhausen u. Himmenhausen besassen, sowie der Umtausch von einigen Güterstücken derselben dasselbst gegen solche zu Gimtenheim, Sirstatt u. Croffele, zum Vortheil des Kl. 11menstadt. Act. a. 1159. Ind. XI. Regn. Imp. Friderici I. Wench. I. U. B. 7. Nr. 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1162             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 289 Aug.,        | Wilhelm u. Otto, Gfn. v. Clyberg, bestätigen die von ihrer Anverwandtin, der Domina Clementi, v. Glyberg, geschehenen Stiftung u. Begabung des Kl. Scheffenberg und fügen zu letzteret nach das Patronat der Kirchen u. Kapellen in den Orten Steynbach, Watzenbornen, Erlebach, Gawartiseych, Lotthen u. Vronebach. Act. et d. ap. Castr. Clyberg, An. MC.LXII Mense Augusto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Guden. III, 1064. Beurk. Nachr. v. d. Com. Schiffenb. I. Beil. S. 24. Nr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 290 s. m .et d.  | Erzb. Hillinus zu Trier bestätigt dem Kl. Scheffenburg das Patronat über die Kirchen zu Waz-<br>zenborn, Erlebach, Gawatsteich, Caden (Lotthen), Fronebach, Steinhach. Eod. an<br>Guden. III, 1062. Nr. 621. XXIV. Histor. dipl. Unterr. v. d. leutsch. R. O. Immedielli, Beil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | z. II Sect. Nr. 65. Conf. Beurk. Nachr. v. Schiffenb. II, Beil. Nr. 235 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1166             | Principal Control of the Control of |
| -                | K. Friedrich I, bestätigt die Uebergabe von Gütern zu Rithusen et Himmenhusen durch Graf Gerhard v. Nuringen u. seiner Tochter Jutta an das Kl. Elvenstath. D. apud Franckenforth, IIII Kal. Febr Guden, Sylloge 1, 579. Nott. hist. dipl. de Abbat. Ilbenst., 51. Grüsner, dipl. Beütr. III, 136 Kruemer, Orig. Nass. II, 197 Nr. 117. (Hugo), Annal. Praem. I, 667.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1168             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 292 s. m. et il. | Erzb. Christian zu Mainz vergleicht das St. Alhanskl. zu Mainz u. das Kl. Elvenstad über der<br>Zehnten zu Ridbusen etc. Act. An. dom. MCLXVIII. Ind. I.<br>Nott. hist. de Abbat. Ilbenst., 57. Eine 2te Urk. ähnl. Inhalts ohne Dat. Eb. p. 58. Ioannis.<br>R. S. M. II, 752. Gud. C. D. I. 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1173             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 293 Juni, 7.     | K. Friedrich I. nimmt das Kl. Naumburg in seinen Schutz u. bestätigt ihm die von Giselbert de<br>Heldenbergen ihm geschenkten Güter. D. ap. Frankowort, an. dom. inc. MC.LXXIII. Ind. VI.<br>VII idus iunij<br>Bernhard, Antiq. Wetterav. II, 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1171             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Abt Gerhard von Eberhach beurkundet die von Cano Herrn v. Minzenberg geschehene Verlegung des von seinen Aeltern Konrad Herrn v. M. u. dessen Gemahlin Ludgarte gestißteten Kl. Aldenburg in sein Schloss Arusburg. D. decimo septimo kal. August, an. MC.LXXIV etc. Kölb. Aquila cert., Docum p. 3. Nr. 3. p. 50 u. 51. Nr. 37 u. 38. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arusburg, Beil. Nr. 13. p. 20. Gud. C. D. 1, 263. Grüsner, dipl. Beitr. Ill. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Abt Burchard v. Fulda bestätigt einen von seinem Stifte an Cuno Herrn v. Mynzenberg geschener<br>Güterverkauf zu Altorff. Act. MC.LXXVI.<br>Wenck J. U. B. 290. Nr. 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1177             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | K. Friedrich I. hestätigt den Nonnen zu Rvlichiswerda das von K. Lothar ihnen verlichene Privileg wegen ihren Gütern, wobei er weiter beurkundet, dass die Güter derselbehz zu Willenstadt (Wöllstadt) keinen andern Vogt hätten als ihn u. seine Nachfolger im Reiche. Act. MC.LXXVII Ind. X. Regn. Friederica etc. an. XXVI. Imp. XXIII. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 62. Nr. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 207 7 7 01       | Dischof Cifuid v. Brandenhum weikt mit Eulenhuise der Meiners Vinche die von den Francisco WI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401 S. m. el d.  | Bischof Sifrid v. Brandenburg weiht mit Erlaubniss der Mainzer Kirche die von dem Eremiten Walter, in loco qui dicitur Aldenburc (b. Alsfeld) errichtete Kirche. Act. MCLXXVIII. Ind. XII. Regn. Frider. imp. Guden. C. D. 1, 267. Nr. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1183<br>298 s. m. et d. | Abt Siffrid von Hersfeld macht den Berg Ruberstiberg inter duos rinulos Hornipha et Sele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | bach (Ruppertsburg) urbar, und räumt dem Cuno v. Minzenberg, als Vogt darüher, die Hälfle<br>der Nutzung ein. Act. MC.LXXXIII. (Unt. den Zeug. occur.: Rudolf. cleric. de Lobahe, Heinr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | de Lobahe, Guntr. de Olfo, Lubrant. cler. de Hohungen, Bertholt cler. de Mincinberg)<br>Wenck. III, U. B. 83. Nr. 84, conf. II. U. B. 117 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1184                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Papst Lucius III. incorporirt dem St. Albankloster zu Mainz die Kirchen zu Batenheim, Bissofheim,<br>Stockestadt, Leheim, Triburia, Seleuort, Strazheim u. a. m. D. Verone, XI kal. Dec., Ind.<br>III. Au. dom. inc. MCLXXXIV. Pont Lucii P. III, an. IV.<br>leannis, R. S. M. II, 754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1187                    | a special section of the section of |
| 300 s. m. et d.         | Graf Berthold übergiebt den Johannitern die Pfarrei in Nithehe (Nidda) mit ihren Zubehörungen, nameullich mit bennnten Gütern zu Runo (Vorstadt v. Nidda), Rambach (ausg. Orb. Wallernhausen), Wolfhardeshusen (ausg. O.zw. Nidda u. Banstadt), Michelenow (Michelausen), Stedeneld (ausg. O.). Nidda), Salzhusen, Coden, Bolant (ausg. O.). Warnoldeshusen (Wallernhausen), Hardebrachdeshusen (ausg. O.). Leizaha (Lais), Nithorne (unbek.) Waeniges, Geldenhore, Volcanarshusen (ausg. O.). Einhartshusen (Einartsh.) Winderingeshusen (Wiugertsh.), Ascehenrode (Eschenrod), Eigelesdorph (Einhelsdorf), Richolveshusen (Rachelsdausen ausg. O. b. Eichelsdorf), Vroneholz (ausg. O.), Ödenhusen. Strithagen (Streihnin), Eigelessahson (Eichelsssen), Rifrideshagen (ausg. O.), Halsechesbach (desgl.). Act. an. dom. MCLXXXVII.  Arcluy f., Hess. Gesch. u. Alterlumsk. II., 147. Nr. 32. conf. ib. p. 420. V. 1. Nr. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1100                    | 136. V. 2. Nr. XIII, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1190                    | Balat Bankala as Washing and Makana Chalana as Najarana Bhashada Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301 Aug., 1             | Probst Bernhelm zu Werbere spricht der Kirche zu St. Johann zu Mainz gegen Eberhard v. Merlouwe das Investiturrecht der Kirche zu Vellen (Felda) zu. Act. in cimiterio in Merlouwe. Kal. Aug. MC.XC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ****                    | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 354. Nr. 242. Die Bulle Papst Cölestin. III. hierüb. Eb. p. 356. Nr. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1191                    | Port Franchis Main handwalet die von Handware v. Bildings and geleen Automorphisms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302 s. m. et a          | Erzb. Konrad zu Mainz beurkundet die von Hartmann v. Büdingen und seinen Aeltern gesemen<br>Stiftung des Ki. Conradisdorff und dessen Uebergabe an die Kirche zu Mainz, sowie weitet<br>die Uebertragung der Mutterkirche zu Glauburg, welche Hartmann v. B. von Heinrich v. Hanau<br>u. dieser von dem Erzstifte Mainz zu Lehen trug, nach erfolgter Resignation beider, an ge-<br>nanntes Ki. Acta McX.Cl. Ind. VIIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Guden, C. D. 302, Nr. 111, Weitere Feststell, d. Hananisch, Genealogie, S. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 303 — —                 | Derselbe bestätigt dem Kl. Retters seine Güter, und darunter auch solche zu Rendele. Act. eod. an<br>Guden. C. D. 111, 791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1198                    | De la tratata di Calculus de Nacionale de Wissenhalt de la Vi Cantina de la Vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 304                     | Derselbe bestätigt die Schenkung des Novalzehntens zu Wismerbach an das Kl. Sceffenburch<br>von Seiten des Graf Sigefr. v. Murle. D. in Geilenhusen, in die S. Praxedis.<br>Guden, C. D. 1, 326. Nr. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 305                     | Abt Heinrich zu Fulda bestätigt und vollzieht den an Cuno Herrn v. Minzenberg geschehenen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | kauf einiger Giter zu Assenheim. Act. MC.XCIII.<br>Weuck, I. U. B. 291. Nr. 375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1196                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 306 s. m. et d          | Erzb. Konrad zu Mainz übergiebt dem Kl. Elvenstat die Kirche zu Sothle (Södel). Act. MC.XCVI<br>Ind. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ****                    | Guden. C. D. 1, 331. Nr. 121. Nott. hist. et dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 207                     | All McGid at Associates and associated by Tastismines and a VI Allelian at Halakasan a Physics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. m. et d              | [Ab] Mcfrid V. Arnsburg vertanischt mit Zustimmung seines Kl. Allodien zu Holzhusen u. Eberharts-Gunesso gegen solche des Kl. Schiffeuburg zu Colnhusen u. verkauft demselben weiter Allodien zu Line et Oberenklen für 17½, Murk u. 20 Denare Gefälle zu McIpach. Act MCXCVII, confirm. vero MCIII. (Unt. d. Zeug.: Salone Comitisus de Gysen). Guden. C. D. Ill. 1200. Nr. 724.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                | 1109 – 1414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1198           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Abt Heinrich zu Fulda verkauft mit Einwilligung Cuno's Herra v. Minzenberg dem Kl. Arnsburg<br>3 Hub. Landes zu Bircklar, Wedar et Hoffgull. D. 1198.<br>Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg etc. Beil. p. 126. Nr. XCIV. 11. Extr.                                                                                        |
| 309 Nov., 30.  | Rudolf, Canonicus zu St. Maria ad. Gr. zu Mainz, erhält von dem dasigen Stifte St. Iohann einige<br>Güter "que eirca Werbere sita sunt," gegen eine jährl. Pension von 50 solid. in Besitz. Act.<br>pridie Kal. Decembr., an. MC.XCIX.<br>Guden. C. D. III, 858. Nr. 545. III.                                                 |
|                | Secul. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 310            | Manual Date 1 Carrot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1206           | Hapertus, Probst, u. das ganze Convent zu Schiffenberg geben an das Kl. Arnsburg ihren<br>Hof zu Colnhausen gegen Güter zu Holtzhausen u. Ebergaenss.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsb. Beil. p. 70. Nr. 40. Extr.                                                                                                    |
|                | Graf Ludwig zu Ziegenhain gibt dem Collegiatstift zu St. Johann in Mainz die ihm entrissenen Güter<br>der Kirche u. eines Hofes zu Velle (Felda) zurück. D. in Zegenhagin.<br>Joannis, R. S. M. II, 697. Gud. C. D. III, 860.                                                                                                  |
| 312 — —        | Cunov. Minzenberg verkauft dem St. Stephanstift in Mainz Güter zu Gridele, Rockenburg et Melbach<br>lb. II, 553, Extr.                                                                                                                                                                                                         |
| 313 Wei 19     | Papst Innocenz III. nimmt das Kl. Werbe u. seine Besitzungen, darunter auch solche zu Barstorp (Bas-                                                                                                                                                                                                                           |
|                | dorf) u. Lutterbach (Hoffanterbach in der Herrsch. Itter), in seinen Schutz. D. ferentini, XIII Kal. Jun<br>Varnhagen, Waldeck. Gesch. Urk. 38. Nr. 41.                                                                                                                                                                        |
| 314            | Philipp der alte Herr zu Falkenstein, Philipp der junge u. Werner, Gebr., schenken dem Kl. Arns-<br>burg das Patronatrecht der Kirche zu Muschenheim.<br>Allerunderth. Supplies in S. Kl. Arnsburg. Beil, p. 70. Nr. 40. Extr.                                                                                                 |
| 315 — —        | Hartrad v. Merenberg u. seine Gemählin verkaufen (in communi placito, quod vulgo dicitur Spral<br>apud Gruningen) dem Kl. Arnsburg ein Gut zu Holzheim.<br>Archiv. f. Hess. Gesch. 1. 2, 243. Note p. Extr.                                                                                                                    |
| 316 März, 7.   | Gilbert v. Mudirsbach verkauft an das Kl. Aldinburg mit Zustimmung des Grafen Heinrich 2 Mans<br>u. 1 Wiese zu Webach (O. Weidbach). D. Non. Marcii.                                                                                                                                                                           |
| 317 Sept., 12  | Schmidt, Gosch. d. Grossh. Hessen. Tl., 271. Note g. Extr.<br>Erzb. Sifrid zu Mainz bestätigt die Uebertragung des Patronatsrechtes der Kirche zu Amen.<br>(N. Ohmen) von Seiten des Probstes Gerhard zu St. Stephan zu Mainz an das Stift des letzteren<br>Act. et Dat. Maguncie, Il Non. Sept.<br>Jounnis, R. S. M. II, 528. |
| 1213           | Towns, it is at a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 318 Oct., 19   | <ul> <li>K. Friedrich II. bestätigt dem deutschen Orden das demselben von K. Philipp verliehene halbe Patronatrecht zu Morle. D. in castris apud XIIII Mal. Nov.</li> <li>Baur, Hess. Urk. Buch. I. 64. Nr. 88. Hennes, C. D. Ord. S. Mar. Theut. 12. Nr. 13.</li> </ul>                                                       |
| 319 s. m. et d | Diderich, Probst, und das Convent des Stiftes S. Maria ad Gr. zu Mainz beurkunden die Beilegung ihres Streites mit dem Probste des Kl. Cunradsdorf wegen der Mutterkirche zu Glouburch u. deren Jurisdiction. Act. M.CC.XIII.  Baur L. c. 1, 65. Nr. 89 u. Joannis, R. S. M. II, 667 Extr.                                     |
| 1214           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 320            | Wiegand v. Sassen verkauft ein Gut b. Grunberg u. Wiesen bei Merlau an die Antoniter zu<br>Grünberg.  Here Kinchengesch 222 Erste                                                                                                                                                                                              |
| 1              | Haas, Hess. Kirchengesch. 332. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| _    | 1215            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321  | Juni, 19.       | Das Domospitel zu Mainz beurkundet, dass das St. Victorstift zu Mainz seinen Zehnten zu Sodele<br>dem Kl. Elvenstat in einen beständigen Pacht gegeben habe. Act. XIII Kal. Julii.<br>Baur. Hess. Urk. Buch 1, 68. Nr. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 322  | s. m. et d.     | Vergl. zwischen dem Probste Gerhard zu Schiffenberc u. dem Wigand Wenche über einen<br>Mansus zu Svalheim.<br>Baur. 1. c. 1, 66. Nr. 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 393  | 1217<br>Oct. 26 | K. Friedrich II. verkündet dem Burggrafen Gisilbert und den Burgmannen zu Friedeberg, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 323  |                 | n. Friedrich II. Verunded dem burggraten Gishert und den Burghannen zu Friedeberg, dem<br>Schultheissen von Frankfurt u. den Getreuen des Reichs "per Wederebiam," dass er dem<br>Ulr. v. Minzenberg seine Grafschaft u. alle Gitter, welche sein Vater u. sein Bruder zuvor be-<br>sassen, wieder gegeben habe. D. apud Lipitzk (al. Lypotzberg), vij Kal. nov. Ind. V.<br>Except. Churmainz. c. Stollberg, 94. Boehmer, C. D. Mfrancof, 1, 25 (Intein). Grüsner I. c.<br>Ill, 147. Bernhard, Wahre Beschaffenheit d. ehemal. Conniciae in der Wetterau, 8. §. 16.<br>conf. Mader, Burg Friedberg I, 19. |
| 20.4 | 1218            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 324  |                 | K. Friedrich II. bestätigt dem deutschen Orden wiederholt das demselben von K. Philipp verliehene<br>halbe Patronat zu Moerle u. zu Holzburc. Act. Ind. VI. Dat. Wirceburc, IV Idus Jul.<br>Hennes, C. D. St. Mar. Theuton. 12. Nr. 31. Baur. I. c. I, 67. Nr. 92. Conf. Boehmer, Reg.<br>Inp. 1198—1254. I Abth. 93. Nr. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 325  | 1219<br>Wai 34  | Papst Honorius III. bestätigt dem Kl. Arnsburc seine Privilegien u. Güter. D. Romae, II Kal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.20 | лаг, от.        | Junii, Ind. VIII etc.  Kolb, Aquila cert., Docum. p. 4. Nr. 5. Allerunterth. Suppl. Beil. p. 22. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 326  | Juli, 14.       | Probst Gerbod zu St. Peter in Mainz verkündigt einen schiedsrichter! Spruch zwischen Ulrich v. Minzenberg u. Eberhard Waro in Betreff des Patronates in super. Askebach (O. Eschbach). Act. in maiori choro in Frankinvort, pridie Idus iulii. Guiden, Sviloge 1, 585, Nr. 10. Grüsner, Ill., 148. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 26.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327  | Aug., 10.       | K. Friedrich II. empfiehlt dem Burggrafen zu Friede berg das in seinen besonderen Königl. Schutz<br>aufgenommene kl. Arnsburg. D. ap. Francknifort, 4 id. Aug.<br>Kolb, Aquila cert. Doc. p. 4. Nr. 4. Mader, Friedberg 1, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 328  | " 11.           | Derselbe entscheidet den Streit zwischen dem Kl. Aulisberg n. Conrad v. Hagen in Betreff des<br>Riederhofes n. verkündet dieses Urheil dem Abt zu Fulda, dem Gottfried v. Eppenstein, den<br>Ministerialen u. Burgern von Frankfurt, Geluhausen u. Frideberg. D. up. Frankvort III idus<br>augusti (U. d. Z. B. burchravius de Frideberg).<br>Lersner, Frankf. Chron. 1, 319. Bochmer, C. D. Moenofr. 1, 27. v. Fichard, Frankf. Archiv 1, 205.                                                                                                                                                           |
| 329  | Nov., 3.        | Derselbe schenkt dem deutsch. Orden die Kapelle Rutilnheim (Rödelheim) mit allen Zugehörungen.<br>D. ap. Nuremberc, III non. novembr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 330  | " 19.           | Bochmer, C. D. Mfrancof, I., 29. Hennes, C. D. St. Mar. Theut. p. 41. Nr. 39.<br>Erzb. Sifrid zu Mainz bestätigt die von K. Friedrich II. and en deutsch. Orden geschehene Schenkung des<br>Patronats der Kirche zu (O ber) Morle u. deren Filialkapelle zu Holzbur c. D. Moguntie, VIII Kal. dec.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 59. Nr. 38 u. 39 (Consens des Archidiacons Theoderich).<br>Hennes, C. D. St. Mar. Theut. 42. Nr. 40.                                                                                                                                                                  |
| 201  | 1220            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 331  | Apr., 30.       | Henrich Edler v. Isenburg verzichtet gegen den deutsche Orden auf alle seine Rechte an der Kirche zu Moirle u. Hoilzburch. Act. Frankenvort, pride Kal. Mai. Henrich Le. 48, Nr. 47, Paril Le. 147, Nr. 62, auch Phri. Peil S. 62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 332  | s. m. et d.     | Hennes I. c. 48, Nr. 47. Baur I. c. I, 67, Nr. 93. conf. Buri, Beil, S. 92.<br>Euphemia, Gräfin v. Cleberg sch. dem deutsch. Orden die ihr zustehende Hälfte des Patronatrechtes der Kirche zu Morael (O. Mörle), dessen andere Hälfte ihm schon früher durch die K. Philipp u. Friedrich vertieben worden sey. D. s. m. et d. Hennes, I. c. 49, Nr. 48, Baur I. c. I, 68, Nr. 94, conf. Schmidt, Hess. Gesch. II, 283, Note 66.                                                                                                                                                                          |
| -    | 1222            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 333  | März, 13.       | Wizzelo v. Nidehe und dessen Gemahlin Sophia schenken mit Zustimmung ihrer Kinder Sifrid, Eberwein u. Benigna ihr Gut zu Hergeren (O. Hörgeren) an das Kl. Arnsburgh. Act. tercio idus marcii. Glaser, Gesch. v. Grünberg, 175. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     | 1222       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334 |            | Erzb. Stirid H. zu Mainz bestätigt dem KI. Retters seine Güter, namentlich auch zu Steinbach,<br>Holzhusin, Peterwila, Rendel, Yurbach. D. Moguntie, III Kal. Januarii.<br>Guden. C. D. III., 793. Nr. 517. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1223       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 335 | Feb., 3.   | Papst Honorius III. überträgt dem Abt von Hersfeld den Schutz u. Schirm über das Kl. Arnsburg.<br>D. Laterani, III Non. Febr. Poniif. an. VII.<br>Wenck. II. U. B. 144. Nr. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 336 | Juni, 30.  | Baldemar, ein Frankfurter Bürger, u. seine Galtin Constantia, vermachen dem Kl. Arnesburc ihr<br>an der Brücke zu Frankfurt neu erbautes Haus nebst Hofstätte. Act. in commemoratione scti Pauli.<br>Senckenberg, Disq. q. testamenti publ. orig. Goett. 1736. p. 70. Lit B. Boehmer, C. D.<br>Mfrancofurt. 1, 40.                                                                                                                                                                                       |
| 337 | Juli, 5.   | Die geistl. Richter zu Mainz entscheiden die Zwistigkeiten des Stiftes B. Mar. Virg. ad Gr. zu Mainz<br>mit dem Kl. Elvenstat über die Jurisdiction der Kirche zu Sodela. Act. III Non. Julii.<br>Joannis, R. S. M. II, 668. Nott. hist. de Abbat. Ilbenst, p. 63.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 338 | Oct., 23.  | Hapernus, ein Frankf. Bürger, verleiht mit Einwilligung seiner Ehefrau Cristina dem Kl. Arnes-<br>burc 6 Tagewerke Weinberge b. Bergen, nebst seinen vor Frankfurt gelegenen Hof; vermacht<br>sodann seinem Bruder Berthold seinen ganzen Felblus b. Frankfurt, seiner Schwester Heiden-<br>drud 1 Mansus zu Rokenberc n. 1 Mans. zu Berkheim, sowie seiner Schwester Reinhed 1 Mans-<br>zu Gulle n. 1 Mans. zu Fovybach. Act. X Kal. novemb., in civit. Frankenfort.<br>Bochmer, C. D. Mirancof, I. 40. |
| 339 |            | Elysabet, Birgerin zu Frankfurt, Wittwe des Johannes u. des Cunrad, schenkt dem Kl. Arnes-<br>burc 4 Mansen zu Kirchdorf, 2 Juchert Weinberge zu Bergen u. 2 Mausen zu Rendelo. Act.<br>s. m. et d.<br>lbid. 1, 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1221       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340 |            | Schiedsrichterl. Spruch des Mainzer Archidiacons Gotfrid über das zwischen Adelheid Frau v. Mincen-<br>berg u. Schenk Cunrad v. Clingenberg strittige Patronat der Kirche zu Amena (O. Ohmen).<br>Act. XIIII Kal. Nov.<br>Guden. C. D. 1, 491. Nr. 187.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 044 | 1226       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 341 | Jan., 22   | Erzb. Sifrid zu Mainz bestätigt das Kl. Beriche und demselben zugleich seine Güter, darunter<br>2 Mansen zu Bastorph u. 2 Mansen zu Vohele (Vöhl). Act. Xl Kal. febr.<br>Varnlugen, Waldeck, Geseb. Urk. 45. Nr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 342 | Feb., 2    | Abt Konrad zu Fulda beurkundet den "von seiner Kirche berrührenden Mansus zu Gulle, welchen Conrad v. Arisburg, Cuno's v. Minzenberg Vater, einst für den Berg Minzenberg seinem Stifte aufgefragen, mit Bewiligung des seitherigen Lehnträgers, Wilheland v. Eberstein, dem Kl. Arnsburg verliehen zu haben. Act. ap. Fuldam, in Purificat, b. Virg. Marie. Guden. C. D. Ill., 1092. Nr. 639. XLII. Grüsner, Ill. 152. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsb. Beil. 94. p. 126. Kr. 12.                |
| 343 | Marz, 9    | Schiedsrichterl. Spruch über das zwischen dem Ritter Giselbert v. Aschenburnen und seinem Oheime Erast strittige Patronatrecht zu Richolviskirchen (Reiskirchen). Act. in cymeterio Witlarie. VII Idas Martii. Guden., Sylloge 1, 588. Nr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34  | Mai, 4     | Elisabeth, Wittwe Cunrads v. Hagen, verkauft dem Kl. Arnesburg Güter und Gefälle zu Bergén, Wichelmishausen n. Frankfurt. Act. IIII non. maij. Boelmer, C. D. Mirancfurt. 1, 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34  | 5 . 25     | Abl Ludwig v. Hersfeld überträgt auf die Pauer von 6 Jahren dem Dechanten, Custos und den<br>Pfarrern zu Fraukfurt das ihm von Papst Honorius III., veranittelst Bulle v. 3. Febr. 1223, zum<br>Schutze des Kl. Arnesburg verlichene Richteramt. D. ap. Hersfelden VIII Kal. innij.                                                                                                                                                                                                                      |
| 34  | 6 Nov., 27 | Ibid, I, 46. K. Heinrich VIII. verbietet die Leute des Erzh. Sifrid zu Mainz in die Stadt Oppenheim aufzunehmen, und hebt den Bund auf, welchen die Stiedte Mainz, Worns, Speier, Frankfurt, Gelnhausen und Fridebere zum Nachtheil der Mainzer Kirche mit einander gemacht haben. Act. ap. Herbipolin, V Kal. decembr.                                                                                                                                                                                  |

|   |      | 1226        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |             | Guden. C. D. I, 493. Boehmer, C. D. I, 48 Mon. Boica. XXX, 143. Nr. 679. Pertz, Monum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |      |             | Germaniae IV, 258 Schaab, Gesch. d. rhein. Städtebundes II, 2. n. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 0.47 | 1227        | With the second |
|   |      |             | Vergleich zwischen dem St. Stephanstift zu Meinz u. Gerlach Vogten zu Merlowe über einige zu dem Hofe zu Amene (N. Ohmen) gehörigen G\u00fcter u. Rechte zu Merlowe, Steinbrucken, Amene, Kunemundisassen, Gasdimod et Bernesvelde. Act. in Gruninberg, VI. Non. Martii. Guden. C. D. II, 53. Nr. 34. W\u00fcrdtwein, Dioec. Mog. III, 289. Nr. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 348  |             | Landgr. Heinrich (Raspo) v. Thuringen u. Pfalzgraf zu Sachsen verträgt sieh mit den Gfn. Witte-kind und Hermann v. Battenberg wegen des Schlosses Kellerberg dahin, dass die Grafen dasselbe von dem Landgr. zum Kunkellehen empfangen, ihm ihre H  üffe gegen alle seine Peinde zusagen und sich verbindlich machen, im Palle von Irrungen und Streitigkeiten mit seinen Bargmännern, von seinen Gerichten Recht zu nehmen und zu geben, wögegen ihnen der Landgraf 200 Mark u. noch weiter 10 Pf. jährl. als Burglehen auf das Schloss Marburg anweist. Act. in Marbure, VIII Cal. Apr.  Kuchenbecker, Hess. Erbhofamter. Beil. Lit. C. S. 5. Estor, Orig. Jur. publ. Hass. p. 279. Conf. Hertii Opuscula, ed. Hombergk, Vol. 1, 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 349  | Sept., 20.  | Probst Gumpert zu Fritzlar beurkundet, dass der edle Herr Cunrad de ythere alle in der, von dem Gfn. Hermann v. Battenborch zu Leben Iragenden, Grafschaft oder dem Gerichte Ossenbuhel liegende Güter des Kl. Werbe von aller Dienstlast u. von allen dem Grafenrechte zuständigen Abgaben befreit habe. Act. XII Kal. Octobr. Varnbagen, Waldeck Gosch. Urk. S. 51. Nr. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ; | 350  |             | Friedrich v. Kelberau trägt seine Burg Ronnenburg der Mainzer Kirche auf und erhält sie als<br>Lehen zurück. D. ap. Erphord, quarto Cal. Decembr.<br>Guden. C. D. 1, 926. Nr. 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 25.4 | 1228<br>Wai | K. Heinrich, VII. gebietet dem Schulth, zu Frankfurt u. dem Burggraf, zu Friedberg das Kl. Arns-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • | 331  | ла, т.      | n. Heinfelt. 11. gebeetet dem Schallt. 21 Friedberg das n. Arns-<br>burg bei der demselben für sein Haus zu Weizlar verliehenen Abgaliefreiheit zu schaltzen.<br>D. ap. Frideberg.<br>Boehmer, Reg. Imp. ab inde 1198—1254. 1. Ablh. Stuttg. 1847. p. 231. Nr. 178. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |      |             | Derselbe befreiet das Kl. Arnesburg von der Pflicht, das Königl. Hofgesinde zu Frankfurt in<br>seinem Hofe zu beherbergen. D. Geilenhusen, X Kal. August.<br>Bochmer, C. D. Mfraucof. I, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 353  | Aug., —     | Landgr. Henrich zu Hessen nimmt die in seinen Landen befindlichen Güler u. Personen des Kl. Arns-<br>burg in seinen Schutz. Act. mense Augusto.<br>Guden. C. D. III., 1095. Nr. 641. XLIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 354  | s. m. et d. | Abt Conrad zu Fulda beurkundet die von dem Convente zu Hunefeld geschehene Erwerbung eines<br>Gutes zu Romul des husen (Rommelshausen) von Seiten des Warmud und seiner Gattin, T. Si-<br>frids v. Rospach. Act. Biberahe.<br>Schannat, Diocees, Fuld. C. P. 272. Nr. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 355  | s.m. et d.  | Die Stadt Wetzlar beurkundet die von K. Heinrich VII. dem Hof des Kl. Arnsburg daselbst ver-<br>liehene Freiheit. Act. s. d.<br>Guden, C. D. III, 1096, Nr. 642, XLV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | 356  |             | Die Stadt Frankfurt erlässt dem Kl. Arnesburg die Abgaben und Zölle von Wägen u. a. Sachen<br>auf ewige Zeiten.<br>Buehmer, C. D. Mfrancof. I, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |      | 1229        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - | 557  | Sept., 19.  | Gerlach v. Bildingen beurkundet die von dem Ritter Conrad gen. Vogt v. Erlebach geschehene<br>Schenkung seiner Güter zu Kirchdorf, Gruningen et Tullingen an das Kl. Haina. Act. XIII<br>Kal. Octobr.<br>Guden, C. D. I., 503 Nr. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 358  | Nov., 20.   | Probst Marquard u. das Convent des Kl. Elvenstat verkaufen ihre Mühle zu Pungestat an Ulr.<br>Herrn zu Minzenberg. Act. XII Kal. Decembr.<br>Marburg. Beitr. z. Gelchrs. III., 165. Guden. C. D. V, 755. Grüsner. III., 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1229        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | d. Pfalzgraf Wilhelm zu Tübingen schlichtet die Irrungen des Kl. Schiffenberg u. der Gemeinde zu<br>Steinbach über das Patronat der Kapelle zu Steinbach. Act. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Guden, C. D. III, 1202. Beurk, Nachr. v. d. Commend, Schiffenb, I Beil, Nr. 33, S. 25. Endect<br>Ungrund etc. T. O. B. Hessen c. Hessen, Beil, Nr. 23, conf. Teuthorn, Hess. Gesch, III, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1230        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 160 Mai, 2  | 0. Das Kl. Aulisburg verkauft dem Kl. Arnesburch den Riedhof b. Frankfurt für 150 Mark. Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ,         | v. Fichard, Frankfurt. Archiv. I., 209. Boehmer, C. D. Mfrancof. I., 53.  Die Stadt Frankfurt erlüsst dem Kl. Arnesburg eine vom Riedhof zu entrichtende Gülte. Eod. die v. Fichard I. c. I., 211. Boehmer I. c. I., 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 5. Graf Wilhelm v. Tübingen (Thuingen) schlichtet die Streitigkeiten des Kl. Schiffenberg mit der<br>Gemeinde Leigestern wegen des damals neu erbauten Neuhofes. Act. in die Jacobi ap.<br>Histor, dipl. Unterr, v. d. T. R. O. Immedietat. Beil. z. U. Sect. Nr. 59.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1231        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 363 Apr., 3 | <ol> <li>Papst Gregor IX. nimmt das Kl. Werbe u. seine Besitzungen (darunter ein Hof zu Barstorf mit<br/>Zugehör und dem halben Zehnten des genannten Ortes, wie der Hof Lutterbach) in seinen<br/>Schutz. D. II Kal. Maii.<br/>Varnhagen, Waldeck. Gesch. Urk. S. 58. Nr. 20.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| 364 Mai ,   | 6. Uhrich Herr v. Minzenberg gestattet, mit Zustimmung seiner Söhne Kuno u. Ulrich, dem Ritter Henrich v. Wickstaft und dessen Galtin Kunigunde sowohl ihre eigenen Güter zu Wickenstad et Sterrinbach dem Kl. Arnsburg stiftungsweise, als auch ihre von ihn dependirenden Lehngüter zu Sterrinbach demselben erblich zu übergeben. Act. II. Non. Maii.  Kölb, Aquila cert. Docum. p. 128. Gud. C. D. III, 1100. Grüsner, III, 157. (Ueber die Lage v. Sierrenb. vergl. Int. Büt. f. Oberh. 1544. p. 10.) |
| 365 Oct.,   | 8. Probst Arnold des Mariensiiftes ad Gr. zu Mainz beurkundet, dass die Parochianen von Sterren-bach n. Wickenstat dem Kl. Arnsburg die geneinheitlichen Wiesen, Almenia genannt, neben der Brücke von Wickenstat unter der Bedingung überlassen hitten, dass solches eine Mauer um das Cimiterium ihrer Parochie und zwar in einer gleichen Stärke wie diejenige um das Cimiterium zu Flagestat aufführe. D. VIII Iduo Oct.                                                                               |
| 1282        | Guden, C. D. Ill, 1102. Nr. 647. L. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 102. Nr. 71. 6. Erzb. Sirid zu Mainz bestätigt die von dem Abte u. Convente zu Limpurg an das Domcapitel zu Mainz geschehene Schenkung der Kirche zu Heldeberge, D. Aschaffenburc, VII Nov. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 151. Nr. 99. Consens des Archidiacons. Act. 1234. mense Januar. Ib. p. 152. Nr. C. Die Schenkungsurk. selbst v. 1231. s. m. et d. Gud. C. D. II, 801.                                                          |
| 207 1       | 3. Arnold, Probst des Stiftes B. M. Virg. ad. Gr. zu Mainz beurkundet einen zwischen dem Pastor zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jan., 1     | 3. Artion, Fromst des Suttes D. M. Virg. 10. Or. 20. manz bearkinger einen zwischen dem faster zu Dipach, Walther v. Asceburnen, und dem deutsich. Orden über einen zu der Kirche zu Ditpach (Diebuch am flang) gehörigen Acker zu Hyles hoven geschlossenen Vergleich. D. Magunt. Id. Jvn. Baur. Hess. Urk. Buch. 1, 70. Nr. 96.                                                                                                                                                                          |
| 368 , 1     | <ol> <li>K. Heinrich VII. verspricht den Städten Frankfurt, Wetzlar, Prideberc u. Gelnhausen, künftig keinen<br/>ihrer Angehörigen mehr zwingen zu wollen, dass er seine Tochter oder Enkelin einem von dem<br/>Holgesinde, oder einem andern, zur Ehegattin gebe. D. ap. Nuremberc, XVII Kal. Febr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |
| 200         | Privil. et. Pacta d. RSt. Frankfurt, 2. A. p. 2. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1. p. 5. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 369 — -     | <ul> <li>Arnold, Probst zu St. Mar. ad Gr. zu Mainz eximirt als Archidiacon (per Wetternviam) die Leute<br/>des Ortes Burenheim (Bauernheim) von der Pfarrei des Dorfes Sterrenbach.<br/>Guden. C. D. II, 721. Extr.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1233        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 370 Feb., 1 | 2. Abi Konrad zu Fulda ertheilt dem Gerlach v. Bildingen und dessen Anverwandten, den Gebr. Heinrich u. Gerlach v. Ysenburg seinen lehensherri. Consens zu der mit dem kl. Arnespurg getroffenen Vertauschung von 20 M. Wiesen zu Wikkenstat, welche mit der Burg Staden u. seinen Zugehörungen von ihm zu Lehen gingen, gegen eine gl. Morgenzahl Ackerl. zu Benstat. Act. ap. foldam, II idus Febr.                                                                                                      |
|             | Archiv. f. Hess. Gesch. u. Alterthumsk. I. 2. S. 284. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 30  |                  | 1233 — 1234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371 | 1283<br>März,25. | Bischof Conrad zu Speier ertheilt seinen Consens zur Abtretung der Kirche zu Heldebergen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                  | Seiten des Abten und Convents zu Limburg an das Domcapitel zu Mainz. D. Spire, VIII Kal. Apr. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 151. Nr. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 372 | Nov., 25.        | Landgr. Conrad v. Thüringen vergleicht sich mit den Gfn. Gottfried u. Berthold v. Cygenhagen über verschiedene Landesangelegenheiten, und verzichtet hierbei auf alle Rechte an der Burg Stouphenberch. Act. Marpurch, VII Kal. Decembr. Kopp, Hess. Ger. Verfass. Beil. z. III. St. S. 113. Nr. 50. Wenck II. U. B. 150. Nr. 114.                                                                                                                                                                       |
| 373 | s. m .et d.      | Derselbe beurkundet die von dem Rit. Sifrid gen. Schurge, dessen Gattin Gertrude u. Rudeger, deren Sohn, an das Ki. Arnsburg gemachte Schenkung ihrer Güter zu Buchesecke. Act. etc. Guden. C. D. III., 1104. Nr. 649. Lil.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 374 |                  | Henrich u. Gerlach v. Ysenburg beurkunden, dass sie mit Bewilligung ihres Lehnsherras, des Abten zu Fulda ihren dritten Theil an der Jurisdiction der Dörfer Sternbach u. Wickstutt nelsst 20 M. Wiesen daselbst an das kl. Arnsburg gegen dessen Gut zu Benstatt vertauscht häuten. Ap. Castr. nostr. Staden. Kolb., Aquila cert., Doc. p. 127. Lit. C.                                                                                                                                                 |
| 375 |                  | Erzb. Sifrid zu Mainz übergiebt den ihm von dem Grafen zu Nassau, und diesem von den Herra<br>v. Itter, aufgesagten Zehnten zu Lothe im dem Kl. Haina. Act. etc.<br>Wenck, Il. U. B. 149, Nr. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 376 |                  | Hartrad, Herr v. Merenherg, Elysabeth dessen Gemahlin, Konrad u. Witckind ühre Söhne, ver-<br>kaufen dem Kl. Arnsburg Güter zu Holzheim. Act. Wittlaria etc.<br>Wenck II. U. B. 149. Nr. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377 | 1234<br>Feb., 5. | K. Heinrich VII. genehmigt die Uebertragung des Hofes zu Herlisheim ihreh Giselbert v. Eschborn<br>an das Kl. Arnsburg, welches er zugleich in seinen Schutz ninnut. D. Frankenvurt.<br>Boehmer, Regest. Reg. et Imp. R. 911 — 1313 (1831) p. 204. Nr. 3750. Extr.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 378 | Apr., 9.         | Graf W. v. Wittichenstein fritt die Hälfe der Schlösser Battenburg u. Kellerberg an das Erz-<br>stift Mainz ab. Act. Moguncie, v. Idus April.<br>Wenck, H. U. B. 154, Nr. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 379 | Mai, 29          | K. Heinrich VII. verkündigt dem Ludolf Burggrafen zu Frideherch, den Schultheissen u. Bürgern<br>zu Frankfurt, Wetzlur u. Gelnhausen, dass er die in den Reichsstädten belegenen Güter des<br>KI. Arnspurc von allen Steuern befreit habe. D. ap. Wirceburc, IV Kal. iunij.<br>Boehner, C. D. Mirancofurt, J. 58. Lersner, Frankf. Cronik Ilb., 198.                                                                                                                                                     |
| 380 | Juni, 26.        | Die Gfn. Godefrid u. Berthold v. Zigenhagen verkaufen dem Kl. Arnsburg ihr Dorf Geroldshagen.<br>Act. VI Kal. Julii, in Opide nostru Nythe he. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. Xl, 133. Nr. 5. Guden. C. D. III, 1405. Nr. 620. Lill.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 381 | Dec., —          | Wigand Probst zu Cunrads-Dorff, Gozmar Graf zu Cygenhayen, Friedrich, Königl. Cappellan zu Hersenhusen, Stella, Picban zu Morstat u. Bruno v. Shrphe, Parochian etc. entscheiden die Streitigkeiten des Stiffes Filda mit den Gebr. Heinrich u. Hermann Hrn. v. Lieve sberg über das Partat der Kapelle zu Hisiuthe dahin, dass solche zur Pfarrei Thurnheim (Dauernheim), letztere aber ohnzweifelbur dem Stifte Fulda angeböre. Act. Nitehe, meuse Decembr. Schaunt, Hist. Fuld. H. C. P. 202. Nr. 88. |
| 3×2 |                  | Die Stadt Frankfurt beunk, dass Rit. Theuderich v. Wikkeustat u. Agues dessen Gemahlin, dem<br>Kl. Arnespurg Giter in Wikkeustat u. Alstat geschenkt haben. D. Frankenvort.<br>Bochmer, C. D. Miranof. 1, 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 202 | 1233             | Arnold, Probst zu S. Mar. ad Gr. zu Mainz, lässt auf Ansuchen des Pfarrers zu super. Willin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 353 | Juli, 10.        | Arnon, Froes 2a. S. Ant. au Cr. 2a. mans, I usast au Ansacien des Franteres 2a. Super. Villinstat, da sich über den zur dasigen Kapolle gebörigen und über dem grussen Zehnten dasstat zwischen den Zehatern Irrungen ergeben hatten, die rechten Verhältnisse in Bezug auf solchen durch einen den Farothielne auferlegten Eid ermitteln. Act. XVI Kal. Aug.                                                                                                                                            |

384 s.m. et d., Conrad. v. Dornburg verkauft dem Kl. Arnsburg seinen Zehnten zu Vechenheim für 100 Kölla. Mark. S. m. et d. Guden, C. D. III, 4107. Nr. 651. Boehmer, C. D. Mfr. 1, 63.

Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 70. Nr. 97.

| _   | 2000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 385 | 1286       | K. Friedrich II. verbietet dem Burggrafen v. Ffiedberg, dem Schultheissen zu Oppenheim, und allen andern Amtleuten in deren Gerichtsbarkeit Güter der Bürger zu Mainz gelegen sind, diese Güter gegen deren althergebrachten Freibeiten mit neuen Steuern u. Beden zu belegen. Da Augustam. Bochmer, Reg. Imp. inde ab 1198—1254. 1. Abth. (Stuttg. 1847), 169. Nr. 858 (Orig. z. Mainz.) Extr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1287       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 386 | Mai , 23.  | Die geistl. Richter zu Mninz verkünden den schiedsrichterl. Spruch wegen der zwischen den<br>St. Stephansstift zu Mainz u. dem Gerlach v. Merlowe strittigen Vogteigerechtigkeiten zu Amena<br>(N. Ohmen) u. Anzenhagen (Wustung). Act. X Kal, Junii.<br>Wurdtwein, Diocese. Mog. Ill., 190. Nr. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 387 | Aug., 15.  | Albero, Probst, u. das ganze Kapitel des Kl. St. Marie zu Schiffenburg beurkunden, dass unter Mitwirkung des Abten Albert zu Arnspurg, ihre Zwistigkeiten mit der Gemeinde Leitgesterr über verschiedene Weiden, Rorche u. Semedele genannt, beigelegt worden seyen, wobei sit zugleich die Verpflichtung übernommen hätten, 3 mal wöchentl, in der Kapelle zu Leitgesters Messe lesen zu lassen. Act. in die assumpt. ble. Virg. Marie. Entdeckter Ungrund etc. T. O. Ballei Hessen c. Hessen, Beil. 24. Baur l. c. 1, 71. Nr. 98-Conf. Beurk. Nachr. — Schiffenberg. I. Beil. 64. Nr. 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 388 | , –        | Ulrich v. Minzenberg verpfindet dem Kl. Arnsburg den Zehnten des Hofes Gulle u. zu Muschen-<br>heim. A. mense Augusto.<br>Guden. C. D. III, 1108. Nr. 652. LV. Grüsner. III, 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 389 | Dec., 15.  | Erzb. Sifrid zu Mainz beurkundet den an ihn von den Gebr. Conrad u. Widekind Hrn. v. Meren-<br>berg für 800 Mk. Silb. geschehenen Verkauf oder Lehnsauftrag der Comicia Ruchesto, mi<br>Ausnahme der Gerichte in den Diefren Gladebach, Roidesberg, Kirchporg, Treyse, Lundor-<br>welche indessen doch verbunden seyn sollten auf ergangene Lantschreie vor dem Tribunal zu<br>erscheinen. Act. in Campis ap. Sigardeshusen, XVIII Kal. Januarii.<br>Guden. C. D. 1, 544. Nr. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 390 | s.m. et d. | Gerlach v. Büdingen beurk., dass seine Verwandten, die Gebr. Gerlach u. Henrich v. Ysenburg<br>dem Rit. Heurich v. Wickstadt gestattet hatten, den von ihnen zu Lehen trageuden 3ten Thei<br>an der Jurisdiction nebst 20 Morg. Wiesen zu Sternbach u. Wickenstadt an das Kl. Arns-<br>burg gegen dessen Gut zu Benstat umzatlauschen. S. D.<br>Kolb. Aquila cert. Docum. 127. Lit. D. Gud. C. D. Ill, 1109. Nr. 653. LVI. Fischer, Ge-<br>schlechtsregist. v. Isenburg. Wied u. Runkel. Urk. 36, Nr. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 391 | 1238       | Das St. Stephanstift zu Mainz belehnt den Gerlach v. Merlaue u. dessen Sohn Eckard mit seiner<br>Advocatie zu Nidder-Aunen und dem halben Gerichte daselbst.<br>Joannis, R. S. M. II, 544. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 392 | Juli, 20.  | Sifrid, Graf v. Battenburg, u. seine Brüder Widekind u. Werner verkanfen die Hälfte des Schlosses und der Stadt Battenburg u. des Schlosses Kellerberg mit der Comicia Sift, oder die Centen Hartenfelt, Rutena, Hentresse, Fressa, Geismare, From elskirch (Bensäkrichen), Lixfelt Dudusse (Dautphe), Wetter u. Lasphe für 600 Mark Silber an Erzb. Sifrid zu Mainz. Act. XIII Kal. Aug. Gul. C. D. 1, 547, Nr. 232. Ein anderer Abdr. mit dem Dat. XII. Kal. Aug., B. II. 54. Nr. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 393 | s.m. et d. | conf. Joannis, R. S. M. II, 357. In der zweiten Ausf. wird Sifrid Graf v. Widegnistein genamt F Bechtold, Dechant zu St. Johann zu Fulda, Conrad Erzpriest, zu Luternh ach u. Bent Pferne zu Slirf, beurk, als von dem Mainz, Stuht zur Schlichtung der Streitssele des Conv. St. Andreaz zu Fulda, über ihre Weinfuhre mit den Dorfleuten zu Flanstad (Florstadt), bestellte Richter dass sie zur Untersuchung dieser Sache die Pfermer Gerh. zu Echeil u. Rup. zu Durnheim (Dauternli), delegirt, u. die von deuselben verhörten Zugen aus Flanstad, Echzell, Bing enheim, Richelsheim u. Berstad sich dalin ausgesprochen hälten, daz alle gute und Habe, die All Kirchen zugebieren in der Wetzeib und de plegen win zu füren den Heren, haben ein gemeinzecht, das alle wege ein bub ein zu füren solle von dem Neine bis uf die Roe des Berges genannt der Zugelsberg, u. das |
|     |            | die von Flanstad sich desselben rechten gebruchen, u. das schuldig sind zu thun." An. MCC.XXXVIII.<br>Grimm, Weisthümer. III, 459. Note 1. (Deutsche Uebers. in e. Notariatsinstr. v. 1416.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 32  |          | 1400 — 1444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _   | 1239     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 394 | März. 3. | Ulrich Herr v. Minzenberg verschreibt dem Symon v. Slidse, Hermann v. Bumerode, Guthram und Craft v. Sweinsbere u. dem Schultheiss. Eberh. v. Gruneberg gen. v. Echzila für den ihm gegen seinen Sohn Cuno geleisteten Beistand, Güter u. Einklufte in den Orten Bezingen, Bucholz, Lopach super. et infer., Engilhusen, monstere, Weddervelden. Act. V non. marcii. (Uni. d. Zeug: Wigand de Heldenbergen; Gisso de quechurne; Eberw. de Guntherskirche; Adolf de huchelheim. Archiv f. Hess. Gesch. 1, 2, 285. Nr. 2. |
| 395 |          | Graf Wilhelm v. Gizzen schenkt 1 Mans. zu Obernhouen, welchen Gerlach v. Büdingen von ihm, u. Cunrad Micheling v. Nordecken von diesem, zu Lehen getrugen, mit Zusümmung beider dem Kl. Schiffenberg. Act. mens Sept. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 72. Nr. 99.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 306 | 1210     | Drich Abt a Convert on Lineause cabantan dem Bit Bureat a Contan Bureaust on Enice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 330 | renf.,   | [Ulrich, Abt, u. Convent zu Limpurg schenken dem Rit. Rapert v. Carben, Burggraf zu Friedberg, 2.9, Huben zu Akarben, welche er hereits als Lehen inne gehabt, erb- u. eigenthümlich. D. Limpurg, eirea purificat. S. Mar. Guden, C. D. H., 78. Nr. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 397 | Apr., 9. | Die geistl. Richter zu Mainz beurk, die Beilegung des Rechtsstreites des Stiftes B. M. ad. G. zu<br>Mainz mit den Gebr. Heinrich u. Helfrich über einige Novalien u. Zehnten zu Diepach (am Haag).<br>Act. prox. fer. sec. p. palm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1        | Baur, Hess, Urk, Ruch, I. 73, Nr. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

398 Nov., 19. Probst, Prior, Magistra und die beiden Convente zu Schiphenberg geben dem Wigand sub Tuguriis verschiedene Güter zu Germeze in Erbpacht. Act. XIII Kal. Decembr. Gud. C. D. II. 82. Nr. 56,

399 Juni, 8. Probst Burkard zu Fritzlar verkauft den von seinem Vater ererbten Theil des Hofes zu Gerolds-

hagen dem Kl. Arnsburg für 10 Kölln. Mk.
Wenck. II. U. B. 158. Note. \* Extr.

400 , 11. Die Stadt Frankfurt benrk., dass Cunrad Meisenbuch u. seine Gattin Gertrud, im Falle kinderlosen
Absterbens, dem Kl. Arnspurg 1 Mans. zu Langengunse geschenkt haben. Act. idus iumi.

Boehmer, C. D. Mr. I, 70.

401

— Eine gewisse Gertrud schenkt dem Kl. Arnspurg Güter zu Bischovesheim. Act. in Fronhove ap.

- Frankenford, Mense julio.

  libid., 7.1.

  402 s.m. et d. Graf Berthold v. Nittehe frejet die Gitter der Antoniter (zu Grünberg) zu Rinnigeshusen. D. Nittehe-
- 402 s.m. et d. Graf Berthold v. Nittehe freiet die Güter der Antomiter (zu Grünberg) zu Rinnigeshusen. D. Nittehe-Wenck. III. U. B. 116. Nr. 124. conf. Glaser, Gesch. v. Grünberg S. 80.
- 403 Apr., 30. Erzb. Sifrid zu Mainz bestätigt die Schenkung Berthold's u. seines Sohnes Conrad (nostri homines) de Bucheke zu Nyderwalde, Hoppenrod u. Wydelberg an das Kl. Arnsburg. D. ap. Ameneburg, Il Kal. Maii. Guden. C. D. 1, 574. Nr. 238.
- 404 s.m.et d. Regenhard u. Chuurad Gebr., Sibod u. Hermann Gebr., Sibod u. Dittmar Gebr., sämmtlich Herrn v. litere, verzichten gegen eine Geldentschädigung auf ihre Lehensherrlichkeit des von ihren Vasallen Hernann, Henrich u. Goltofrid v. Hancfurte an das Kl. Außburg abgetretenen Zehntens zu Letheim juxta Edernam fluv., den sie selbst von den Grafen zu Nassau zu Lehen trugen. Act. MCC.XLIII.

  KOPD, die Herrn v. liter, 191. Nr. 9. Kraemer, Orig. Nass. II, 281. Nr. 450.

405 — Probst Werner u. Convent zu Werebere (Wirherg) beurkund, die Schenkung eines Hofes mit 15 M. Ackerl. u. Wiesen zu Qwekburne von Seilen des Arnold v. Qwekburnen an sein Kloster. Wenek II. U. B. 159, Note. \* Ext.

406 Jan., 31. Landgr. Heinrich z. Hessen freiet dem Kl. Arnsburg seine beiden Höfe zu Marburg u. Grunenberg. Act. Marburg, pridie Kal. Febr. Guden. C. D. III., 1411. Nr. 655. LVIII.

| 1   | 1214        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 |             | Derselbe schenkt dem Kl. Arnsburg die Eisengruben zu Engelhusen (Engelrod). D. Kal. Febr.<br>Kuchenbecker, Hess. Erbhoßimter, Beil. S. 7. Lit. E.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 408 | , –         | Schultheiss, Schöffen u. Burger zu Wetzlar beurkunden, dass Guda, Wittwe des Heinrich's v. Liche gen. Dens, ihre Apotheke zu Minzenberg dem Kl. Arnesburg geschenkt u. vor ihnen auf ihr Recht an solcher in die Hand des Abten Wilhelm resignirt habe. Act. mense Febr. Guden. C. D. V. 8. Nr. 6;                                                                                                                |
| 409 | Juli, 1.    | Widekind v. Neuenberg wird Mainz. Burgmann zu Battemberg: D. Fritzlar, Kal. Julii.<br>Wenck. II. U. B. 161. Nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 410 |             | Berthold, Bürger zu Müntzenberg, schenkt dem Kl. Arnsburg mit Zustimmung Ulrichs v. Münzen-<br>berg einen Mansus mit dazu gehörigen Hofe, welchem Ulrich für das Seelenheil seines Bruders<br>Cuno noch 4 Morg. desselben Mansus hinzufügt.<br>Bernardi, Comment. hist. de Antig. Rom. Castro Aquilae, vulgo Arnsburg etc. p. 69. Extr.                                                                           |
|     | 1243        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |             | Die Stadt Frankfurt beurkundet, wie Joh. Goldstein eidl, ausgesagt habe, dass das Kl. Arnes-<br>burg in seiner Gegenwart dem Burggraf. Bupert von Fredenberg 40 Mk. gezahlt habe, um<br>damit den Zehnten, welchen das Kl. von Ulr. Carnifex, und die Güter, welche dasselbe von<br>Wetzelo v. Plaumberg, erhalten hatte, auszulösen. Act. ap. Frankenvort, III. non. Augusti.<br>Boehmor, C. D. Mirancof, 1, 74. |
| 412 | s. m. et d. | Das Kl. Altenburg vertauscht seinen Hof zu Huchilheim gegen den dasigen Hof des Kl. Arnis-<br>burch. Act. Wetflarie.<br>Guden. C. D. II, 84. Nr. 59.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 413 | 1246        | Werner v. Mengershausen schenkt dem Kl. Arnsberg sein Gut (zu Mengershausen?). Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 92. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414 | Mai, —      | K. Konrad IV. bestätigt dem Konrad u. Widekind Herrn zu Merenberg die Vogtei zu Wetzlar u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *** | 1247        | die Gerichtsbarkeit im Hüttenberg. D. ap. Esselingen, mense Maji.  Wenck. H. U. B. 164. Nr. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 415 |             | Recognition des Domcapitels zu Mainz, wegen des Patronates zu Ailfelt (Alsfeld). Act. XIV. Kal. Apr. Würdtwein, Dioeces. Mog. III., 279. Nr. 188.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 416 | Арг., —     | Die Burgmänner zu Glouberg ertheilen Urkunde über die vor ihnen v. Godebold v. Tuttelnshein<br>u. seiner Gattia Hideburg an das Kl. Arnsburg geschehene Schenkung von benannten Gütert<br>zu Tuttelnsheim (Düdesh.). Act. mense aprili.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2. S. 287, Nr. 3.                                                                                                                            |
| 417 | Mai, 19.    | Das St. Jacobskloster b. Mainz tritt alle seine Rechte nebst dem Patronate in der Stadt Alsvel<br>an Erzb. Sifrid zu Mainz u. sein Capitel ab. Act. XIV Kal. April.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 232. Joannis, R. S. M. II, 808. Würdtwein, Dioeces<br>Mog. III, 278. Nr. 187.                                                                                                                          |
| 418 | Juli, 9.    | Konrad u. Widekind Hrn. zu Merenberg verziehen gegen das Kl. Arnsburg auf ihre Ansprüche<br>an Güter zu Holzbeim. Act. prox. 2da fer. ante fest. s. Margar. Virg., VII Idus Julii.<br>Wenck. Il. U. B. 4707. Nr. 138.                                                                                                                                                                                             |
| 419 | Nov., -     | Ulrich v. Minzenberg beurkundet, dass Dichtild v. Guld u. ihr Sohn Conrad alle ihre Güter zu<br>Gülde, Wessbach, u. Gülich dem Kl. Arnsburg geschenkt habe. D. in Adventu Dom.<br>Allerunderth. Supplien in S. Kl. Arnsburg. Beil, XCV. p. 126, Nr. 13. EX.                                                                                                                                                       |
| 420 |             | Papst Innocenz IV. verleht denen die Kirche zu Arnsburg an ihrem jührl. Weihetag Besuchendet einen 40 bigigen Ablass. Bernardi, Comment. de Antig. Rom. Castro Aquilae vulgo Arnsburg etc. p. 69. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1248        | becoming comments we many nome casses require range remaining the p. oo. Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 421 | März, -     | Herr, gen. v. Collhausen, Ritter, u. Lugant seine Ehefrau schenken dem Kl. Arnsburg alle ihr<br>Güter zu Mengeshausen (ausg. O. b. Lich) für 26 Mk. Geldes. D. mense martio.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 94. Extr.                                                                                                                                                                        |
| 422 | Mai, —      | Diderick Keppelere v. Redelnheim verzichtet nebst den Gebr. Rudolf u. Winther v. Hollor auf all<br>Ausprüche an dem ½ Mans. zu Hopershove, welchen das Kl. Arnesburg von einem ge-<br>wissen Stephan erkaufte. D. Act. aute portum in Frankenvort, mense maio.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 78.                                                                                                                 |
|     |             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Frankfurt b. der Hofstätte der Dominicaner gelegen. Act. mense septemb.

dortigen Burgmännern gleich. D. in Gronenberg, XIII Kal. Novembr.

424 Oct., 20. Sophia, Landgr. v. Thüringen u. Herrin zu Hessen, freiet den Antonitern zu Gronenberg ihre Güter in super. Queckborne n. setzt sie zugleich in Anschung des Beholzigungsrechtes den

Rit. Rupert v. Hederheim u. dessen Gattin Alberadis verkaufen dem Kl. Arnsburg ihr Haus zu

Wilhelm Weise u. Odilia dessen Gattin schenken unter angegebenen Bedingungen 1 Mansus u. einen wisten Platz zu Furbach (Feuerbach b. Friedberg) dem Kl. Aldenburg, welche Schenkung Erwinus, Burgravius, Castrenses: Eberhardus de Eclzille, Erwinus Leo, Franco jun. de Morle, Wer. et W. de Bienheim, Rupertus de Carben, Fridebertus et filius suus Friedericus Mars... et Hen-

1248 423 Sept., -

1219 425 Jan., — Ibid. 1, 81.

Wenck, III. U. B. 119. Nr. 129.

ricus de Wizinsh... bestätigen. Act. mense Januario. Guden. Cod. Dipl. II, 89. Nr. 63.

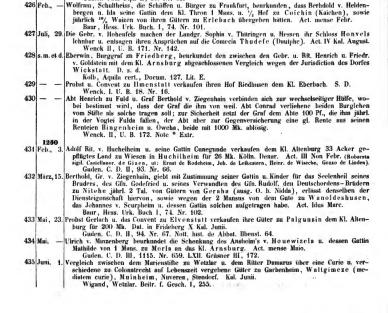

436 Juli, 15, Gerlach, Probst, u. das Convent zu Elvenstatt verkaufen ihre Guter zu Laupach an Widerolf

438 Oct. 4. Graf Berthold v. Ziegenhain belehnt den Wolfram v. Frankfurt mit den heingefallenen Lehen des

eigenen Kapelle zu Harebach, jedoch unbeschadet der Mutterkirche zu Sassin. Act. Non. Sept. Wenck, H. U. B. 473, Nr. 145.

v. Byrekin für 42 Mkc D. Idus Julii.

Ritters Sicko v. Echezile, Act. non. Oct. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 82.

437 Sept., 2 Probst. Werner v. Werberg willigt propter hostes et incendia repentina in die Erbaumg einer

1250

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | boenner, C. D. Mirancol. 1, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420 Feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | to bear the form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gotfrid u. seine Gattin Irmingarde schenken ihre Güter in Wullinstad dem Kl. Altenburg. Act. mense Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hoide, Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guden. C. D. II, 97. Nr. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440 Nov., 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K. Wilhelm verspricht, dass die Kirche oder Kapelle zu Fridberg, welche ein Filial der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A STATE OF THE STA | zu Strassheim sey, derselben angehören solle. D. Scharpenstein, XVII Kal. Decembr., ind X. Joannis, Spicileg. 1, 459. (Boehmer, Reg. Nr. 215 setzt diese Urk, in das J. 1252).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _441 s.m. et d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ysengard, Meisterin des Kl. Meerholz, verkonft dem Kl. Arnsburg Güter zu Rodenburnen. Act. s. d. Guden, C. D. III, 1119. Nr. 663. LXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lodewig Ritter gen. v. Vadenrod tritt einen Acker b. Eppilinrode (a. O. b. Hungen), gen. Eckewin, an das kl. Werberch ab, und erhält dafür für sich u. seine Kinder Güter zu Hole (?). S. d.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1943 1 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Illrich v. Mingoulous bookt die Autorites en Callabana mit seinen Walde b. Waddenfall .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E Wilhelm association Con Francisco Con Control Con Control Con Harmon House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K. Wilhelm ersucht den C. v. Eppenstein seinem (des Königs) Schwager Gfn. Hermann v. Henne-<br>berg den Besitz der demselben bereits verliehenen Reichslehen des verstorbenen Ulrichs v. Min-                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zenberg zu verschaffen. D. Wolmerstede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mx profiled T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Guutbert v. Szuschone, R., Godestu seine Gattin u. Cunrad v. Manderen, Sohn der Vorigen, ver-<br>kaufen ihre Gefälle zu Orkene (Orke) dem Kl. Haina für 9 Mk. Act. Idus Maji.  Kopp, Herrn v. Itter, 1855. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 446 Juni, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rudolf, Scholastiker zu Wetzlar, schenkt unter angegebenen Bedingungen dem Kl. Arnsburg Güter<br>zu Wikenstath, Colnhansen, Aspach, Gulfe u. Langengunsse. Act. Wetflarie, Mense Junio.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 447 Sept., 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>K. Wilhelm verleitt den Burgnunnen zu Fri die rg das Privileg bei Heerzügen keine Heersteuern (Hörstüre) zu geben, noch wider ihren Willen mit zu Felde zu ziehen. D. ap. Niede, Xul. Kal. Octobr.</li> <li>Lunig, B. A. Pars. Spec. Cont. III. Abh. III. 1911. Achs Indefaila i. S. Wallhott — Bassenheim C. B. Friedberg Beil. A. p. 29. Bestärkte Informat. u. Deduct, in S. Reichsrüterschaft c. Burg Friedberg. Beil. 4. Nr. 3.</li> </ul> |
| #19 #2 million /<br>- #10 #2 million /<br>#19 #2 million /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sollten Schiedsrichter darüber entscheiden u. im Falle er seinem Gelübde nutreu werde, sollte die<br>Hälfte seiner Dörfer Marahe (Maar), Espirot u. Capelle demselben verfallen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rdin to the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Graf Berthold v. Ziegenheim schenkt den Antonitern zu Grünberg seinen Gnadenhof zu Raben hausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wichenhecker, Anal. Hass. Coll. IV, 400 Extr. Ulrich Herr v. Falkenstein giebt dem Kl. Arnsburg die Zusage, dass es auf den Hof zu Menges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | haussen aller Beschwerden ledig sein sollte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recinarian and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allerunterth, Supplica in S. Kl. Arnsburg, Beil, Nr. 94, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 8 17 6 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 451 Marz, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Godefrid v. Eppenstein ertheilt für sich u. als Vormund seines Vetters Gerlach v. E. dem Eber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

wein Cranech v. Cranechesberg die lehnsherrliche Einwilligung zu dem Verkauf von benannten Ge-

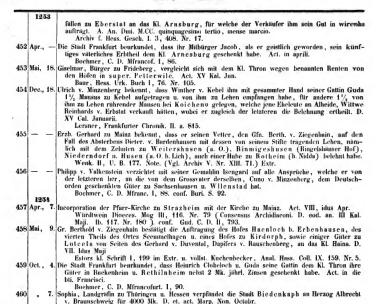

461 Dec., 6. Werner v. Bischoveshusen beurk, dass er mit Zustimmung seiner Gattin Gertrude u. seiner Kinder Heurich, Wernher, n. Hermann, alles, was der R. Bernard v. Talwich in dem Orte Herrits ha usen (Herzhausen) von ihm zu Lehen besessent, dem Kl. Haitai übertragen, u. dafür von dem genannten R. Bernard u. seinen Söhnen andere Güter zu Talwich erhalten habe. Haec initiata sunt in castro Hitere, consumata vero in castro Live, bewenstein, mense Nov. Dat, in Lewenstein VIII dus December.

Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 76. Nr. 106.
462 s.m. et d. Ulrich Herr v. Minzeuberg spricht zwischen dem Kl. Arnsburg u. den Gebr. Hezecho u. Rudolf v. Gunse, wegen striltiger Güter zu Herlisheim. Act. in Mintzinberg.

Estor, de dition, huss, ad Vierrum, p. 27,

Guden, C. D. III, 4120. Nr. 665. XLVIII. Grüsner III, 175.
463 s.m. et d. Sophie, Landgräfin zu Thüringen u. Hessen verpflichtet sich an Herzog Albrecht v. Braunschweig jahrl. 400 Mk. zu bezahlen, wozu Grinnberg 140, Marburg 120, Nordeck 20, Homberg 10, Alsfeld 60 u. Biedenkopf 50 Mk. beitragen sollen.
Estor, de ditione Hass, ad Vierant, D. 27.

|     | 1233          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | Die Stadt Colln tritt dem allg. Landfrieden bei, welchen die Erzb. von Mainz u. Cölln, die Bischöfe v. Wornsu. u. Basel, die Wildgrafen, Gerl. v. Limpurg. Ult. v. Minzenberg u. a. Edle, 19 genannte (darunter auch Vrideberg) u. a. ungenannte Städte vom vergang. 19. Juli an, auf 10 Jahre gemacht haben. Act. et dat Colonie, crastino octave epyphanie dom. Boehmer, v. D. Mirancof. 1, 93.                                                                |
| 465 | , 15.         | Die Stadt Frankfurt beurkundet, dass die Gebr. Werner u. Gerlach Schelmen auf die 7 Mansen in Redilnheim gänzlich verzichtet haben, welche ursprünglich Ulr. Longus n. dessen Gattin Gerdud dem Kl. Eberbach geschenkt, deren sich aber gedachte Brüder während der bösen Zeiten unbefügter Weise bemächtigt hatten. Act, prox. fer. sexta p. Octav. epiph.  1bid. 1, 93.                                                                                        |
| 466 |               | Ulrich Herr v. Minzenberg verzichtet auf alle Ansprüche an das jetzt von den Deutschordens-Brüdern bewohnte Haus zu Sechsenhussen und auf das Patronet zu Wullenstadt, welche sein Grossvater u. sein Oheim dem D. Orden geschenkt hatten. Act. XIV Kal Febr. Bochmer C. D. Mirancol. 1, 94. Hennes C. D. St Mar. Theut. 147. Nr. 156. Baur, Hess. Urk. Buch 1, 77. Nr. 107. conf. Buri, Beil. S. 92.                                                            |
| 467 | Mărz, —       | Bernhelm Ritter v. Huchelheim u. seine Gattin Elizabeth beurkunden die nun vällige Uebergabe ihrer,<br>sehon früher dem Kl Altenburg geschenkten Güter zu Huchilheim. Act. Mense Marcio.<br>Guden. C. D. II., 148. Nr. 85.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 468 |               | Guntram Ritter v. Offa beurkundet mit Zustimmung seiner Gattin, Gutte v. Cronenberg, die Hälfte seiner Güter zu Rockenberg, bestehend in etwa einem Mansus u. mehr an Wiesen, einem halben Hof u. dem solchen anhaltenden Rechte. Hötzmarche" genannt, dem Kapitel zu St. Mar. ad. Gr. in Mainz für 26 Mk. Kölln. Denare verkanft u. auch auf andere Güter zu Esceburne gegen dasselbe verzichtet zu haben. D. Kal. April.  Baur, Hess Urk. Buch 1, 78. Nr. 408. |
| 469 |               | Rosemann v. Kempenich tritt für seinen Theil der Schenkung, welche Godebald u. seine Gattin Hildeburg<br>an Gittern zu flu dels heim dem Kl. Arnsburg gemacht, bei u. bestütigt solche. Act. mense Apr.<br>Guden. C. D. Ill, 1121. Nr. 666. LXIX.                                                                                                                                                                                                                |
| 470 | Juni, 5.      | Abt Heinrich u. das ganze Convent des Kl. Fulda schenken die Kirche zu Berstath dem Dom-<br>stifte zu Mainz. D. Fulde, nonis Junii et in vigil. s. Bonifacii.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 92, Nr. 66. Revers des Domcapitels. D. Maguntie, XVIII Kal,<br>Julii. Schannat, Buchon. vet. p. 387.                                                                                                                                                              |
| 471 |               | W(erner) Domprobst u. Probst zu St. Mar. ad. Gr. in Mainz bestätigt mit Zustimmung des Erzb. G. dem D. Orden in dem Besitze der Kirche zu Wullenstat. D. Moguntie, IIII Idus Jun. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 79. Nr. 109.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 472 | , 25.         | Werner, Domprobst u. Probst zu St. Mar. ad Gr. in Mainz gestattet den Deutschordensbrüdern zu<br>Sachsenhausen die Kirchen zu Morle u. Wullenstat mit tauglichen Brüdern aus ihrer Mitte<br>versehen zu lassen. D. ap. Steinheim, i. vig. b. Joh. bapt.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 79. Nr. 110.                                                                                                                                                                |
| 473 | Aug., 10.     | Graf Adolf v. Waldeck, Provincial-Justiciarius des Hofs, beurkundet eine vor ihm zu Wetzlar An. Dni. M.CC.LV. ipso die Laurentii martyr. geschehene Schenkung von Gütern zu Holzhusen u. Nideren-Clen von Seiten des Conrad sen. gen. Milcheline R. v. Nordecke an das Kl. Arnisburc. D. et act. Wetzlarie die et loco predictis. Archiv f. Hess. Gesch. 1. 3, 409. Nr. 18.                                                                                      |
| 47  | Sept., —      | Reinhold Graf zn Solms schenkt dem kl Altenburg seinen Zehnten zu Derinbach (Dernbach) u. Rembreteshansen. A. Mense Sept. Guden. C. D. II, 123. Nr. 59. (Noch Abieht, Wetzlar II. §, 19. 2 ausgeg. Dörfer h. Altenburg b. Wetzlar.)                                                                                                                                                                                                                              |
| 47  | Dec., -       | Die Stadt Wotzlar beurkundet die Schenkung ihres Mithürgers Hartrad Blido u. seiner Ehefrau Elizabeth,<br>bestehend in Gütern zu Langengunse, an das D. O. Haus zu Sachsenhausen. Act. mense Dec.<br>Baur, Hess. Urk. Buch 1, 80, Nr. 111.                                                                                                                                                                                                                       |
| 47  | 6 s. m. et d. | Das Kl. Altenburg verglichtet sich an die Wittwe des Rit. Bernhelm v. Huchelheim, Elizabeth, welche beide ihre Güter zu Huch il he im ihm geschenkt hatten, zur Tilgung der Schulden ihres Gatten 11 Mrk. zu bezahlen. Act. s. d. Guden. C. D. II, 119. Nr. 86.                                                                                                                                                                                                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 477 -  | — Gerlach v. Isenburg überträgt dem Kl. Arnsburg die früher von den Rittern Heinrich u. Friedrich v. Goltstein, Gebr., zu Lehen getragenen Jurisdiction in Wickenstatt. Act. ante Gastr. nostr Staden. Kolb. Aquila cert. i. Doc. p. 89. Nr. 93. p. 126. lit. F. Guden C. D. Ill., 1124. Nr. 669. LXXII. Fischer, Geschlechtsreg. v. Isenburg, Wied u. Runkel. Urk. S. 37. Nr. 23.                                                                                                           |
| 478 -  | <ul> <li>Elisabeth, Wittwe des Gfn. Berthold, n. Lucarde, Wittwe des Gfn. Godefrid v. Cygenhagen u. ihre<br/>Sühne L. n. G. geben ihre Zustimmung zu dem Verkauf der Güter des Alberts v. Husen zu<br/>Runderode an das kl. Haina.</li> <li>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 141. Nr. 14.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|        | 1z Die D. O. Brüder zu Sachsenhausen beurkunden, dass Rit. Eckehard v. Gunse u. Mechtilde seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Gattin alle ihre Güter zu Gunse et Rendelin ihrem Hause geschenkt hätten, doch so, dass<br>nach dem Tode Eckelhard's die Halfte der Güter desselben zu Rendele den Kindern seines<br>Bruders zufallen, die andere aber ihrem Hause verhleiben solle. Act. Frideberg mense Marc.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 80. Nr. 112.                                                                                                                                                                    |
| 480 A  | r., 12. Reinhard v. Hanau, Philipp v. Falkenstein, Engelhard u. Konrad Gebr. v. Weinsberg, Helwig v. Pappenheim u. hr Sohn Heinrich, sowie Agnes v. Schonenberg, bestätigen als Minzenberg. Erben der Stadt u. Burg Minzenberg ihre Freiheiten. Act II., Id Apr. Deduct, des gräft. Stollberg. Erbrecht. Die Grafsch. Königstein betr. Beil. I. Kopp, Lehnproben II., 378. Grusner. III., 152. Archiv I. Hess. Gesch. I. 3, 442.                                                             |
| 481 M  | <ol> <li>Pfalzgr, Ludwig b. Bliein, Herzog in Baiern, belehnt den Philipp v. Valkenstein u. Philipp seinen<br/>Sohn, sowie die Gebr. Engellurd u. Conrad v. Weinsberg mit der Comeciam Wedrebie. D.<br/>Frankenfurt, V Kal. Junii.</li> <li>Buri, Wildbann Dreieich. Beil. 39. S. 64. Grüsner. III, 184. Conf. W. Wettermann, Histor.<br/>Ber. v. d. Wetterau. S. 17.</li> </ol>                                                                                                             |
| 482 Ju | ni, 30. Vergl. zwischen den Gebr. Eagelhard u. Conrad v. Weinsberg mit Philipp v. Falkenstein u. seinem Sohn Philipp über die Minzenberg. Verlassenschaft. Act. ap. Wormatiam etc., in crastino Apost. Petri et Pauli.  Deductio des gräft. Stollberg. Erbrecht. S. 1. Nr. 2. Grüsner, III, 185. Lunig, R. A. Spicil. Secul. II Th. 1661. Kraemer, Orig. Nass. II, 301. Nr. 162.                                                                                                             |
| 483 Se | pt., 22. Engelhard v. Weinsberg verpflichtet sich zum Einlager nach Frankfurt, insofern er die wegen der Minzenbergischen Erbschaft an Philipp v. Falkenstein zu zahlende Schuld nicht zu den bestimmten Terminen entrichte, u. entbindet im Nichterscheinaugsfalle die Burgnannen u. Bürger zu Minzenberg u. Hagen bis zur getilgten Schuld ihrer Pflichten gegen ihn u. überträgt solche an Philipp v. F. Act. Mincenberg sabb. p. Matthei Evang. Buri, Beil. Nr. 40s., Grüsser. Ill, 186. |
| 484 0  | <ol> <li>Guden, C. D. W. Sey, Nr. 23. conf. Archiv IV, Nr. XVII, 13.</li> <li>Kontrad V. Merenberg vermacht u. a. dem DO. Haus zu Marburg Güter zu Ruthartshausen (Ruttersh.) u. Vdenhausen (Odenhausen). Act. Kal. Octobr. Guden. C. D. Vy. 889, Nr. 23. conf. Archiv IV, Nr. XVII, 13.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |
|        | " 9. Guntram Schenk v. Schweinsberg schenkt dem Kl. Haina sein Allodium zu Ufleyden b. Homberg, jedoch mit Vorbehalt lebenslängl. Nutzniessung. D. ap. Suensberg, in die Dionisii. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 142. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 485 F  | b., 22. [Gerhard der Comthur des D. O. zu Sachsenhausen beurkundet, dass der Streit zwischen seinem<br>Hause u. dem Kl. Arnisburg wegen gewisser Besitzungen b. Glouberg gütlich ausgeglichen<br>sei. Act. in cathedra st. Petri.<br>Bochmer, C. D. Mfrancof. 1, 114.                                                                                                                                                                                                                        |
| 486 M  | ti, 22. K. Richard belehut den Philipp v. Falkenstein mit dem R. Kämmereramt u. mit allen Reichslehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

welche die Ministerialen v. Minzenberg besessen. D. Aquisgrani.
Hanselmann, Landeshoheit I. 416. Oetter, Samml. versch. Nachr. I. 427.
487 Juni, 5. Reinhard v. Ilter, Hermann Penceler, Sibodo n. sein Br. Hermann, Sibodo Ungesegnete u. sein Br.
Dittmar, resigniren gegen die Gfn. v. Nassau auf den von ihnen zu Lehen getragenen zehnten
zu Lotheim Veter. u. bitten solchen dem Kl. Haina zu verlehen. D. in die Bonifacii Episc.

Kopp, Herrn v. Itter. S. 191, Nr. 10.

Trafficed by Google

|     | 123    | 7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 |        |           | Eberhard v. Merlauwe verlauscht die Schutzgerechtigkeit über Beltingen u. Husen an Witekin<br>v. Merenberg gegen den Zehnten zu Selterse et. Act. eod. die.<br>Wenck. II. U. B. 182. Nr. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199 | Sept., | 8.        | K. Richard bestätigt der Stadt Friedberg ihre humunität u. alle ihre Freiheiten u. verspricht, das weder sie, noch die Städte Frankfurt, Wetzlar n. Gelnhausen, je von dem Reiche separirt u alteinrit werden solle. D. Moguntiae, VIII die Sept., Ind. XV. Limnaeus, Jur. Publ. Lib. VII. c. 17. p. 285. Gründt. Ber. d. H. R. St. Friedb. Stand u. Regal. P. II. 2. Beständ. Gegenber. d. Burg Friedberg P. II., 2. Nr. 4. Lunig, R. A. P. Spec. Cont., 17 Th. 1, 728. Gebauer, Leb. K. Richard's. S. 339. conf. Privit. et Pacie d. RSt. Frankfurt. |
| 190 | 77     | 77        | Derselbe verspricht der Stadt Friedberg, dass innerhalb ihrer Mauern keine Befestigung noci<br>Burg angelegt werden solle. D. Mogunite, cod. an.<br>Limnaeus I. c. L.VII.C. 17. p. 286. Gründl. Bericht ect. P. II, 3. Beständ. Gegenbericht. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 491 | Oct.,  | -         | II, 3. Nr. 5. Lunig I. c. p 728. Gebauer, 358. Wolfram der Schultheiss, die Schöffen u. Bürger zu Frankfurt beurk., dass vor ihnen Cunrad gen Mesinbod u. seine Galtin Gertrude ihre Güter in Maiori Linden dem Kl. Altenburg geschenk haben. Act. in Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 492 | Nov.,  | 2.        | Guden, C. D. II, 128, Nr. 94. Boehmer C. D. Mfranc, I, 118. Abt Werner u. das ganze Convent des Kl. Haina vertauschen an Erzb. Gerhard zu Mainz Güte zu Rumershusen u. Heredeshusen (Herzh.) gegen solche zu Dudenhusen, Hadewercken u Elverod. D. ap. Hegenehe, crastino omn. Sanctor.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 193 | Dec.,  | 1.        | Guden. C. D. 1, 655. Nr. 281. Johann Rit. v. Buchesceke, Sohn des sel. Rit. Dymar, bekennt, dass sein mit dem Kl. Skeffen- berc über den Wald "Denholz" b. Mylbac geführter Streit, dahin sey verglichen worden, das ihm dasselbe für seine Ansprüche an solchem seine Güter zu Opperode zu Eigen gegebe hätte. Act. in crast. Andree. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 81. Nr. 113.                                                                                                                                                                          |
|     | 125    | 8         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 494 | Jan.,  | 20.       | R. v. Iltere u. H. gen. Penceler verzichten gegen die Grafen W. u. O. v. Nassau zu Gunsten der<br>Kl. Haina auf den Zehnten zu Lotheim Veteri. D. ap. Ittere, in die Fab. et Sebast.<br>Kopp, Herrn v. Ilter S. 193. Nr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 495 | 7      | 77        | S. u. Her., Gebr. v. Ilhere, resigniren gegen die Gfn. W. u. O., ihren Lehensherrn, auf de Zehnten in Lothe im veteri zu Gunsten des Kl. Haina. D. ap. Illere, eod. die. Eb. 190. Nr. 12. (Gleiche Verischleitz, von Seiten Rühnbard, Herranan, Sibodo, Herrmann, Sibodo u. Ditt mar's v. Iltere. D. Crastino Fob. et Schast. eod. an., sowie der Gebr. S. u. Th. v. Iltere. D. Frister, eod. die lbd. 199. u. 193. Nr. 11 u. 13.)                                                                                                                     |
| 496 | Feb.,  | 3.        | Werner v. Biscofeshusen bekennt seinen Theil an der Burg Here mit dazu gehörigen 10 Mk. jahrl<br>Einkünfte der Kirche zu Cölln unter der Bedingung ühres Schutzes aufgetragen u. als Leher<br>zurückempfangen zu haben. D. Lewenstein, in crast. purif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 497 | Mai,   | 4.        | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 82. Nr. 114. Das Kapitel zu Mainz bestimmt die Einkünfte des seiner Kirche zu Heldebergen administrirender Priesters. Act. Mogunt. IIII non. Decembr. Würdlwein, Dioecce. Mog. III, 152. Nr. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 498 | ,      | 24.       | Schuttheissen, Schöffen u. Bürger gemeinlich der Städte Frankfurt, Gelnhausen, Wetzlar u. Fried-<br>berg entscheiden einen Streit zwischen dem Kl. Arnsburg auf der einen, u. Berthold Brest<br>u. Harpenus, seinen Verwandlen, auf der anderen Seite, in Betreff der von dem verstorbene<br>Harpenus dem Kl. Arnsburg, wo er Mönch gewesen, vermachten Gitter zu Rockenberg<br>Bercheim, Bergen, Furbach u. Gulle. Act. ap. Frankenfort, in vigil. Urbani pape.<br>Bochmer, C. D. Mfrancof, 1, 148.                                                   |
| 499 | Juli,  | 25.       | † Versicherung Philipp's v. Falkenstein u. seiner Söhne Philipp u. Wernher an Reinhard v. Hanat<br>u. dessen Gemahlin Adelheid über ihren Antheil an Mintzenberg, Assenheim u. Hayne<br>G. zu Myntzenberg an S. Jacobstag des h. Apostels.<br>Buri, Wildb. Dreisich, Beil. Nr. 36. S. 61. Grüsner III, 190. (Alte deutsche Uebersetz.)                                                                                                                                                                                                                 |
| 500 | ,      | <b>77</b> | t Reinhard v. Hanau u. seine Gemahlin Adelheit verzichten gegen Philipp v. Falkenstein u. desser<br>Söhne Philipp u. Werner auf die Burg Königstein nebst Zugehör, soviel Reinhards Schwieger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| - 1  | 1258        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1  | 1230        | vater Ulrich u. Schwager Ulrich, beide Herrn v. Minzenberg, besessen, sowie auf alle Nassauischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |             | Lehen u. auf den Falkensteinischen Antheil an der Herrschaft Minzenberg. G. Müntzenberg am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |             | S. Jacobstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | Deduct, des gräft. Stollberg. Erbrecht, an der Grafsch. Königstein. Beil, 3. Grüsner. III, 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |             | Kraemer, Orig. Nass. II, 302. Nr. 163. (Alte deutsch. Uebers).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01   | Nov., 24.   | Heurich v. Sassen, Bürger zu Grunenberc, u. Bertha dessen Gattin tragen den Jehannitern zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1  |             | Nithehe 53 kölln. Mu. einige Güter zu Wethersheim (Widdersheim) unter angegeb. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |             | dingungen auf. Act. Mense Non. i. vig. Kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| !    |             | Baur, Hess. Urk. Buch. I, 82. Nr. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02   | s. m. et d. | Hartmund, Probst des Kl. Schiffenberg, giebt eine Verordnung über die Gleichheit der Kleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 1  |             | seiner Mönche u. bestellt zu diesem Zweck einen Cümmerer, dem er benannte Einkunfte von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ı    |             | Kapellen zu Steinbac u. Garwartseic, der Parochie auf dem Berge, u. von Gütern zu Ley-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1  |             | kestrin, Beldersheym, Habigenheym, Rode u. Kyncenbuc anweist. S. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امما |             | Baur, Hess. Urk. Buch 1, 83, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03   |             | Erzb. Gerhard zu Mainz, Bischof Simon zu Paderborn u. die Aebte zu Fulda u. Hersfeld vertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 1  |             | den Gfn. Ludwig zu Ziegenhain (weil. Gr. Gottfr. S.) u. den Gfn. Gottfried v. Z. (weil. Gr. Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1  |             | thold's S.) u. a. dahin, dass 1) Gr. Ludwig seines Vaters Erbschaft behalten, ausser die Vogtei<br>Gemünden, die er mit seinem Vetter Gottfr. um das Gericht zu Rodheim u. Widersheim mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1  |             | Zugehörungen, jedoch die Mannschaft ausgenommen, verwechselt habe, 2) soll Gr. Ludw. au alle Forderung, so er an seinen Vetter wegen Staufenberg, Rauschenberg, Treyso, Gemün-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı    |             | den, Schlidessen u. Liebesberg, renunciren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |             | Wenk. II, U. B. 184. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1  | 1239        | The state of the s |
| 04   | März, 24.   | Cunrad gen. v. Slithese verkauft dem Rudolf gen. v. Omesa, Scabinus zu Alisfelt, das Dorf Biber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |             | nahe (Bieben). Act, ap. Alisfelt, in vigil, an nunt. b. Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1  |             | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 143. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05   | , -         | Die Stadt Frankfurt beurk., dass der vor ihnen zwischen dem Kl. Arnsburg auf der einen, u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |             | Berthold Bresto auf der andern Seite, wegen den Gütern in Frankfurt, Redelenheim u. Husen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1  |             | welche der verstorb. Arnsburger Mönch Hapenus seinem Bruder Bresto vermacht hatte, verhan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |             | delte Rechtsstreit, dergestalt erledigt wurde, dass Bresto gegen Auszahlung von 27 Mk. auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    |             | gedachten Güter zu Gunsten des Kl. verzichtete. Act. mense martio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00   |             | Boehner, C. D. Mfrcof. I, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UO   | Juni, 25.   | Hermann, Hermann, Sibodo u. Dithmar v. Ittere verzichten gegen die Gfn. zu Nassau zu Gunsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |             | des Kl. Heina auf den von ersteren zu Lehen habenden; Zehnten zu Haradoshausen. D. crastino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |             | Johann. Bapt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | Kopp, Herrn v. Itter. 194. Beil. 15. (Gl. Verz. von Seiten Reinhard's v. Ittere, Sibodo u. Hermann Gebr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07   | Vov 48      | Hermann Penceler, Sibod u. Dithmar Gebr. D. spud Voliele, cod. die Ibid. 194. Nr. 16).<br>Grf. Widekind v. Battenburg beurk. dem Gerhard, weil. Erzb. zu Maiuz, eidlich zugesagt zu haben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1101., 10.  | ihm gegen alle seine Feinde, namentl. gegen den Marggr. v. Meisen u. die verwittw. Herzogin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |             | v. Brabant, verbunden zu seyn, wogegen dieser ihm 200 Mk. kölln. Denare versprochen u. ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |             | bereits auch für 100 Mk, sichere Unterpfänder verliehen habe; für das zweite Hundert habe ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | nun der Erzb. Wernher seine Einkunfte zu Battenberg verpfändet, wesshalb er auch gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |             | diesen die obige Verpflichtung mit der weiteren Auflage übernommen habe, jene 200 Mk. zurük-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |             | zubezahlen, insofern er die zugesagte Hülfe nicht leisten würde. D. ap. Ameneburg, XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |             | Kal. Decembr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | Guden. C. D. 1, 669. Nr. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08   | Dec., 28.   | Papst Alexander IV. ertheilt zur Kirchweihung wis. I. Frauen Fasten zu Arnburg einen Ablass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ,           | von 100 Tagen. D. V. Idus. Jan. (Act. Anagnie; n. d. Orig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |             | Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 91. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09   | s.m. et d.  | Eberhard v. Bruberc u. Ludw. v. Isenburg beurkunden die Schenkung der beiden Nonnen, Rilindis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| П    |             | T. Ludwig's v. Mithela gen. Scolla, u. Rilindis, T. Alberts v. Budingen, von 2 Mans. u. 5 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 11 |             | Wiesen nebst 2 Obsigärten in der Jurisdiction v. Budingen gelegen u. einiger andern Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |             | zu Mitbela u. Geylenhausen an das Kl. Schmerlebach. D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |             | Würdtwein, Diplom. Mog. 1, 303. Nr. 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | 126    | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510 | Jan.,  | 28.   | Elicke Gfin. v. Ziegenhain, Gr. Gottfried ihr Sohn u. Hedewig dessen Gemahlin überweisen den Jo-<br>hannilern zu Nithehe zur Abhaltung eines Anniversars für den verstorbenen Gfn. Berthold v.<br>Z. einen in der Altstadt zu Nithehe belegenen, mit Cragelbäumen besetzten Platz. Act. in vig. apost.<br>Petr. et Paul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 511 | Juni,  | 7.    | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 84. Nr. 147.<br>Heinrich sen, Heinr. u. Meinrich v. Utershausen schenken dem Kl. Haina ihren, ihnen von Con-<br>rad gen. Artus u. dessen Schwester Lukarde aufgesagten, Zehnten zu Reinharteshagen<br>(Reinhartshain). Act. in Hoenberg, fer. quinta p. dom. misericord. dom.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 144. Nr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 512 | Juni,  | 9.    | Die Gebr. Walram u. Olto Gfn. zu Nassau ertheilen den Herren v. Itter ihren lehensherrl. Consens<br>zur Abtretung der Zehnten zu Heradshusen et in Veleri Lotheim an das Kl. Haina, jedocl<br>mit Vorbehalt der Lehensverbindlichkeit, sowohl in Hinsicht dieser, als ihrer übrigen Lehen. D<br>ap. Nassoviam, V Idus Junii.<br>Kopp. Herrn v. Itter S. 195. Beil. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 513 | -      | 30.   | Reinhard Edler v. Iher u. dessen Sühne Heinrich, Konrad u. Theoderich bestättigen einen zwische dem Kl. Haina u. der Kirche zu Lothe im geschehenen Tausch von verschiedenen Güterstücke in der Lotheimer Gemarkung, namentl. auch der Hälfte eines Ackers in Ossenbule gelegen Act. in curia Lothe in ante capellam, fer. quart. prox. infra octav. Joannis Bapt. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. Xl. 152. Nr. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 514 | ,      | -     | Philipp v. Valkenstein, K. Kämmerer, giebt seine lehensherrl. Einwilligung zu der Schenkung de<br>Eckhard gen. Druchepenninch u. seiner Galtin Hedwig von 2 Mans. zu Benstat an das Kl. Ilben<br>stadt. Act. et d. ap. Assinheim in Octav. Pentecostes.<br>Guden. C. D. II, 139. Nr. 104. Nott. hist. de Abbat. Ilbenst. p. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 515 | 7      | -     | Gisbert v. Vogdesberg u. Emmercho v. Wolveskelen u. deren Miterben verzichten gegen das It<br>Arnsburg auf ihre Ansprüche an den von dem Bit. Conrad v. Meisenbuch u. dessen Gattin de<br>gedachten Kl. geschenkten Mansus zu Langengunse. Act. et d. Wetflarie, mense Junio.<br>Guden. C. D. III, 1127. Nr. 672.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 516 | Aug.   | , 16. | Reinbold u. Ludewig v. Aldenburg, Gebr., verkaufen mit lehensherri. Einwilligung Engelhard's u. Curad's Hrn. v. Winsperg ihren Hozu Bessingen dem Kl. Haina. Act. Ailesvelt, XVII Kal. Septemb Guden. C. D. I. 676. Nr. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |        |       | Theoderich gen. Seuzper. Burgmann zu Nordecken, u. seine Gattin Sophie schenken dem Kl. Arns<br>burg ihre Güter zu Wydradisheim (Widdersheim). Act. mense augusto.<br>Gnden. C. D. Ill., 1128. Nr. 673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 518 |        |       | Meingotus Gimbo nebst dessen Gattin Sophie, Sibert u. dessen Gattin Isentrud, Heinrich v. Sasse<br>u. dessen Gattin Berta, verzichten mit ihren Kindern gegen Reinhard v. Hanau, Philipp v. Fra<br>kenstein u. dessen Söhnen Philipp u. Werner, zu Gunsten des Kl. Haina auf die von ihnen :<br>Lehen tragenden Güler zu Meylen sassen. D. ap. Grunberg, feria quarta infra octav. b. Martin<br>Guden. C. D. 1, 678. Nr. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54  | 12     |       | Di Promo Politonatain de Villanda de La Allahan anima Complia languagi dan Pilebana |
| 31  | 9 Jan. |       | [Philipp v. Falkenstein d. allt. giebt nach dem Ableben seiner Gemahlin Isengart dem Kl. Arnsbur<br>die Mühle zu Moschenum (Muschenheim) mit allen Zugerbürungen u. Gerechtigkeiten, daz<br>die Fischerei von derselben Mühle an bis gen Arnsburg zu Eigen. D. mense Januario.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. XCVI. p. 126. Nr. 15. Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52  | O März | 1,22  | Ernst v. Rodeheim n. dessen Guttin Stephanis bekennen mit ihren kindern Ernst, Sabel u. Genand, sowie mit ihren Anverwandten Gottfrid v. Rodenstein u. Sigenand, Rittern, dass, da d Landgr. Sophie v. Thüringen u. Herrin zu Hessen ihnen das Schloss Blanckenstein, welche ihnen durch Walther v. Nordecke sel., Sirid v. Bidenfeld u. ihren Helfern entrissen geweser wieder gewonnen habe, sie dieses Schloss ihr u. Ihrem Solme, dem Landgr. Henrich, abgetrete u. von ihnen als Lehen zurückempfangen hätten, versprechen demselben eidlich als Burgmanne treu zu dienen, u. das Schloss ihren auf Verlangen ebenso zu öffnen, wie dies von Seiten ihr übrigen Schlösser der Fall sey u. setzen zur festeren Sicherheit 20 Tal. von ihren Gutern z Endeb ach, Kirch dorff, Loven bach (Lehrbach), Hadergershausen, Wedebach, Bruckes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |        |       | mülau u. Reymershausen ein. D. XI Kal. April.<br>Hertii Opuscula ed. Hombergk, Vol. I. Diss. de feudis oblat. p. 402. §. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| and the same     | and the second of the second o |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1261             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -521 Mai -17.    | Eberhard Rit. v.: Merlaue überweist mit Zustimmung seiner Brilder Reinbold, Peter u. Johannes der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.73 (Smith of S | Johannitern zu Nit wehre unter ungegebenen Bedingungen 2 Guter zu Reinrod. Act. XVI Kal. Jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan 1 10 1       | A st. Baur Hessel Urku Buch, 4, 85: Nr. 118: A to the tail A down order N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 522              | Die Kirche zu Niederlotheim verkauft dem D. O. Haus zu Marburg Giter zu Meinhartshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Kopp, die Herrn v. liter. p. 52, 111 7/s 1- 1 druft an ed ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1262             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 523 Jan., 776    | Alt, Friedr. v. Arnsborg verkauft dem Rit. Rupert v. Heydirsbeim einen Theil seiner Weingefülle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | zu Ennekeing. Act, mense Januario, 19 12 A and tradition (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Würdtwein, Subs. Dipl. dl. 423, Nr. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Eckhard Bürger zu Metzlar, u. seine Ehefrau Aleyde bedenken in ihrem Testamente u. a. auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | padie Kla Arnsburg in Schiffenberg, Act. et. dat. Wettlarie XIV Kal./Mnii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FOT C            | Gudent, C. D. II., 140. Nr., 105,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 525 Sept., 6.    | Albert, Probst, Getrudis, Magistra, und das ganze Convent des Kl. Immichenhain bekennen, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | kl. Werebere ein jährl. Zeichen der Unterwerfung schuldig zu seyn. Act. Mognutie VIII idus Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m drie - all     | new Wenck, H. U. B. 190 Nr. of 67 month order a first braddin H. OB. and first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 520 m 11.1       | Philipp v. Valkenstein beurkundet, dass Giselbert der Comthur des Johanniterhauses zu Nithee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| at median and at | einige der Kirche zu Grunowe zugehörige Güter zu Wedersheim (Widdersheim) von Godeschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | dem Pastor genannter Kirche, für 28 Solid. köllu. Münze mit seiner Einwilligung erworben habe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | D. feria sec. prox. p. nat. be virg. Mariaes 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tor 0            | Burry, Hess, Urk, Buch, I, S6, Nr. 121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324 Oct 10.      | Sophia; T. der, h. Elizabeth, Landgr. zu Thüringen u. Herrin zu Hessen, bestätigt dem Kl. Alten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | burg eine Schenkung, welche Hartmann Theolonearius ihm zu Dagebertshausen, Gosvelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | n. Marburg gemacht habe. D. feria tertia prox. ante Lucae Evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Cold Wenck, IL, U. B., 190, Nr. 168,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000             | Giselbert v. Hergering u. seine Gattin Berthrade auf die dem Kl. Arnsburg verkauften Güter zu Eberstat feierlichst verzichtet hütten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Eberstat feierlichst verziehtet hätten. Archiv. f. Hess. Gesch. l. 2, 244. Note p. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1268             | Archive Hoss, described to the first transfer of transfe |
|                  | Die Burgmänner u. Bürger zu Friedeberg beurkunden, dass der Wetzbarer Bürger Richolf v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Brath alle Guter des Rit. Johannes v. Bienheim zu Langengunse vor ihnen erworben habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | A. Meuse Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Guden, C. D. H. 144, Nr. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 530 Mai . 20, 1  | Rit, Guntram v. Oliffe u. seine ehel. Hansfrau Jutta verkanfen dem Kl. Haina ihre, früher von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 (0.04)         | Able u. Convente zu Breidenan erworbenen Güter zu Odiffe (Utphe) mit einer Mühle un der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Hurlyphe etc. Act. XIII Kal, Junii.  Guden, C. D. I, 701, Nr. 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 531 Aug., 29. I  | Rudiger v. Henerlen, Stradis, dessen Gattin u. ihre Kinder, erklären, dass sie den Tausch ihrer Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.               | zu Heuerlen für Güter des Kl. Haina zu Harprachusen (Harbshausen) ernenert hätten, u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 P O F 18       | verzichten auf alle Ausprüche zu dieselben sowie auf Guter zu Herthausen (Herzh.) b. Lot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Male of          | beim. Act, in Hegene, in decoll, b. Joh. bapt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100              | Baur, Hess, Urk, Buch, I, 87, Nr. 422,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 532 _ 10. 5      | Sophia, Landgr. v. Thüringen u. Herrin zu Hessen, bekennt mit ihrem Sohne L. Heurich von Erzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - A) II or -     | Wernher zu Mainz das Landgericht zu Hessen, die Vogteieu Hasungen u. Breitenau, die Stadte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Grun enberg u. Frankenberg u. a. m. zu Lehen empfangen zu hoben. D. in campo ap. Langes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | dorf et act. IV. Idus Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Guden, C. D. 1, 702, Nr. 311, Weyr, Wettermann, Wetterav, illustr. Beil. S. 243. Glaser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Gesch, v. Grünberg, S. 176,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | bieselben verfügen über die Städte Grunenberg u. Frankenberg, als Maiuz. Lehen, im Falle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | thres kinderlosen Absterbens, D. in campo up. Langesdorf III idus Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.0             | Guden, C. D. I, 707, Nr. 313, Glaser I. c. 478, Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 534 Sept., 24. 1 | Die Stadt Frankfurt beurkundet; dass Gertrud; die Wittwe des Frankfurter Burgers Herold; dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Kl. Arnsburg 1 Mans. in Harheim etc/ubertragen habe. Act. Kal. Octobr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Boeliner, C. Do Mfrancof. 1, 430. J. Joseph M. Committee and Street attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

535 Oct., 14. Rit. Eckehard v. Lyderbach u. seine Gattin Gertrude schenken dem D. O. Haus zu Marburg alle

| 500 Out, 1-2    | ikre Güter inner- und ausserhalb der Stadt Elsfelt, sowie in den Dörfern Lyderbach, Dis-<br>rath, Vokkinrade, Yringishusen et Lichthiusheit. Dat et act pridie ydus Mensis Octobr.     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Beurk, Nachr. v. d. Commende Schiffenberg II Beil, S. 60, Nr. 213a.                                                                                                                    |
| 536 Nov., 17.   | Ulrich Pfalzgraf v. Tuwingen u. Herr zu Gizen erneuert dem Philipp sen. Herrn v. Valkenstein für                                                                                       |
|                 | seinen Hof zu Eberstudt das Recht "in seinem Walde" (Wisecker Wald) Holz zu schneiden                                                                                                  |
|                 | n. befreiet ihn von der seither hierfür geleisteten jährl. Abgabe. D. et act. in Gizen, XV Kal. Decembr.                                                                               |
| 537 _ 18.       | Ebend. II. Beil, S. 66, Nr. 215.  Derselbe bestätigt die von seinem Vater dem Kl. Altenburg. Hof zu Huchilheim verliehene Freiheit                                                     |
| 7 10.           | nin seinem Walde" (in Wissigerwalt) Holz hauen zu dürfen. D. et act. in Gizen. In Octava b. Martini.                                                                                   |
|                 | Ebend. II, Beil. 66. Note a ad & XIII. Guden, C. D. II, 145. Nr. 110.                                                                                                                  |
| 538 a m at d    | Derselbe bewilligt dem Kl. Arnesburch für seinen Hof zu Buchesoche wöchentl. einen Wagen                                                                                               |
| Soois, m. et u. | Holz aus dem Wisecherwalt hölen zu dürfen. D. et act. in Gizen, s. d.                                                                                                                  |
|                 | Senkenberg, Meditt. IV. de statu Hass. antiq. p. 676. Beurk. Nachr. II, 66. Note a zu S. XIII                                                                                          |
|                 | u. Beil. S. 66, Nr. 216, Guden, C. D. II, 145,                                                                                                                                         |
| 539             | Das Kl. Haina giebt dem St. Andreaskl. b. Fulda seine Güter zu Sconeberge (a. O.), Reyles-                                                                                             |
|                 | husen, Udorp (Eudorf) u. Lutzela (Lensel) unit Ausnahme des Patronates zu Sconeberg                                                                                                    |
| 1               | u. dessen Lehen für 6 Tal. Fuld. Denare u. 3 Tal. Wachs in Erbpacht. D. s, d.                                                                                                          |
|                 | Schannat, Diocees. Fuld. C. P. 281, Nr. 69.                                                                                                                                            |
| 1264            |                                                                                                                                                                                        |
| 540 Feb., 6     | Guntram Schenk v. Schweinsberg schenkt dem Kl. Haina seine Güter zu Nidernuffleyden. D.                                                                                                |
|                 | et act. in Cimeterio Suensberg, fer, quarta prox. p. purif. b. Mar. virg.                                                                                                              |
| E 44 No. 10     | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 150, Nr. 22.                                                                                                                                       |
| 341 Marz, 13    | Arnold gen. Pullus beurkundet seinen Antheil an dem Zehnten zu Schmidtlotheim dem Kl. Haina                                                                                            |
|                 | für 22 Tal. Marburg. Denare verkauft zu haben. Act. Frankenberg in domo Ludovici de Verse,                                                                                             |
|                 | crast. Gregor. pape. Baur, Hess. Urk. Buch. I, 87. Nr. 123.                                                                                                                            |
| 542 Apr 43      | Philipp n. Werner v. Falkenstein bestätigen den Bürgern zu Mincenberg die ihnen von ihrem                                                                                              |
| . spr., 10      | Vater Philipp ertheilten Gewohnheiten u. Gnaden. D. Mincenberg, in die Palmarum.                                                                                                       |
| 1               | Archiv f. Hess, Gesch. I. 3, 413. Nr. 21.                                                                                                                                              |
| 543 . 16        | Gr. Godofrid v. Ziegenhain vergleicht das Kl. Haina mit Crato v. Hapespelt, wegen Güter zu Har-                                                                                        |
| 7               | preyteshusen (Harbshausen) u. Herteshusen (Herzhausen). Act. Threysa, fer. quarta                                                                                                      |
| 1               | prox. p. dom. q. cant. Judica.                                                                                                                                                         |
| 1               | Wenck, II, U. B. 191, Nr. 170,                                                                                                                                                         |
| 544 , 29        | Cuno Rit. v. Holzheimb u. dessen Br. Rudolph erklären auf alle Handlung, welche sie gegen das                                                                                          |
|                 | Kl. Haina wegen Güter zu Lotheim gehabt, auf Bitten ihres Bruders Wigand, Möuchs jenes                                                                                                 |
| i               | Kl., verzichtet zu haben. D. III Kul. Mai.                                                                                                                                             |
|                 | Baur, Hess. Urk. Buch 1, 88. Nr. 124.                                                                                                                                                  |
| 545 Mai, 1      | Die Gebr. Henrich, Werner, Bruno u. Herrmann v. Bischopeshusen verleihen den ihnen von Arnold                                                                                          |
|                 | Pullus u. seinem Sohne Hermann, Hermann u. Gotfrid v. Haneford resignirten Zehnten zu Schmid-                                                                                          |
| 1               | lothe im dem Kl. Haina. Act. Frankenbergk i. d. apost. Phil. et Jacob.                                                                                                                 |
| 5.40            | Ebend, 1, 89, Nr. 125.                                                                                                                                                                 |
| 546 " —         | Schultheiss, Schöffen u. Bürger zu Aschaffenburg beurk., dass vor ihnen Emmercho gen. Rossen-                                                                                          |
| 1               | wasser u. Friedr. v. Asbach auf jedes Recht, welches sie auf die Güter zu Grozzen-Linden,<br>die Johannes, weil Rit. Widerold's Sohn, an den Mag. Rudolf, Scholasticer zu Wetzlar ver- |
|                 | kauft, verzichtet hätten. Act. Mense Maio.                                                                                                                                             |
|                 | Guden, C. D. II, 147, Nr. 112.                                                                                                                                                         |
| 547 Inti 43     | Schultheiss, Schöffen u. die gesammte Bürgerschaft der Stadt Gizen, ferner Macharius v. Linden,                                                                                        |
| 54. 51m, 10     | Adolf v. Huchelhelm u. Walter gen. Sluno, Ritter, beurkunden, dass vor ihnen Probst u. Con-                                                                                            |
| 1               | vent des Mönchs- und Nonnenklosters zu Schiffenburg ihre Güter unter einunder getheilt                                                                                                 |
| 1               | hätten. Act. in die S. Marg. virg.                                                                                                                                                     |
|                 | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 89. Nr. 126.                                                                                                                                                 |
| 548 . , 15      | Sifrid, gewesener Vogt zu Lotheim n. Osterlinde seine Gattin beurk., dass sie ihren Zehnten zu                                                                                         |
|                 | Lotheim u. Mengershusen, wie nicht weniger Güter zu Mengershusen, Eldinshusen u. Gezers-                                                                                               |
|                 | 4#                                                                                                                                                                                     |

549 Aug., 15. Ulrich Gr. v. Tuwingen verleiht dem Hartrad v. Merenberg ein Burglehen zu Gizzen. Act. ap.

550 Oct., 12 Ludwig Edler v. Isenburg übergiebt mit Zustimmung seiner Gemahlin Helwig u. mit Beirath des Abten Friedr. v. Arnsburg die Kirche zu Houe juxta Butdingen mit allen Zugehör. den

Nov., 5.
 Ludwig v. Rumerode, R., Albert dessen Bruder, u. Ricolf, Ludwigs Sohn, verkaufen ihr Dorf Reymarod (Reimerod) nebst Guter zu Racenberg u. Lutzela (Leusel) dem Kl. Haina.
 Wenck, B. U. B. 193. Note \* Ext.
 Store Verkaufen v. Store v.

Baur, Hess. Urk. Buch 1, 90. Nr. 127.

Nonnen vom Cisterz. Orden. D. idus Octobr. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 153. Nr. 103.

Gizzen in assumcione b. virg. Wenck II, U. B. 194. Nr. 172.

husen mit allen Zugehör., überdies alles Eigenthum zu Lotheim dem Kl. Hegene übergeben hätten etc. Act in Ittere et in Hossenbole coram judice ordin., in div. apost.

|       |                 |     | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 91, Nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553   | Dec.,           |     | L. u. G. Grafen v. Ziegenhain gestatten der Cunigunde, T. des weil. R. Heidenreichs, u. zwar mit<br>Zustimmung des Rit. Ludwig v. Husen, ihren Hof zu Rune mit allen Zugehörungen den Johannitern<br>zu Nid he mit gl. Rechte des Eigenhums u. des Dienstes, wie sie ihn selbst besessen, jedoch<br>mit Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung zuzuwenden. D. Nicholai. In. Nid he.<br>Ebend. 1, 91. Nr. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 554 1 |                 |     | Rit. Henrich v. Abenrod u. seine Brüder Johann, Wilh. u. Arnold verkaufen ihre Güter zu Huchel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ,               |     | heim dem Kl. Altenburg. D. Mense Januar.<br>Guden. C. D. II, 153. Nr. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 555   | 29              | -   | Philipp u. Werner, Gebr. v. Valckenstein geben, gegen Lehnsauftrag von einem Mans. zu Birke-<br>lar, dem Ril. Johann v. Gridela gen. Borgenschilt u. dessen Gattin Irmengarde ihren lehensherrl.<br>Consens zum Verkauf eines Mans. zu Gulle an den Wetzlar. Bürger Arnold v. Dudenhoven.<br>Act. mense Januarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1   |                 |     | Guden. C. D. III, 1130. Nr. 765. (Ein gl. Consens von Seit. Reinh. v. Hannu u. Engelh. v. Weinsberg etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 556 M | Härz,           | 2.  | Ebend. II, 132. Nr. 113.)<br>Abt u. Convent zu Cappel verkaufen dem Kl. Altenburg Güter zu Huchelheim für 30 Mk. Act.<br>Dom. Reminiscere, in Capella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Mai.            | c   | Guden. C. D. II, 154. Nr. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 331 3 | , in the second | 0.  | Erzb. Werner z. Mainz, Gottfr. sen. v. Eppenstein, Heinrich Gr. v. Weilmau, Reinhard v. Hanau, Philipp v. Valkenstein u. seine Söhne Phil. u. Werner, Gerhard jun. v. Eppenstein u. die Slädle Frankfurt, Vride berg, Wetzlar u. Gelnhausen machen einen Landfrieden bis zum 24. Juni 1265, u. von da an auf drei Jahre, zugleich mit inherer Angabe der Grinze desselben. (gr. Gre. ext. Starkaberg, Bhenas B., Wieseburg prope Lorche, aquu; Wilne, nq.; Logens; Bichovenkirchen; Driedorf; Scheltervoll, silve; Salzhade, ap.; Schiffen-berg, clastr.; Loupsch; Budingerwalt; Larbeybeien; Aschaffen-burg). Act. in crastino ascensionis.  Boehner, C. D. Mirancof, 1, 134. |
| 558   | 77              | -   | Ludwig, Sohn Heinrich's von Isenburg, schenkt mit Zustimmung seiner Gattin Heilwig dem Cisterz.<br>Nonnenkloster Houcesien Patronatsrechter zu Heckehardishusen u. Budingen. D. mense Maio.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 154. Nr. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 559 J | luni,           | 15. | Hermann v. Boches u. seine Gattin Agnes verkaufen dem Kl. Haina einige Huben Landes zu Rohr-<br>bach. Act. in Fredeberg, in die Vitt et Modesti.<br>Wenck II, U. B. 194. Nr. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 560   | ,               | 30. | Reinhard Edler v. Ittere u. seine Söhne Henrich, Conrad u. Theodorich vermittlen die zwischen dem Kl. Hänn u. der Kirche zu Lotheim, wegen verschiedener am letzteren Orte gelegener Güter, obschwebenden Irrungen u. bestätigen den zwischen beiden Theilen stattgefundenen Austaussch von solchen. Act. in Curia Lothemi ante Capellam, fer. quarta infra octav. Johan. Bapt. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. Xl. 152. Konp. Herrn v. Hiter. S. 204. Beil. 28.                                                                                                                                                                                                               |

|     | 1265        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 561 |             | Landgr. Henrich zu Hessen sagt dem Senand (v. Buseck) u. seinen Brüdern Erhard u. Ruser für sich u. seine Nachkommen zu, dass er den Ganerben zuwider u. wider ihren Willen im Gerichte von Bus ecken nichts kaufen oder pfandweise an sich brügen, u. sie weder an ihren Ehren oder Gütera, in denen sie bisher rubig gesessen, hindern oder beschweren, noch ihre Leute ausser der Stadt zu Bürgern annehnen wollte. D. sexta nonsa Novembr. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. 106. Nr. 44b Weyr. Wettermann, Wetteraw. illustr. p. 83.                               |
| 562 |             | Widerold v. Michelbach vermacht sein Güter zu Rodenscheit (a. O. b. Lich) dem Kl. Arnsburg<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 92. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 563 |             | Ph. v. Hohinvels u. seine Söhne Ph. u. Th. bestätigen dasjenige, was Gerlach v. Linden u. dessen<br>Brudersöhne wegen der von ihnen lehnbaren Güter mit dem Hause zu Nieder – Weisel ausgemacht<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 28-4. Note ee. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 504 | 1266        | Rudolf gen. Omesa, Bürger zu Alsfelt, Hadewig seine Hausfrau u. Sifrid beider Sohn, verkaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 304 | Арг., 20.   | through the same parget zo Assert, making sententials at Surin bender Sonia, versadieri<br>ihr Dorf Biben ahe (Bieben) dem Ki. Haina. D. et act. Alsfelt in cimilerio, fer. sexta prox.<br>ante Georgii mart.<br>Retter, Hess. Nachr. III, 16. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 565 | Juli, 31.   | † Philipp v. Falkenstein ausscharet zwischen seinen Söhnen Philipp u. Werner auf die Dauer von 5 Jahren, wormach "Philipps vnser Son sall alle Gulde u. rechte Rente hie zuschen die da zu Falkinstein u. zu wagginheim gehorent zu sine Nutze behalden, da wider sall Werner vnser Son alle die Gulde u. rechte Rente die zu Minzenberg u. Assenheim gehorint hiezuschen zu sine Nuzen halden etc." G. an St. Peters Abend.  Except. in S. Mainz c. Stollberg, die Königstein. Erbsch. betr. Beil. 1. Arch. f. Hess. Gesch. Il. 1, p. 123. Nr. 33. u. in Extr. a. Gebauer, Leben K. Richard's S. 244. |
| 566 | Oct., 5.    | Philipp sen. Herr v. Falkenslein, K. Kämmerer, dessen Söhne Philipp u. Werner u. hire Gattinner Gisela u. Mechtilde, resigniren gegen den Abt Berthous zu Fulda auf die Häffle des Schlosses Dorfelden u. bemante Rechte u. Güter daselbst, sowie zu Rendelo, Wachenbuchen etc. als Entschädigung für den Verkauf von Eberstat nebst Zugehör an Abt u. Convent zu Arnesburg u. empfängt obige Güter anstatt der letzleren als Lehen zurück. D. et act. in Campo juxia Echetzilo, III Non. Oct. Schannat, Clientel, Fuld. C. P. 290. Nr. 267.                                                           |
| 567 | s. m. et d. | Conrad, Hermann u. Walther Gebr. v. Lybesberc verkaufen ihr Gut zu Altenstat an Heinrich v<br>Bleichenbach, Canonicus zu Moxstat. D. s. d.<br>Wurdtwein, Diecese, Mog. III, 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 568 |             | Ludwig v. Rodheim verkauft seine Güter zu Huchelheim dem Schöffen Echehard zu Wetzlar D. s. d. Guden. C. D. II, 160. Nr. 123, conf. 161, Nr. 224 u. 178. Nr. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 569 |             | Reinher v. Wictorph u. Heinrich v. Orepha, Executoren des Landfriedens in Hessen, schlichter<br>den Streit zwischen Heinr. v. Wescenhusen u. seiner Gattin Ermentraud mit dem Kl. Haina weger<br>den von den Aeltern der Letzteren, Gumpert v. Zuschene u. seiner Gattin Godestu, an genann-<br>tes Kl. verkauften Güter zu Ochen (Orken). A. Fritzlariae.<br>Köpp, Herrn v. Itter. S. 1966. Bel. 5.                                                                                                                                                                                                   |
| 570 |             | Hermann, Graf v. Henneberg, vergleicht den Erzb. Werner v. Mainz mit den Grafen v. Rieneck<br>wegen des Schlosses Ronnenberch etc. D. ap. Wildenstein, feria quarta prox. ante diem Pulmar<br>Guden. C. D. 1, 748. Nr. 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1267        | dual of Strip violative series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 571 |             | Walther v. Nordeck, Ritter, u. Lutgarde dessen Gattin, schenken dem Kl. Haina Güter zu Mulébach<br>(Möllenhach; a. O. b. Londorf) u. Andreffa (desgl.), Rochinberg (Rockenberg), Wizela<br>(Weisel) u. Alstath (a. Hof b. Holzheim) u. Clein (Gleen). Kal. Januar.<br>Wenck, H. U. B. 201. Note, conf. Steiner, Gesch. v. Londorf, S. 11. u. Archiv, V. Nr. XIII, 100                                                                                                                                                                                                                                  |
| 572 | , 24.       | Gilbert u. Konrad gen. Crumbach v. Fodesberg verkaufen mit Einwilligung Godefrieds Hra. v. Eppenstein 9 Sol. kölln., welche sie zu Hoppershouen zu Lehen besassen, am Wernher v. Hoppershausen u. geben dafür andere benannte Gefälle zu Kirchgunse zu Lehen auf. A. in uigilia couuers. bl. Pauli.  Joannis, Spicilez. 1, 286. Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 1267
  573 Marz, 28. Abl Gerhard u. Couvent zu Haina beurkunden, dass ihnen der Scholastiker Rudolph zu Wetzlar zur Abhaltung eines Anniversariaus 40 Mk. u. 1 Denar köllu. Währ, gegeben u. sie mit diesem Gelde theils Güter zu Mellich ach von dem D. 0. Haus zu Nydehe, theils solche zu Bienheim von Hartmann u. Wigand v. Buches erworben hätten. D. fer. secunda prox. p. Domin. Letare. Guden, C. D. Ill. 1135. Nr. 678.
- Mai, 25. Winther v. Rifenberg u. Gertrude dessen Gattin übertragen dem Kl. Hainn ihre Güter zu Altenstat, Lintheim in. Oberawe, sowie 5 Jucherte Weinb. zu Bergen unter gewissen Bedingungen.
   A. Frankenvort, in die bli Urban. mart. et conf. Kuchenbecker, Aual. Hass. Coll. VIII, 289. Nr. 17. Boeluner, C. D. Mfrancof. 1, 143.
- 575 Aug., 9. Papst Clemens IV. bestätigt dem Kl. Houe die Schenkung der Patronatsrechte zu Hechardeshusen u. Budingen von Seilen Ladewigs v. Isenburg. D. Viterbii, V idus Aug., poutif. an. III. Würdtwein, Diocese, Mog. III. [355, Nr. 105.
- 576 Sept., 6. Rupert, Burggraf, Schultheiss, Schüffen n. die Bürger zu Friedberg beurkunden die Schenkung eines Hofes zu Kirganse von Seiten des weil. Bertold gen. Heillerischer u. dessen Gattin Lucarde an die Johanniter zu Wizele. D. Frideberg, VIII. Idus Sept. Burr. Hess. Urk. Buch. 1, 92. Nr. 130.
- 577 s. m. et d. Reinhard Edler v. Htere bestätigt einen Gütertausch zwischen dem Kl. St. Georgenberg u. der St. Bartholomins-Kapelle zu Htere. Act. s. d. Kopp. Herrn v. Hter. S. 206. Nr. 31.
- 578 Eckhard u. Mechilde v. Bleichenbach verkaufen dem St. Andreaskl. b. Fulda das Dorf Flaschenbach (Fleschenb.) mit allen Zubehörungen. Schannat, Diocees. Fuld. p. 85 u. 86. Extr.
- 579 Apr., 30. Philipp n. Werner v. Falkenstein verkunfen mit Zustimmung ihrer Schwester Guda v. Bickenbach cinen Mansus zu Beldersheim dem Kl. Arnsburg für 30 Mk. kölln. Denare wiederlöslich. A. et d. pridle Kal. unstell. (Vial. den Zeug.: Markolt V. Bulshoven, Joh. v. Ossenkeim, Joh. v. Birkenlar: Milites et Castresuses nostr. in Mincenberg et Assenheim munitionem).

  Guden. C. D. Ill. 4137. Nr. 680.
- 580 Mai, 25. Giselbert, Decan, u. Hezzechinus Rit. v. Gunse beurk. den Rückfall der Hälfte von den Gütern zu Langengunse, welchen der Scholast. Rudolf zu Wetzlar an benannte Personen in Colonatbesitz gegeben hatte, an das Convent des Kl. Thron. A. Mense Maio. In die bti. Urbani. Guden. C. D. V. 50. Nr. 35.
- 581 Juli. 12. Godefrid sen. v. Eppenstein u. Elysa dessen Gemahlin verzichten auf alle Ansprüche an die 2 Mansen zu Hopershoven, wegen welchen sie bisher mit dem Kl. Arnisburg Streit führten. A. in Frankenfort, in die bte Margarete. Bechnier, C. D. Mirancofart. 1, 148.
- 582 Graf Ludwig zu Ziegenhain verkauft das Gut Brunsgesroda zu Nidde an die dasigen Hospitelbrüder. Winkelmann, Beschr. v. Hessen. S. 193. Extr.
- 583 Jan., 4. Abt Berthous (II). v. Fulda beurk., dass Rit. Friedr. v. Slitese u. dessen Gattin Hildegund vor ihm auf alle Handhugen verziehte hätten, welche sie gegen Canigunde, Wittwe Conrad v. Stitese, über die Advocatie des Dorfes Phorte gehabt, und dass solehe die ihnen vom der genannten Wittwe aus derselben überlassenen Einkümfte von 5 Tal. dem Kl. Blankenau unter angegebenen Bediagungen überlassen hätten. D. et a. Fuldae, II Non, Januarii. Schmunt, Dioces, Fuld. C. P. 286, Nr. 73.
- 584 Marz, 7. Decan n. Kapitel des Stiftes Mar. ad. Gr. zu Mainz verkaufen ihre von dem Rit. Johann, Sibold's S., erworbene Güter, näml. f Mans. zu Acarben u. f Mans. zu Lichen für 106 Mk. köllö. Denare dem D. O. Haus zu Sachsenhausen. A. Non. Marcii.

  Baur. Hess. Urk. Buch 1, 93. Nr. 131.
- 585 Apr., 28. R. de Davils, Canomeus n. Official der Kirche zu Trier, beauftragt den Pleban zu Wetzlar an seiner Statt von dem Edlen Diether v. Molsperg, wegen von dessen Vasallen, Rammugus u. Conrad, Blumclins Sohne, der Kirche zu Wetzlar an ihren Gütlern zu Alden dorf dere Raub u. Brand zugefügten Schaden, Gemigthuung zu verlangen. D. Treviri, in die bit. Vitalis Mart. Guden. C. D. V., 54. Nr. 38. conf. 39.

1269 586 Mai. 1. Gotfried v. Eppenstein u. Gotfried sein Sohn beurk, mit Zustimmung des Abtes u. Conventes zu Fulda 6 Mans. u. 10 M. zu Schwalheim an Bucker v. Nithehe, Bürger zu Friedberg verknuft zu haben. A. Kal. Maii.

Joannis, Spicileg. 1, 290. Nr. 9. (v. unten Nr. 592.) 587 Mai, 15. Erwin Leo, Herdenus v. Buches, Hezechin v. Gunse, Wigand v. Niddehe, Hellewich, Volpert v. Benstat. Johannes Boemus, Ritter, u. Sifrid v. Oberhoven leisten den Johannitern zu Niddehe u. Wizele, wegen 3 bei der Altstadt Niddehe belegenen Mansus Bürgschaft. A. et d. in Minzenberg, Idas Maii.

Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 93. Nr. 132. 588 21. Landgr. Henrich zu Hessen beurk, einen Vergleich über das, der Abtei Hersfeld gehörige, Meier-

amt (officium villicationis) zu Loupach. D. XII. Kal. Junii. Wenck, III. U. B. 140, Nr. 150.

589 22. K. Richard befreit das Kl. Arnesburg von allen u. jeden Reichsbeeden u. andern Anlagen u. untersagt allen seinen Schultheissen a. andern Beamten etwas von demselben zu fordern. D. Frankefort XXII. die Maij. Gebauer, Leben K. Richard's, S. 405,

590 Sept., 13. Ludwig v. Isenburg u. dessen Gemahlin Hedwig verkaufen dem Kl. Hauge Güter zu Budingen u. Diepach. A. Idus. Sept.

Banr, Hess. Urk. Buch. 1, 94. Nr. 133. 591 29. Guda, Wittwe des Rit, Ger, v. Morla, setzt henannte Ritter bis zur Volljährigkeit ihrer Söhne Henr, u. Berthold wegen, gegen Güter zu Hildeberge an die Deutschordensherrn vertauschte, Güter zu Clophem em. A. in fest. Mich. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 94. Nr. 134.

592 Oct., 8. Gothefrid sen. v. Eppenstein, Elysa seine Gemahlin, n. Gothefrid beider Sohn, tragen dem Abte Berth, zu Fulda als Entschädigung für die vom Stifte zu Lehen getragenen, aber an Rucker v. Nithehe verkauften 6 Mans. u. 10 M. zu Schwalheim, 9 Mans. u. 1 Hof zu Esschebach superiori u. a. benaunte Güter auf. D. Eppenstein, VIII. Idus Octobr. Schannat, Clientel. Fuld. i. P. 287. Nr. 255.

1270 593 Feb., 10. Graf Godefrid v. Cygenhain u. dessen Gemahlin H. gen. v. Castele verkaufen den Johannitern zu Nythehe Güter zu Walt-Cappelle. D. ipso die Scolast. virg.

Wenck, H. U. B. 203, Nr. 184. 594 März, 23. Simon, Decan des Domcapitels, Conrad Decan des Stiftes Mar. Gr. zu Mainz, Raugraf Conrad u. Philipp v. Bolanden beurkunden den, von den beiden Engelhard v. Weinsberg an Philipp v. Falkenstein u. seine Söhne Philipp u. Wernher geschehenen Verkauf ihres Antheils an den Schlössern

u. Städten Minitzenberg. Assenheim u. Hagen f. 1800 Mk. A. ap. Nuhusen prope Wormac. prox. sabb. ante Dominic. Lucture. Deductio des Gfl. Stollberg. Erbrecht. die Grafsch. Königstein bet. Beil, S. 2. Nr. 3. Gründl. Gegeninformat. III, Beil. 50. Allerunterth. Suppl. u. Bitte um Cassat. des nichtig. königst. Vergl.

S. 52. Grüsner III., 197. Lunig, Spicil. Secul. II. 1662.

595 Apr., 5. Die Mainzer Richter beurk., dass Rudolf v. Lichen u. Werner v. Acarben, Gebr., gen. Musebecher, auf alle Ansprüche u. Rechte auf die 2 Maus, zu Lichen u. Acarben, welche diese an das Stift B. Mar. Virg. ad. Gr. zu Mainz u. solches wieder an das D. O. Haus zu Sachsenhausen verkauft hätten, gänzlich verzichtet hätten. A. et d. Magunt. in vig. palm. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 95, Nr. 135.

596 26, Ludwig v. Rumrod, sein Sohn Richolf, u. seines Br. Henrich Sohn, Albert, verkaufen dem Kl. Haina den halben Zehnten zu Salmannskausen mit der Anzeige, dass sie dafür dem Grafen v. Ziegenhain Güter zu Goeringen (a. O. b. Romrod) aufgetragen hätten. D. VII. Cal. Maji. Wenck, H. U. B. 203. Note \* Extr. (Nicht Gotzingen wie hier der Ort genannt; s. Archiv

III. 1. p. 4. Note 6).

597 Mai, - Wicker an der Brücke, Sohn des Harpenus v. Offeubach, vermacht mit seiner Ehefrau Gisele u. a. auch den Augustinern zu Frideberg eine Mark. Mense Maio. Boehmer, C. D. Mfrancof, 1, 155.

598 Juli, 11. Ludwig v. Rumrode, Sifrid v. Altenburg, Ritter, sowie die Schöffen u. übrigen Bürger zu Ailsuelt beurk., dass die Gebr. Reinhard, Euerwein, Siffrid u. Eckehard v. Aldenburg, Herman's v. A.

| 1270         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Söhne, Adelheid deren Schwester u. ihr Gatte Bertram v. Blechenbach dem D. O. Haus zu Nyddas Dorf Winden b. Waldcapelle, nebst 2 Güter zu Ailhardesdorph u. ebensoviele zu Vden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | husen für 49 Mk. verkauft hätten, wobei letztere sich verpflichten im Nichterfüllungsfalle de<br>Verkaufes zum Einlager nach Ailsuelt sich zu stellen u. weiter benannte Ritter zu Bürgen geber<br>A. in Ailsuelt, V. Idus Iul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 96. Nr. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99 Aug., 10  | Friedrich Probst u. Agnes Meisterin u. Convent des Kl. Cunradesdorf vertauschen ihre Güter z<br>Opoldeshusen u. mehrere Gefälle zu Altenstat an das Kl. Engelthal gegen dessen von der<br>Rit. Cunrad v. Buches ererbten Gütern zu Glauburg. D. in die S. Laurentii mart.<br>Guden. C. D. V. 994. Nr. 1. Mader, Burg-Friedberg. II, 368.                                                                                                                                                                                                                                |
| 00 Oct., 1   | [Philipp u. Werner Gebr. v. Minzenberg verkaufen mit Zustimmung ihrer Guttinen Gisele u. Mech<br>tilde alle ihre Güter zu Oppoldshusen dem Kl. Eugelthal für 30 Mk., kölln. Denare. A<br>Calend. Octobr. in campo q. vulgariter dicitur Amenhenberge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M D 4        | Guden, C. D. V, 758, Nr. 5. Mader I. c. II, 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dec., 1      | Marquard n. Henrich Grafen v. Solmpsene u. ihr Bruder Godewein schenken ihre G\u00e4ter zu Dif-<br>febach u. Rauerscheyt an die Johanniter in Wizela A. et d. primo Mense Decembri.<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 272. Note 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 502 — —      | Reinhard, Eberwein u. Eckhard v. Altenburg verkaufen ihr Dorf Winden (Wüstung) u. ihre Güte<br>zu Eulersdorf u. Udenhausen b. Grebenau an die Johanniter zu Nidda.<br>Landau, Hess. Ritterburg, IV, 92. Extr. (conf. oben Nr. 598).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1271         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 303 Feb., 14 | [Engelhard v. Weinsberg sen. et jun. beurk. die Zahlung der 600 Mk., welche ihnen die Gebr<br>Philipp u. Wernher v. Falkenstein (wegen der Minzenb. Erbschaft) schuldig gewesen. D. Wor-<br>matii, in Die s. Valentini.<br>Guden. C. D. V. 758. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 304 Apr., -  | Abt Conrad zu Neustadt u. seine Schwester Irmengard vermachen dem Kl. Arnsburg 4 M. Wingertz zu Gelnhausen. A. mense Aprili. Guden. C. D. Ill. 142. Nr. 683. conf. 1152. Nr. 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 305 Mai, 24  | Philipp u. Werner Gebr. v. Valckenstein verkaufen einen Theil des Zehntens von dem Hofe Gull-<br>dem Kl. Arnispurg. A. ap. Mynzeuberg, nono Kal. Junii.<br>Guden. C. D. IV. 915. Nr. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 506 Oct., 4  | Philipp sen. v. Falkenstein u. seine Söhne Philipp u. Wernher tragen dem Abte Berth. zu Fulda anstatt der von ihnen dem Kl. Arnsburg verkaußen Gütern zu Eberstadt, ihren halben The an dem Schlosse Dorfelden, Gütern zu Rendelo, Wachenbuchen etc. zu Lehen auf. D. IV. Non Octobr Guden. C. D. V. 759. Nr. 7. (S. oben Nr. 566.)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 607 Oct., 16 | Wernher v. Falckinstein theilt mit seinem Br. Philipp die Zugehörungen des Schlosses Myntzen-<br>berg so, dass a) dem Letzteren die Jurisdietlonen Munstere, nämlich Wizele, Gridele<br>Obernhergern, Eberstat, Gruningen zufallen; b) Werner auf die Gerichtsbarkeit der Leut<br>seines Bruders zu Rockenberg u. Steinfort verzichtet; dagegen e) zu Dorff-Gulle u. Nu-<br>heim, obgleich in der Jurisdiction Philipps gelegen, der Zehnte, gleiche Rechte u. Theile an det<br>200 Achtel jährl. Hafers, sowie un benannten Gefüllen zu Swapach, Gruningen etc. Werner |
|              | verbleibt. A. Myntzenberg, in die bti Galli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 508 , -      | Guden, C. D. II. 179, Nr. 110. Grüsner III. 198, (Swapach v. Archiv V. Nr. XIII, 198).<br>Die Stadt Wetzlar beurk. den Verkauf vom 3 Mitr. Kornrenten von Gütern zu Leitingesteri<br>von Seiten der Metthilde, Wittwe des Johannes v. Leitgesterin au den Wetzlar. Bürger Ebberhar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | v. Herlissheim u. dessen Schwiegersohn Ernst. A. mense Oct.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 98. Nr. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 809 Dec., -  | -Ein gewisser Weralia vermacht u. a. dem Kl. Arnsburg eine, und dem Kl. Schiffenberg <sup>3</sup> / <sub>2</sub> Mk von seinen Einkunften. Mense Decembri. Chale C. D. H. 481 No. 481 No. 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1273         | Guden, C. D. II, 181. Nr. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Gerlach Herr v. Limpurg beurk., dass die Deutschordensbrüder, die bis dahin von seinen Aelteri<br>zu Morle besessenen Güter nun auch mit seinem Willen besitzen sollten A. et d. Maguntine. Idus Mart<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 98. Nr. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1272. 49

|               | verliehen u. dass dieser für richtige Zahlung des Zinses noch besondere Sicherheit bestellt habe.<br>D. in Vrancginvurt iiij Kal. Maij.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612 Juni, 27. | Ludwig v. Rourrod, seine Tochter Elisabeth u. sein Sohn Rudolf R. v. R., dessen Gattin Gysela u.<br>Alheide, Wittwe Albrechts v. R., verkaufen an das D. O. Haus zu Marburg ihre Güter zu Hei-<br>mer shausen. D. Alsfelt V. Cal, Julii.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 613 Juli , 29 | Entdeckter Ungrund etc. D. Orden C. Hessen. Beil. Nr. 76c.<br>Vergleich bber das der Abtei Hersfeld zustindige Meieramt (officium villicationis) zu Laupach. D.<br>XIII Kal. Aug.<br>Wenck. III. U. B. 142. Nr. 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 614 Sept., 29 | Entscheidung des Streites zwischen Theodor v. Isenburg u. dem deutschen Orden über Güter zu Udenhausen prope Stauffenberg. D. III Kal. Oct. Guden. C. D. IV, 919 (Schmidt, Gesch. des Grossh. Hess. I, 232 ff. u. Wagner, Statistik v. Gr. Hess. II, 273, rechnen obiges üdenhausen unt. die ausg. Orte, Dieffenbach dagegen                                                                                                                                                                                       |
| 615 Oct., 16  | — Archiv V. Nr. IV, 23 — will es für Odenhausen b. Ruttersh. im Preuss. gehalten wissen.) Landgr. Heinrich I. bestätigt u. ertheidt den Bürgerm von Grun en berg verschiedene Rechte u. Freiheiten. D. Grunenberg in festo S. Galli. Elertii Opuscula. V. I. T. II, 462. Hess. Cass. Deduct. geg. den D. Orden, Beil. 6. S. 5. Samml. Hess. Landesordnung. Thl. I. Vorber. Archiv f. Hess. Gesech. II. 1, 124. Nr. 134. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 179. Nr. 4. Vergl. a. Winkelmann, Beschr. v. Hess. S. 197a. |
| 616 , 27      | Das St. Marienstift zu Wetzlar tauscht von Heinr. v. Munechusen u. dessen Schwiegersohn Reyno<br>Güter zu Grocenlinden u. Langengunse ein. A. et d. VI. Kal. Sept.<br>Guden. C. D. V., 61. Nr. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 617 Dec., 7   | Agnes, die Wittwe des Conrad v. Schonburg, überträgt die durch den Tod ihres Bruders, Ulrichs v. Minzenberg, ihr angefallene Erbschaft, nach erhaltenem feierlichen Rechtsspruch, dass sie darüber verfügen könne, den Söhnen ihrer Schwester, Philipp u. Wernher v. Palkenstein. D. et a. in Frankenfort, in crastino bli. Nicolai.                                                                                                                                                                               |
|               | Deduct. d. Grif. Stollberg. Erbrecht. d. Grisch. Königst. bet. Beil. 4. S. 3. Allerunterth.<br>Suppl. weg. Cassat. des nichtig. Königst. Beweises. S. 53. Gegründete Gegeninformat. III, 54.<br>Grüsner. III, 201. Lunig. Spicil. Secul. II, 1663. Boohmer, C. D. Mfr. 1, 160.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 618 , 13      | Philipp u. Wernher Gebr. v. Valkenstein beurk., dass Elyzabeth, die T. des Advocaten v. Dreise, mit Einwilligung ihres Bruders, des Rit. Wernher u. des Gerh. v. Huftersheim, Gatten ihrer Schwester, für das Seelenheil ihres Sohnes, des Mönchen Cunrad zu Arnsburg, dem genannten Kl. alle ihre Güter zu superiori Hergeren, jedoch mit Vorbehalt lebensl. Genusses, geschenkt habe. D. et a. p. Mynzenberg. In die Lucie Virg. et Mart. Guden. C. D. III, 1145. Nr. 686.                                       |
| 619 , 21      | Gueen, C. B. H., 1145, Ar. 690.  Landgr. Heinrich I. zu Hessen befreit die Höfe des Kl. Arnspurg zu Marburg, Grunenberg u. Gyzen von allen Abgaben in genannten Städlen. A. in Grunenberg in die bli, Thome apost. Vorläufige Gefährd-Endeckung etc. (in S. Kl. Schiffenb.) Beil. 4. Beurkund. Nachr. v. d. Commende Schiffonb. II, Beil. S. 66. Nr. 217a.                                                                                                                                                         |
| 620 Dec., 21  | Derselbe bestätigt dem Kl. Arns burg für seinen Hof zu Buchesecke das Privileg "secundum antiquum ius Militum, quod Rittersgewehr vulgariter appellatur" wöchentlich einen Wagen Holz in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

seinem Walde, Wischerwalt genannt, holen zu dürfen. D. et a. Grunenberg in die Thome ap.
Guden. C. D. III, 1146. Nr. 687. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. II, 70 Note b

 Engelhard d. ält. u. jüng. v. Winsberg bescheinigen den von Philipp u. Werner, Herrn v. Falkenstein, empfangenen Kaufschilling für ihren Antheil an der Minzenbergisch en Erbschaft. D.

622 s.m. et d. Rudolf gen. Wanpold R. v. Omenstatt u. seine Gattin Lyse verkaufen dem Kl. Padenhausen benannte Gefälle zu Carben, Rendele u. Hanhusen. A. et d. in Patdenhusen.

u. Beil. S. 67. Nr. 217b.

Wormacie in die B. Sylvestri. Wenck. II. U. B. 206. Nr. 188.

Joannis, R. S. M. I, 940.

611 Apr., 28. W., Probst aller Kl. der h. Maria Magdalena, Augustinerordens, beurk., dass das Weissfrauenkl.

zu Frankfurt dem Nibelung v. Eschbach 6 Mans. zu Esshebach, welche jährl. 44 Achtel zinsen

1272

| -   | 1272             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623 |                  | Siffrid v. Eysenbach bekennt, dass ihm der Erzh. Siffrid v. Mainz, als Administrator des Süfte-<br>Fulda, für geleistete Dienste u. erlittenen grossen Schaden 30 Mk. Silb. verlichen u. ihm für<br>solche ein Gut zu Richolfes (Rudlos) u. 2 Güter zu Rochesfeilt (Rüfeld) verpfändet, dam<br>aber Abt Berthous dem Convente zu Blankenau gestattet habe, diese Güter von ihm zu lösen. D. s. d<br>Schannat, Dioeces, Fuld. C. P. 226, Nr. 74.                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1278             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 624 | Feb., 5.         | Die Städte Mainz, Worms, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen verbinder<br>sich bis zum 8. Sept. 1273 u. von da auf 2 Jahre zu gegenseitigem Schutz. Act. Mense Mo-<br>guntie, die bie. Agathe virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                  | Guden. Sylloge I, 476. Gud. C. D. I, 744. Boehmer C. D. Moenofr. I, 162. Pertz, Mon. Germ. IV, 382. Ohlenschlager, Erläuter. d. gold. Bulle, 57. Schaab, Gesch. d. rhein. Städtebundes II, 58. Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 625 | ת ת              | Dieselben Städte verbinden sich auf ewige Zeiten, in Fällen, wann das Reich, wie dermalen, er-<br>ledigt ist, keinen audern als König anzuerkennen, als welchen die Wahlflursten nach einmüthigen<br>Wahl ihnen vorstellen werde. D. quo supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | Guden. C. D. 1, 744. Ej. Sylloge 476. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 161. Ohlenschlager,<br>Eriauter. d. goldenen Bulle. 57. Gebauer, Leben K. Richards 467. Pertz, Mon. histor. Germ.<br>IV, 382. Schanb, Gesch. d. rhein. Städtebundes. II, 56. Nr. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 626 | März, 14.        | Erzb. Heinrich v. Trier bestätigt die Gütertheilung zwischen den Mönchen u. Nonnen des Kl. Schiffenberg vom J. 1264. D. Treuer. II Id. Marc.<br>Baur, Hess. Urk. Buch 1, 98. Nr. 139. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 627 | , -              | Ludwig v. Isenburg bekennt, dass Heinr. v. Diepach, Bürger zu Gelnhausen, u. seine Gattin Mech-<br>die mit seiner Zustimmung dem Ki. Haugk einen Mans. zu Diepach verkauft habe. D. et a.<br>mense Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 528 | Nov., 18.        | Ebend. 1, 99. Nr. 140.<br>Giselbert v. Gunse, Canonicus zu Wetzlar, bourk. von Abt Hermann u. Convent zu Haina die<br>Einklunße u. Gefälle von 3 Mans. zu Bienheim u. deren Hof daselbst für 50 Mk. Kölln. Den.<br>zum lebenslängt. Genusse erworben zu haben. A. Wettlarie, in Octava bli. Martini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                  | Guden. C. D. V, 63. Nr. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 529 | Dec., 5.         | K. Rudolf bestätigt der Stadt Frideberg ihre Immunität u. alle ihre Privilegien. D. Wormatiae,<br>Non. Decembr.<br>Grindl. Ber. d. h. R. St. Friedberg Stand, Regal. P. II, 1. Nr. 1. Beständig. Gegenbericht d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30  |                  | Burg Friedberg. P. II, 1. Nr. 1. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 729.<br>Elisabeth, Mutter des Arnsburger Mönchs, Cunrad v. Dreyse, schenkt an Abt Heinrich zu Arns-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1000             | burg alle ihre Güter in superiori Hergeren. Bernardi, Comment. de antiq. rom. Castro Aquilae, vulgo Arnsburg p. 72. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 331 | 1274<br>Feb., 9. | Decan u. Kapitel St. Mar. ad Gr. zu Mainz geben dem Hartmann gen. Scheile von super. Esse-<br>bach einen halben Mons. daselbst in Erbpach. A. V idus Febr.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 99. Nr. 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 632 | " 27.            | Adolf, S. des Ril. Widerold v. Nordecken, verkauft an Abt Helwig u. Convent zu Arnspurg<br>seinen Theil an dem Hofe in vil. Gulle mit dem Patronalsrechte der dasigen Kirche für 25 Mk.<br>Kölln. Denare. A. Ameneburg, III Kal. Marcii.<br>Guden. C. D. IV, 922. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 633 | März, 11.        | Erzb. Wernher zu Mainz willigt in die Verlegung des Kl. Haugk an einen andern Ort. D. Moguneie, V. Idus Marcii. Wench H. U. B. 208, Nr. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 634 | " <b>2</b> 3.    | Ludwig v. Isenburch beurk., dass seine Grosseltern um ihres Seelenheils willen dem D. Orden das Patronat der Kirche zu Moirle u. der Kapellen zu Hollzburch u. Huftirsheim geschenkt au solcher, usch eine Kinsetzung eines geeigneten Priesters, auch den benannten Zehnten in den Orten Moirle, Huftirsheim, Hollzburch, Rode, Heizebach, Pailgunse, Langengunse etc. bereits über 40 Jahre nubig besessen hitte); er aber vor Eiwas über 2 Jahren geglantb habe, am solchen Anspruch machen zu können, da aber das Recht des Ordens ohnbezweifelbar sey, so babo er nun auf allen u. jeden Anspruch daran verzichtet. A. et. a. Gelnhausen, X kal. April. |

Baur l. c. I, 101. Nr. 142 (conf. Buri l. c. Beil. S. 92). Bestätigung dieses Verz. durch

|                | K. Rudolf. III Kal. Apr. (30. März). Eb. Nr. 143.                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 635 März, 30.  | K. Rudolf bestätigt einen Vergleich zwischen dem Deutschorden u. dem Ludwig v. Isenburg über                                                                                                |
|                | den Zehnten zu Mörle. · D. Herbipoli.                                                                                                                                                       |
|                | Boehmer, Regest. Reg. et Imp. R. a. 911 - 1313 (Francof. 1831) p. 224. Nr. 4151. Extr.                                                                                                      |
| 636 Apr., 4.   | Alheide, Wittwe Albert's v. Rumrode, verkauft das Dorf Bisenrod an das D. O. Haus zu Mar-                                                                                                   |
|                | burg. D. pridie non. April.                                                                                                                                                                 |
|                | Endeckter Ungrund etc. T. O. c. Hessen, Schiffenb. betr. Beil. 760. u. im Extr. a. b. Guden.                                                                                                |
|                | C. D. IV, 934. Note.                                                                                                                                                                        |
| 637 , 16.      | Landgr. Heinrich zu Hessen giebt als Vogt der beiden Klöster zu Schiffenberg seine Einwilligung                                                                                             |
|                | zu einem zwischen diesen u. dem D. O. Haus zu Sachsenhausen über Güter zu Lützellinden ab-                                                                                                  |
| 1              | geschlossenen Verkaufsvertrag. D. Grunenberg, XVI. Kal. Mensis Maii.                                                                                                                        |
| 000 24 . 4     | Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. I. Beil. 26. Nr. 35. Guden. C. D. II, 186.                                                                                                          |
| 638 Mai, 1.    | Otto v. Bickenbach belehnt den Frankfurt. Schultheissen Heinrich u. seine Vettern Heinrich u. Con-                                                                                          |
| ×              | rad mit den 3 Mans. zu Coychene (Kaichen), welche ihm deren Oheim, der Rit. Richwin,                                                                                                        |
|                | resignirt hat, A. Kal. maij.  Boehmer, C. D. Mfrancof, I, 168.                                                                                                                              |
| 639 _ 8.       | Godfried v. Eppenstein d. ält. u. Godfrid sein Sohn willigen in den Verkauf der halben Vogtei zu                                                                                            |
| , 0.           | Birgel von Seiten Hardmuds v. Sachsenhausen an das St. Petersstift zu Mainz u. bekennen für                                                                                                 |
|                | ihre lehensherri. Rechte durch andere Güter namenti. auch durch benannte Gefälle zu Rospach                                                                                                 |
| i              | von Hartmud entschädigt worden zu sein. A. et d. Franckefort VII ld. Maji.                                                                                                                  |
|                | Joannis, Spicileg. 1, 304. Boehmer C. D. Mfrancof. 1, 169.                                                                                                                                  |
| 640 Nov., 11.  | Hedwig, Wittwe Rudolfs v. Omesa, übergiebt der Kirche zu Haina alle Güter, welche sie noch                                                                                                  |
|                | "citra Alisveldiam" besitzt. D. IIII Idus Novembr.                                                                                                                                          |
|                | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 164. Nr. 36.                                                                                                                                            |
| 1273           |                                                                                                                                                                                             |
| 641 Jan., 4    | Erzb. Wernher zu Mainz bestätigt die Vertauschung der Pfarrkirche zu Bruningesheim von Seiten                                                                                               |
|                | Wernhers Hrn. v. Falkenstein an das D. O. Haus zu Frankfurt gegen dessen Kapelle zu Redeln-                                                                                                 |
|                | heim. D. ap. Seligenstat, II Non. Januarii.                                                                                                                                                 |
| 640 1- 40      | Guden. C, D. IV, 928. Nr. 54. Hennes, C. D. St. Mar. Theuton. p. 208. Nr. 238.                                                                                                              |
| 042 Jan. , 18. | Philipp u. Werner, Gebr. v. Minzenbergk geben als Lehensherrn mit Zustimmung ihrer Gemahlinnen<br>Gisela u. Methildis ihre Einwilligung zu der von Rit. Richwin v. Carben an das Kl. Fontis |
|                | S. Mariae (Marienborn) geschehene Abtretung von seinen Gütern zu Nidernhausen. D.                                                                                                           |
|                | Mintzenbergk, in die bli. Seueri Episc. et conf.                                                                                                                                            |
|                | Guden, C. D. V. 762, Nr. 10 u. 11.                                                                                                                                                          |
| 643 _ 21.      | Huno, Decan zu St. Johann in Mainz, entscheidet, als von Erzb. W. daselbst bestellter Richter,                                                                                              |
| u.             | die Irrungen zwischen dem Kl. Elvenstad u. dem St. Victorstift zu Mainz, wegen des von dem                                                                                                  |
| Febr., 6       | letzteren an genanntes Kl. im J. 1215 verpachteten Zehntens zu Sodele. A. in claustr. s. Jo-                                                                                                |
|                | hannis Magunt. in die bte. Agnetis. D. Maguntie, in crast. bte. Agathe.                                                                                                                     |
|                | Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 101. Nr. 145.                                                                                                                                                     |
| 644 März, 10   | Werner v. Mintzenberg verspricht den Deutschenorden schadlos zu halten, wegen des Kaufs der                                                                                                 |
|                | Zweitheile des Zehntens zu Breungisheim u. des Wechsels der Kirchen zu Redelnheym u.                                                                                                        |
|                | Breungisheim, das er vom Reiche trägt. D. X Martii.                                                                                                                                         |
| 645 4 40       | Buri, Wildbann Dreieich. Beil. S. 92. Extr.                                                                                                                                                 |
| 045 Apr., 12   | K. Rudolf verleiht dem Reinhard Herrn v. Hanau einen Hof "Morle genannt" nebst den Mühlen<br>b. Frideberg als ein Burglehen zu Frideberg. D. Worm. II Idus April. Ind. IIII. Regni an. III. |
|                | Beschr. d. Hanau-Münzenb. Lande. Docum. p. 225. Nr. 154. Marburg. Beitr. z. Gelchrsamk.                                                                                                     |
|                | V, 97, Mader, Burg Friedberg, I, 49.                                                                                                                                                        |
| 646 Mai 41     | Die Gfn. Ludwig u. Gottfrid v. Cigenhau willigen, gegen Lehnsauftrag von Gütern zu Goringen,                                                                                                |
| 1              | in den Verkauf des Zehntens zu Salmannshausen von Seiten Hulderichs u. Heinrichs v. Rumerode                                                                                                |
|                | an das Kl. Hegene. A. in Cigenhan, V. Idus Maji.                                                                                                                                            |
|                | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 165. Nr. 37.                                                                                                                                            |
| 647 , 31       | "Marcharius R.' v. Lynden beurk., dass sein Schwager Eberwin gen. Leo von ihm, seinem Schwieger-                                                                                            |
| es 1 1 100     | sohn Cune Hallur u. dessen Gattin Hedwig, seiner T., für Bezahlung von 150 Mk. die Hölfte des                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                             |

656

659

|                 | Gerichtes in majori Lynden nebst 6 Mans, an Gütern, von welchen 4 eigen u. 2 Lehen seyen.<br>2 Höfe u. die Hälfte der dasigen Muhle erworben habe, weiter, dass seine Tochter durchaus<br>keine Ansprüche an die Vogtei Berincheim, da diese seinem Schwager seyn werde, machen |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | keine Ansprüche an die Vogtei Berincheim, da diese seinem Schwager seyn werde, machen                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | könne, dagegen dieser auf den andern Theil des genannten Gerichtes mit 2 Zehnten zu Lynden                                                                                                                                                                                      |
| -               | u. Leitkesteren u. die Vogtei zu Aldendorf durch Schenkung an seine Tochter u. ihren                                                                                                                                                                                            |
|                 | Gatten, unter angegebenen weiteren Bestimmungen im Falle deren kinderlosen Absterbens, re-                                                                                                                                                                                      |
|                 | signirt habe. D. et a. ap. Lynden, in die bte. virg. Petronille.                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Baur, Hess. Urk, Buch. 1, 102. Nr. 145.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 648 Juli, 15, A | Albert v. Loubach resignirt mit Zustimmung seiner Brüder Rimbo u. Gyso gegen das Kl. Hersfeld                                                                                                                                                                                   |

648 Juli, 15. Albert v. Loubach resignirt mit Zustimmung seiner Brider Rimbo u. Gyso gegen das Kl. Hersfeld auf das Meieramt (officium villicationis) zu Loubach. D. in diuisione apostol.

Wenck. III. U. B. 142. Nr. 163.

649 Sept., 13. K. Rudolf befiehlt dem Burggrafen, Reinhard v. Hannu, zu Friedberg etc. das Kl. Retters zu schützen. D. Oppenheim, id. Sept. Guden. C. D. III, 799.

650 Oct., 3. Demudis v. Hohenhaus verkauft dem Kl. Arnspurg einen Grundzins von einem Haus zu Frankfurt. A. ap. Frankenvort, V non. Octobr. Boohmer, C. D. Mirance, I., 174.

651 Dec., 41. Privileg K. Rudolf's I. für die Burg Frideberg, die daselbst befindlichen Juden u. deren Schutzgeld betr. D. sp. Hagenau, III Idus Decembr. Senckenberg, Select. jur. et histor. 1, 691. Lunig, R. A. XII, 102. Informat. et Deduct. in S. Reichsritterschaft c. Burg Friedberg 1751. Beil. 6. S. 47.

13. Tragbodo v. Eisenbach, Probst zu Moxstad u. Canonicus zu Mainz, trügt die Aecker der Kapelle S. Blasii zu Moxstad u. deren Obstgarten dem Moxstater Decanate auf. D. et a. Maguntie, Idus Dec. Jounnis, R. S. M. II, 354. Würdtwein, Diocees. Mog. III, 229. Bestütigt durch Erzb. Wernh.
 22. Gertrude, Wittwe des R. Gumpert de Curia in Amenchurg, verkauft alle ihre Güter mit dem Pa-

tronste der Kapelle zu Gulle f. 26 Mk. kölin. Denare an das kl. Arnsburg. A. in Opido Ameneburg, in die bli. Thome apost. Guden. C. D. III, 1148. Nr. 689.

654 s.m. et d. Mandat Erzb. Werners zu Mainz, wegen gleichmüssiger Vertheilung der Präbenden der Kirche zu Mosstad. D. Pinguie.
Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 229.

655 - Derselbe verordnet, dass der Zehnten u. die Güter zu Holzsassen zum gemeinschaftl. Gebrauche des Decans u. Kapitels zu Moxstad gehören sollen. D. et a. etc.

Ibid. III, 229.
 Werner v. Falkenstein u. seine Gemahlin Methildis geb. v. Deytz verkaufen dem Kl. Fontis S. Mariae
 1 Mans. zu Bettenhausen. A. etc.

Guden. C. D. V, 761. Nr. 9.

1276

1371

Jan., 11.

Wernher Herr v. Mincenberg belehnt Heinrich den Schultheissen in Frankfurt mit der Mark jährl.

Zinses, welche Wigand v. Heldebergen ihm resignirt hat. D. III ydus January.

 Boehner, C. D. Mrancof. 1, 175.
 Rudolf I. verzeith der Stadt Friedberg die Zerstörung der dortigen Reichsburg u. spricht sie von dem Verdachte los, sich mit der Stadt Oppenheim gegen ihn verschworen zu haben. D. Mogunties, III non. Aprilis.

Mader, Burg Friedberg. 1, 46.

12.K. Budolf überlässt dem Reinhard v. Hanau den Hof zu Mörle u. die Mühle zu Friedberg als

Friedberg, Burglehen mit Vorbehalt diese Gitter mittelst 10 Mk. einzulösen. D. Worm. II. Idus. Apr. Han. Münzenb. Landesbeschr. Doc. 223. Nr. 154.

660 , 23. Juta Aebtissin in Fonte Virginis bestätigt den Verkauf von 21/2 Juchert Wingerte zu Stammhe im von Seiten des Mönches C. an ihr Kloster. A. in Georgii. Lang. Rez. Boica. U. 9.

661 Mai, 24. Derselbe giebt den Rittern Heinrich dem Schultheissen in Frankfurt u. Werner Schelm, welche ihm 2 Theile der Burg zu Redelnheim übertragen haben, jedem 3 Mk. Einkünste von den 3 Mans.

|          | 1276     |                                                                                               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67       |          | in der Königl. Villa Praunheim u. den 3ten Theil der Pruelwiese nebst einem Hof zu Burglehen, |
| - 91 1 4 | 17       | wofur sie ihre Burgmannspflicht so lange in Friedherg leisten sollen, bis die Burg Redeln-    |
|          |          | heim durch Resignation der übrigen Mitbesitzer ganz an das Reich gekommen seyn wird. D.       |
|          |          | Hagenoye, IX Kal. iunij.                                                                      |
|          |          | Boelimer, C. D. Mirancof. 1, 176.                                                             |
| 662      | Juni, 1. | Friedrich v. Slithese verspricht der Gräfin Hedwig v. Cygenhagen u. ihrem Sohne Gotfrid gegen |
|          |          | Bezahlung von 20 Mk. beizustehen, für welche ihnen bis zur Entrichtung deren Güter zu Hols-   |

- Bezahtung von 20 Mk. beizustehen, für welche ihnen bis zur Entrichtung deren Güter zu Holsmannesfeld verunterpfündet werden. A. et a. Rusgenburg Kal, Junii.

  Wenck III, U. B. 144. Nr. 165.

  663 

  5. Erzb. Werner zu Mainz bestätigt den von dem St. Jacobskl. daselbst zur Pfarrei Alsueld prä-
- 663 5 Erzb. Werner zu Mainz bestätigt den von dem St. Jacobskl. deselbst zur Pfarrei Alsueld präsentirten Canonicus Emercho gen. Jud. D. Magunt. Non. Jun. Baur. Hess. Urk. Buch. 1, 104. Nr. 146.
- 664 " 22. Conrad B. gen. Colbindensel v. Beldirsheim schenkt mit seiner Gattin Bertha dem Kl. Arnsburg einen Mans. zu Aldinstat. A. in Mynzinberg in crastino bli. Albani Episc. Guden. C. D. Ill, 1153. Nr. 693.
- 665 Juli, 29. Die Gebr. Heinrich, Albert u. Conrad v. Altenburg u. ihre Schwester Lucardis verzichten auf die von ihrem Bruder Sifrid v. A. dem Kl. Haina zu Waldoversdorf (Wallersdorf) vermachten Güter, welchen Verzicht 6 benannte Burgmainner u. 4 Schöffen von Alsfelt bezeugen. A. in eccles. Alsfelt, W. Kal. Aug.
  Retter, Hess. Nachr. Ill, 17. Nr. 2.
- 666 Aug., 26. K. Rudolf I. verleiht dem Frankfurt. Schultheissen Beinrich 5 Mk. j\u00e4hrl. Eink\u00fcnrte als Burglehen zu Redelnheim nach Art der Friedberger Burglehen u. verpf\u00e4ndet ihm daf\u00fcr den K\u00f6nigl. Hof zu Cruftele. D. ap. Nurenberg IIII. Kal. septembris.

  Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 180.
- 667 B. Derselbe verspricht den Rittern Winther v. Bräungesheim, Werner Schelm, Eberwin v. Bräungesheim, Heinr. dem Schulth. in Frankfurt u. dem Cunrad v. Sachsenhausen, welche ihm u. dem Reich die Burg Redelnheim aufgetragen haben, daselbst ohne ihre Einwilfigung keine mächtigere Burgmannen zu setzen. D. Nurenberg, III Kat. sept. bibid. 1, 180.
- 668 Sept., 17. Hermann, Prior, u. Convent zu Eluenstad verkaufen Schulden halber ihre Güter zu Lichen an Decan u. Kapitel zu St. Mar. ad Gr. zu Mainz. A. et d. ap. Eluestad, in die hti Lamperti. Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 104. Nr. 147. Weitere Verzichtbriefe, Quittungen etc. hierüber Eb. Nr. 148 153 u. Nott. hist dipl. de Abhat. Ilbenst. p. 69 73.
- 669 Nov., 5. K. Rudolf I. erneuert der Burg Vrideberg das Privileg, dass die Burggrafen-Stelle nicht erblich, sondern wechselsweise versehen werden solle. D. in Castris ap. Wiennam, Non. Novembr. Mader, Burg Friedberg 1, 57.
- 670 Jan., 6. † Philipps v. Mintzenberg, der Herre v. Valkenstein, beurkundet seinen Theil an der Stadt u. Burg Assenheim nebst benannten Gütern u. Gefällten dassbelst "dem Edlen Herren Greuen alfe von dem Berge" aufgegeben u. zu rechtem Erblehen zurückempfangen zu haben. G. zu Benesbure an den dritzehenden tage nach Wyhennachten.
  Baur. Hess. Urk. Buch. I. 107. Nr. 154.
- 671 8. Die Gebr. Heinrich u. Bertram v. Bleychenbach, Canonicer zu Moxstat, schenken der Kirche zu Moxstat ihren Hof nebst Aecker u. Wiesen zu Aldenstat. A. et d. im Moxstat, VI Idus Jan. Joannis, R. S. M. II. 894.
- 672 , 18. Landgr. Heinrich I. zu Hessen bestätigt den von seinen Mannen, Gerlach v. Aldendorff, an den Probst Baldewin zu Wereberc gemachten Verkauf von Gütern in vil. Sassen. D. in Cathedra h. Petri. Beurk. Nachr. v. d. kl. Schiffenberg. II, Beil. S. 24. Nr. 167.
  - 673 Mai, 6. Arnold u. Walther u. ihre Hausfr. Mechtilde u. Alheid entsagen gegen das Kl. Altenburg ihren 13. Rechten auf Güter zu Bernshusen. D. et a. in eimetrio Lasphe infra ascens. Dom. Wenck II, U. B. 211. Nr. 197.

|     | 127   | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 674 |       |       | † Mechtilde Frau v. Godela giebt wegen dem Seelenheil ihrer ehelichen Wirte, Herrn Anselmes u<br>Heinriches, benante Gefälle von einer halben Hube zu Wanebach an das Nonnenkl. Schiffen-<br>burg. G. zu Minzenberg, dri ganze Dage vor uz gendeme meie.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 108. Nr. 155.                                                                      |
| 675 | Juni, | 16.   | Mechthilde gen. v. Godeloch giebt 4 Mlir. Weizen von ihren, nach dem Tode ihres Gatten erkauften.<br>Gütern zu Wanebach an das Nonnenkl. Skeffinberg. D. Aurei et Justine.<br>Ebend. 1, 109. Nr. 156.                                                                                                                                                                    |
| 676 | Juli, | 3.    | Erzb. Werner zu Mainz verordnet, dass den nicht anwesenden Canonicern zu Moxstad keine<br>Präßenden ertheilt werden sollen. D. Maguntie, V non. Julii.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III. 231.                                                                                                                                                                             |
| 577 | ,     | 24.   | K. Rudolf I. beauftragt den Frankfurt. Schultheissen Heinrich dem Reinhard v. Hanau 10 Mk. jährt<br>Einkünfte als Burglehen zu Redelnheim anzuweisen. D. Wienne, IX Kal. augusti.<br>Beschr. d. HanMuneanb. Lande. Docum. p. 54. Nr. 38. Bochmer, C. D. Mfrancof. I, 181                                                                                                 |
| 878 | Nov., | 6.    | Erzb. Werner zu Mainz bestätigt die Vertauschung der Haine "Hagenowe u. Bulahe" von Seiter des Mariengreden-Stiftes zu Mainz gegen benannte Güter zu Benstad, Sthirstad u. Ossenheim an den Gfn. Reinhard v. Hanau, dessen Gemahlin Adelheid u. Sohn Ulrich. A. Mogunt VIII. Idus Nov.                                                                                   |
| 579 | Dec., | 13.   | Beschr. d. HanMünzenb. L. Doc. p. 188. Nr. 139. Baur, Hess. Urk. Buch. I, 110. Nr. 157<br>Reinbod v. Poppendorf u. dessen Gemahlin Guta entsagen ihre Rechte auf Güter zu Kirdorf<br>Erbenhusen u. Zeilach. D. Idus Dec.<br>Wenck, H. U. B. 212. Note. Extr.                                                                                                             |
| 380 | ,     | ,     | Wernher v. Minzenberg theilt mit seinem Bruder Philipp die zu ihrer Stadt Assinheim gehörige<br>Waldungen und zwar so, dass ihm selbst der Wald "gen. Hoholz", seinem Bruder aber de<br>Forst b. Benstat "gen. Eychenloch" mit ihren Zugehörungen zufällt. A. in die bte Luci<br>Virg. et Mart.<br>Guden. C. D. V. 765. Nr. 13.                                          |
| 581 | s. m. | et d. | Widekind V. Keseberg u. Lucardis seine Gattin entsagen gegen das Kl. Haina allem Rechte au das Aulisberg u. Lolbach, desgl. auf den Zehnten daselbet, Königshusen, Siegenthal, Geiling t Eschborn u. auf die Mihle zu Lothetim, wogegen sie von dem kl. tauschweise eine Mühle in Woog u. 1½ Mk. im Dorfe Orken erhalten. D. Battenberg. Wenck, H. U. B. 242. Note Extr. |
| 682 | -     | -     | Syffrid v. Eisenbach u. dessen Galtin Adelheide schenken, was ersterer zu Dirlamen besitzt der<br>Kl. Blankenau, welche Schenkung u. a. auch Eckehard, Vice-Schultheiss zu Luterenbach<br>als Z. unterschreibt. A. s. d.<br>Schannat, Diocess. Fuld. C. P. 289, Nr. 80.                                                                                                  |
| 683 | -     | -     | Gernand R. v. Mörle vertauscht gegen andere Güter 2 Mans., 12 M. Acker u. 12 M. Wiesen zu<br>Wirkstadt an das Kl. Arnsburg.<br>Kölb, Aquila cerl. Doc. 127. Lil. J. Extr.                                                                                                                                                                                                |
| 684 | 127   |       | Walter Sluno, R. u. Castellan zu Gizzen, schenkt mit seiner Gattin Hedwig dem Nonnenkl. Skef-<br>finberg, wegen seiner in demselben befindlichen Töchtern Adelheid u. Guda, seine Guter zu<br>Leitgesterin. s. d.<br>Banr, Hess. U. B. I, 111. Nr. 158.                                                                                                                  |
| 685 | Jan., |       | Ludwig Graf v. Czygenhain verkauft mit Zustimmung seiner Gemahlin Sophie die Dörfer Nidern-<br>leysau. Igelnbusen an die Johanniter zu Nythe für 10 Mk. Denare. D. apud Nithe, feria                                                                                                                                                                                     |

10. Wernher v. Beldersheim bittet den Gotfried d. j. v. Eppenstein die von ihm zu Lehen tragende Vogtei zu Hoppershouen gegen die Vogtei Birnkheim an Wernhern v. Falkenstein vertauschen zu dürfen. D. Myntzenberg, IIII dus Januar.

687 Feb., 20. K. Rudolf I. meldet den Städten Frankfurt, Gelnhausen, Wetzlar u. Vrideberg, dass er sich wohl befinde, dass seine Unternehmungen einen erwünschlen Fortgang hätten, u. dass er ihre

secunda ante epiphaniam dom. Joannis, Spicileg. 1, 470. Nr. 12.

Joannis, Spicileg. I, 308. Nr. 17.

Traffice by Google

|     | 1278     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688 | Feb., 20 | Ganden, Freiheiten und Rechte nicht allein erhalten, sondern auch vermehren wolle. D. Wienne,<br>X Kal. marty.<br>Privilegin et Pacta d. RSt. Frankfurt. p. 8. Lunig, R. A. Part. Special. Cont. IV. Th. 1. p. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |          | Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 689 | Mai, 12  | 4 Elisabeth, Aebiasin des Kl. Altenmünster zu Mainz, giebt 2 Mans. zu Ockestad an Eckhart I Schetzer, dessen Ehefr. Irmentrud u. ihre Erben in Erbpacht. A. in die Nerei, Achillei atq. Pancratii martyr. beat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 690 | , 17     | Erzh. Wernhers zu Mainz beurkundet, dass nach dem von dem Grafen Heinrich zu Wilnauwe u. Wernhers Herrn v. Falkenstein zwischen ihm u. der Elisabet, hinterlassenen Tochter seines Bruders Gerhards einer, und seinem Oheim Gotfried v. Eppenstein u. dessen Sohn Godfried andern Seils. abgeschlossenen Vergleich, ihm das Dorf und Gericht Dutenhoven, die Hillte des Sees zu Hanhusen, den Friedr. v. Oberoldeshusen inne habe, Einkünfte zu Aschebach, eigene Leute zu Holtzhusen u. zu Schoss Hohenberg etc. zugefallen seyen. D. et act. ap. Aschaffenburg XVI Kal. Aprilis. Deduction d. v. Hanau-Münzenb. a. d. R. lehnbar. Flecken Burckholtzhausen etc. neulich ge- |
|     |          | machte Prätension. (Wetzlar 1741.) Beil. 45. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 691 | , 28     | Conrad v. Solmss, Canonic. zu St. Gereon zu Cölln, Elisabeth von Wildenberg, Wittwe des Gfn. Reimbold v. Solms, u. deren Söhne Marquard und Gerhard verkaufen dem D. Orden ihre Güter zu Vdenhusen für 11 Mk Denare. D. V. Kal. Junii. Guden. C. D. IV, 933. Nr. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 692 | , 30     | Die Stadt Frankfurt beurk., dass Gieselbert v. Holzhuseu u. seine Gattin Kunegunde dem Kl. de fonte ble. Mariae einen Geldzins zu Frankfurt u. einen Fruchtzins zu Erlebach übergeben haben. A. et d. iij Kal. iumij.  Bochmer, C. D. Mfrancof. 1, 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 693 | Juni, 24 | Pfalzgr. Ludwig b. Rhein, die Gin. v. Hohenbert, Katzenellenbogen (Eberhard) u. Leimingen, so-<br>dann 17 genannte Städte am Rhein, im Elsass und im der Wetterau (darunter Friedberg)<br>schliessen einen Lauffrieden von den vergangenen Pfingsten an auf 2 Jahre, besonders gegen<br>diej, welche ungerechte Zölle am Rheinstrom erheben wollen. A. et d. Hagenaugie, in die bli.<br>Johannis bapl.<br>Wencker, Appar. et instr. Archivor. 186. Nr. 22. Boehmer, C. D. Mfr. I, 185. Schaab,<br>Gesch. d. rhein. Staedtebundes II, 62. Nr. 45.                                                                                                                              |
| 694 | Juli, 1  | Landgr, Heinrich I. zu Hessen bestätigt die Schenkung des R. Adolf v. Heuchelheim, Burgmannes zu Gyzen, u. seiner Sölne Theoderich, Eberhard u. Bernhelm, von 5 Ml. jahrl. Hab., falled von einem von ihm zu Lehen gehenden Hof zu Huchilheim, an das Kl. Altenburg, sowie die Beholzigungsgerechtigkeit desselben im wiseckerwalt. A. Kal. Julii. Guden. C. D. II, 203. Nr. 157. Beurk. Nachr. v. d. Kl. Schiffenberg II, 70. Note b.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 695 | Aug., 16 | Henrich v. Rumerode bezeugt, dass Ludwig v. Rotenberg u. dessen Bruderssohn ein Gut in<br>Meynrod an die Johanniter zu Grebenowe verkauft haben. D. in crastino assumpt, bte Virg.<br>Wenck II, U. B. 213, Nr. 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 696 | , 22     | Abt Berthous zu Fulda giebt seinen lehensherrl. Consens zu der Schenkung von Gütern zu Gli-<br>menhain (excepta decima et allodio ejusd villae) von Seiten des Gfn. Ludwig v. Ziegenhain an<br>das Kl. Haina. D. XI Kal. Sept.<br>Ebend. II. U. B. 212. Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 697 | 7 7      | Ludwig v. Isenburg beurk., dass Hermann v. Selboldt, sein Burgmann zu Butingen dem Kl.<br>Arnspurg unter angegeb. Bedingungen seine von dem Reiche zu Leben tragende 2 Theile an<br>dem Zehnten zu Rotenburn abgetreten habe. F. in Octav. Assumpl. ble Virg.<br>Guden. C. D. V, 995. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 698 | Nov., 14 | † Reinhard Herr v. Hanau, dessen Gemahlin Adelheid u. Ulrich beider Sohn, verzichten auf das, von denen v. Weinsperg an Philipp u. Wernher v. Falkenstein verkanfle. Erblich am Minganherg, sowie Philipp und Wernher mit ihren Gemahlinnen Bysela u. Mechtild zu Gunsten der ersteren auf Babenhausen u. ihre Hofsladt in der Burg Assenheim, gen. "die alte kelter" G. am Montage n. S. Martins Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     | 1278      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 |           | Docum, z. d. contrahirt, Inhalt d. Beschr. d. HanMünzenb. Lande, S. 1. Nr. II. Unwider-<br>legbare Gründe, warum das Amt Babenhausen zu der ex pacto et provident, major, auf das<br>Hochf. Haus Hess. Cassel zurückfall. Grafsch. Hanau-Munzenberg gebirig. Beil. 33, Lit. I.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 699 | Nov. 14.  | † Reinhard v. Hanau u. sein Sohn Ulrich vergleichen sich mit Philipp u. Werner v. Valkenstein wegen der Juden zu Assenheim. D. secund. fer. p. fest. bti. Martini. Buri, Wildbann Dreieich. Beil. 52. S. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1279      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700 |           | Eberhard, S. des R. Adolf v. Giezin, verkaust mit Zustimmung seiner Gattin Elizabet, seines Vaters u. seines Bruders Bernhelm dem Kl. Aldenburg seinen Manaus zu Huchilheim, Heitelbergen, mit dem dazu gehörigen, beim Kirchhofe gelegenen Hause mit Hof, für 24 Mk. D. Mense Januar. Guden, C. D. II, 204. Nr. 157.                                                                                                                                                                                          |
| 701 | Feb., -   | Irmengard, Aeblissin, u. Convent des Kl. Throni S. Marine reversiren sich über die von dem<br>Stifte zu Fuldu in dem Dorfe Petervile erlangten Rechte. D. in Throno mense Febr.<br>Schannat, Hist, Fuld, II. C. P. 208. Nr. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 702 | März, —   | Die Gebr. Markel u. Wernher v. Colinhausen verkaufen 1 Mansus zu Rockinburg dem Ho-<br>spital zu Wetzlar für 30 Mk. u. 30 Den. A. et d. Mense Marcio.<br>Guden. C. D. II, 205. Nr. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 703 | Mai, 16.  | Landgr. Heinrich zu Hessen willigt in den Verkauf verschiedener Güter zu Lützellinden von Seiten<br>des Conventes des Kl. Schiffenburg an das D. O. Haus zu Sachsenhausen und entsagt seiner<br>Vogteiherrlichkeit darüber. D. Grunenberg XVI. mensis Maji.<br>Guden. C. D. II, 186. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. I. Beil. 35.                                                                                                                                                                              |
| 704 | Juni, 27. | [K. Rudolf I. meldet den Städten Frankfurt, Friedberg u. Wetzlar, dass er nach ihrer Bitte an die edeln Philipp u. Werner v. Falkenstein geschrieben u. ihnen befohlen habe, die Städte wegen geschehener Aufnalme h\u00f6riger Leute nicht weiter zu bel\u00e4stigen, sondern diese Streitsache bis zu seiner, des K\u00f6nigs, Anwesenheit in dortiger Gegend berahen zu lassen. D. Wienne, V. Kal. inlijt.                                                                                                  |
| 705 | , 28.     | Bochmer, C. D. Mfrancof. I, 192.<br>Golfrid, Herr v. Eppenstein beurk., dass er den Zehnten über die 6 Mans. u. 8 M., welche er an<br>den Friedberger Bürger, Rucker v. Nyethe, zu Schwalheim (?) vertauscht habe, nach<br>Verzichtleistung des seither damit belehmt gewesenen R. Diether v. Erlebach, dessen Söhne<br>Kourad u. Harfmann, sowie dessen Schwiegersohn, Ruzo v. Elwenstadt u. Wortwin v. Stam-<br>heim, zu Lehen gegeben habe. A. et d. IIII Kal. Julii.<br>Joannis, Spicileg. I, 311. Nr. 20. |
| 706 | Juli, 12  | Lempfrid v. Gifelze u. seine Gattin Gertraude verkaufen mit Einwilligung ihrer Kinder u. Verwandten ihre Gitter zu Schmidelotheim dem Kl. Haina f. 11 Mk. westphäl. Denare, welchen Verkauf H. Edler v. Ittere bestätigt. D. in die bte. Margar. virg. Kuchenbecker, Anal. Hess. Coll. XI, 167, Nr. 39.                                                                                                                                                                                                        |
| 707 | Juli, 25. | Johannes gen. Aureus de Grunenberg, R., schenkt dem Kl. Arnsburg, seine Güter zu Nydern-<br>Hindernahe, nämlich einen Hof nebst Zugehür. A. et d. in die bli. Jacobi apost.<br>Guden. C. D. III., 1154. Nr. 97. (Hindernahe nach Schmidt II. 142. k. Labeiden'z wahrscheinliedoch e.                                                                                                                                                                                                                           |
| 708 | , 31.     | wieg. Ort in der Gemark, von Gunterskirchen. Archiv V. 1. Nr. IV, 33. Nr. 8.) K. Rudolf I. genelimigt die von dem Frankfurt. Schultheissen Heinrich, in Gemässheit des Königl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

709 ". — C. D. Mfr. I., 193.
Godefrid Herr v. Eppenstein bekennt zu Gunsten des Kl. Arnisburg auf 2 Mans. zu Hapershoven, n. den Hof zu Frankfurt, der sonst dem Canonicus Rudeger gehörte, kein Recht zu haben. A. mense iulio.
Boehmer, C. D. Mfrancof. I., 193.
Mechtide v. Münzenberg, Wittwe des R. Heinr. v. Godela, giebt einen Hof u. 24 M. Ackerl. zu

Birkenlar on das Kl. Arnsburg. A. in Octav, Schrm. himocentium.

Guden. C. D. III, 1156, Nr. 695.

Befehls v. 24. Julii 1277, dem Reinhard v. Hannu als Reichs-Burglehen zu Redelinheim ertheilte Anweisung auf Gefälle zu Bergen. D. Wienne II. Kal. augusti. Docum. z. d. contrabirt. Inh. d. Beschr. d. Han-Münzenb. Lande. Addit. Sign. O. Bochmer,

- 1279
  14 Aug., S. R. Johannes a. Mengoz v. Mörlau vergleichen sich mit Gerlach, dem edlen Herrn gen. Reitz v. Bruberg, wegen Leibeigene zu Olffirstorff u. öffnen ihm ihr Schloss Mörlau gegen alle seine Feinde, den Landgr. ausgenommen. (Unter den Z. Bodo, scultetus de Virichsteine) D. VI. dus Augusti.
- Joannis, Spicileg. I, 377. Nr. 3.

  112 Sept., 11.

  Der Frankfurter Bürger Gerlach, S. des Cunrad v. Wullenstat, schenkt nebst seinen T. Diana u. Uda dem Ml. Arnsburg die von seinem Valer ererbten, in Frankfurt, Massenheim, Velwile u. Wullenstat super. gelegene Güter. A. in die btrm. mart. Proti et jacincti. Boehmer. Cod. Mrcf. 1. 194.
- 713 Oct., Wigand v. Buches, R., n. Gertrude dessen Gattin schenken dem Kl. Arnisburg benannte Gefülle zu Rodinburnen u. Lyntheim. A. Mense Octbr.
- Guden. C. D. IV, 935. Nr. 63. Conf. p. 963. Nr. 87.
  Henrich Herr v. Isenburg übergiebt dem Kl. Fontis B. Mariae virg. die Pfarrkirche zu Rode.
  D. MCC. Septuagesimo nono.
  J. v. Arnoldi, Histor. Denkwürdigkeiten. S. 97. Nr. 4.

- 715 Jan., 29. Ulrich Herr v. Hanau genehmigt die von Richwin miles de fonte s. Marie auf seinen Todesfall verordnete Uebertragung aller von ihm zu Lehen tragenden Güter auf Heinrich den gewesenen Frankfurt. Schultheissen. D. ap. Rudenkeim, in die bti. Cyriaci, Aproniani et socior. ej. Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 195.
- 716 Febr., 8. Die Stadt Frankfurt beurk., dass Cunrad Wobelin dem Kl. Arnesburg einen Grundzins von einem Haus zu Frankfurt verkauft habe. A. et d. VI. idus Febr. lbid. I. 195.
- 718 Mai, 11. Eberhard, Archidiacon u. Probst zu St. Mar. ad Gr. zu Mainz, weist das dortige Domcapitel in den Besitz der ihm von dem Kl. Fulda geschenkten Kirche zu Berstad. D., V. idus Maji. "Würdtwein, Diocess. Mog. III., 33. Nr. 67.
- 719 ", 15. Magister Jacob, ein Arzt, schenkt dem Kl. Arnspurg seinen Hof zu Frankfurt. A. idus maij.
  Boehmer, C. D. Mfrancof, 1, 198.
- 720 Juli, 25. Landert. Heinrich I. zu Hessen schenkt dem Kl. Arnsburg 1 Mans. in Minori villa, dicta Lindes, (Bleinhaen. Schmidt, Gesch. d. Grossb. Hess. I. 239, 6, 28, Lanelliaden. Abicht, Wetzlar II, 34) nach erfolgter Besignation des Rit, Gottfried v. Linden darauf, welcher zur Entschädigung der Wiesen zu Stevnherg als Lehen empfingt, wobei er zugleich auch weiter dem R. Gernand v. Schwalbach einen Hof zu Croppach verfeiht. D. in die bit. Jacobi ap. Guden. C. D. III, 159, N. C. Dipl. 697.
- 721 Juli, 26. Elizabet, Wittwe Wigands v. Wetzlar, Bürgers zu Frydeberg, theilt die Erbschaft ihrer Töchter, bestehend in Güteru zu Queuchagh, Wetzlar, Gyrnieze, Frydeberch, Carbin, Rospach, Bonhoven, Melpach, super, et infer. Wullenstat, Roderin, Rode, Hollar, Furbach, Oestad etc. u. macht von solchen Schenkungen an das Kl. Altenburg wegen ihrer in demselben als Nonnen sich befindenden Töchtern Berte u. Elyzabeth. D. VII Kal. Aug. Guden. C. D. II. 217. Nr. 169.
- 722 Aug., 10. Landgr. Heinrich zu Hessen entscheidet die Irrungen des D. Ordens mit Reimbo Schwindenbecker über Güter zu Vfleiden u. Mulenbach zum Vortheil des ersteren D. in die b. Laurent. Mart. Guden. C. D. IV. 932
- 723] "20. Ebirhard R. v. Echzil resignirt gegen das Stift Fulda auf die ihm einst für 20 Mk. Denare verpfändeten Güter zu Leytekin u. Getenovve, welche hierauf sein Sohn Bberhard als Burglehen zu Bingenheim zurückempfängt. A. in Castro Bingenheim, fer. III p. Assumpt. B. Virg. Schannat, Clientel, Fuld. P. 286, Nr. 250.
- 724 Sept., 27. Gerlach Herr v. Lämpurg u. Ludwig v. Isenburg überlassen bei der Theilung der, zu der Burg Cleeberg gehörigen Güter dem Godfried Herrn v. Eppenstein: Morle, Hollar, Ochestad, Holzburch, Eschbach, Pardebach. D. et a. fer. sexta ante fest. bit. Michaelis prox.

| 99  |                  | 1490 — 1494,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | 1280             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 725 | Oct., 6.         | Joannis, Spicileg. 1, 312. Nr. 31. (Conf. field. p. 300 a. 31a. Nr. 18 u. 22 gleichafalls die Theflung der<br>Herrschaft (Leeberg betr.) Fischer, Geschlechtsreg. v. Isenburg, Wied u. Runkel. Urk. 72. Nr. 55.<br>Ludwig v. Isenburg, Helwig dessen Gattin u. Heinrich beider Sohn, verziehten gegen Landger. Hein-                                                        |
|     |                  | rich zu Hessen auf alle Handlungen u. Klagen wegen der Herrschaft Giessen, der Stadt u. dazu gehürigen Gütern, sowie um falle Handlungen, welche sie gegen die Bürger zu Grün bete haben; resigniren ferner auf 10 Mk. Einkünfle in den Dörfern Erkinfredis (Merkenfritz) u. Eg kehardeshusen u. empfangen solche als Hess. Erbburglehen zurück. D. et a. Octava Michaelis. |
|     |                  | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XII, 388. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. II, 71. Note 6. Giesser Intell. Blt. v. 1794. Nr. XIV.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 726 |                  | Landgr. Heinrich I. zu Hessen bestätigt dem D. Orden Güter in Hausen (b. Giessen).<br>Guden. C. D. IV, 939.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727 | 1281<br>Dec., 3. | Die Schöffen u. Bürger zu Grunenberg beurk., dass das Kl. Hersfeld dem Franko v. Mazuelth<br>das Meierant (offic. villicat.) zu Hungen auf 5 Jahre verlichen habe. D. Grunenberg, III<br>Non. Decembr.                                                                                                                                                                      |
| 728 | " 7.             | Wenck, III. U. B. 141. Note * Extr. † Craft v. Ulff, Edolknecht, bekennt von Junker Ulrich v. Hanau, gegen jährl. 5 fl. Gelds, zum Burgmann zu Minzenberg angenommen worden zu seyn. D. Dominica die prox. p. diem b.                                                                                                                                                       |
| 729 |                  | Andree apost.  Oh die Gfin. v. Hansu mit denen v. Carben etc. S. 464.  Probst Johann zu Arnsburg beurkundet den Kaufseines Kl. von Gütern zu Sternberg von Probst u. Conv. zu Ilbenstatt.                                                                                                                                                                                   |
|     | 1282             | Kolb, Aq. cert., Doc. p. 127. Lit. C. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

730 Jan., 4. Conrad Nussel, Dapifer zu Glyperg, verzichtet gegen das Kl. Arnsburg auf einen Acker in dem Dorfe Wisecke. A. et d. Octava S. Johann. Ewang. Guden. C. D. IV, 944. Nr. 70.

731 Mai, 21. Philipp u. Werner Gebr., v. Minzenberg übergeben dem Kl. Arnsburg einen vierten Theil des

Zehntens zu Collnhausen. D. in die Valentiui Mart.
Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsb. Beil. XCIV. p. 126. N. 7. Extr.

732 Juni. — Richwin v. Carben, R., überträgt auf den R. Heinrich, den Schultheissen zu Frankfurt, seines
Bruders Sohn, diejenigen Güter in Carben, welche er bisher vom Abte des Kl. zu Limburg zu

Lehen gehabt. D. et a. ap. Frankinvort, mense iunio.

Bochmer, C. D. Mirancof. 1, 208.

733 Juli, 18. Philipp v. Minzenberg u. seine Gattin Gisela verkaufen dem Kl. Arnsburg den Theil ihres Waldes, Hart genannt. A. et d. XY Kal. August. Guden. C. D. III., 1161. Nr. 799.

734 Oct., 15. Gerlach Herr v. Limpurg u. sein Sohn Johann geben dem R. Hartmud v. Carben u. seiner ehel. Wirthin Gertrude v. Bleichenbach einen, von ihnen zu Lehen gehenden Mansus zu Odephe, gegen Lehensauftragung von 2 Mans. zu Stocheim (que sita est inter Ortenberg et Budingen), zu Eigen. A. et d. in Castro nostro Staden, Idus Octobr. Guden. C. D. 1, 793. Nr. 370.

735 23 Konrad Herr v. Schonenburg u. Alheide seine Gemahlin treten an die Gebr. Philipp u. Werner v. Minzenberg ihren Antheil an der Minzenbergischen Erbschaft für 400 Mk. Denare ab. D. X Cal. Sept.

Deduct, des Gr. Stollberg, Erbrecht. — Die Grschft. Königstein bet. Beil. Nr. 5, S. 3. Grüsner III, 203.

736 s. m. et d. Bertrade, Achtissin, u. das Convent des Kl. Blankenau bekennen, dass ihnen Godfrid, der Vice-

pleben zu Slitze, 2 Theite der Mühle bei Ottishusen (Uetzhausen) aufgetragen habe. D. s. d. Schannat, Diocese. Fuld. 164. Extr. Schannat (Uetzhausen) aufgetragen habe. D. s. d. Schannat, Diocese. Fuld. 164. Extr. Schannat (Uetzhausen) aufgetragen habe. D. s. d. Schannat, Diocese. Fuld. 164. Extr. Schannat (Uetzhausen) aufgetragen habe. D. s. d. Schannat, Diocese. Fuld. 164. Extr. Schanna

Guden, C. D. IV. 942. Nr. 69.

|     | 1282 |                                                                                                |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 738 |      | R. Hartmud v. Carben u. Gertrude seine Gattin verkaufen mit Einwilligung ihrer Kinder Hardmud, |
|     |      | Mathilde u. Grete u. ihres Schwiegersohnes Conrad v. Husenstein dem kl. Haina ihre Güter zu    |
| - 1 |      | Otphe. S. D.                                                                                   |
|     |      | Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 210. Gud. C. D. I. 791. Nr. 369.                                   |
| 739 |      | Godefrid v. Bruneck, Ludwig v. Ysenburg u. Gerlach v. Breuberg verzichten auf ihre Rechte an   |
|     |      | den von Rudolf v. Nadelsheim von ihnen zu Lehen getragenen, aber an das Kl. Arnsburg ge-       |
|     |      | schenkten 3 Mans. zu Sternbach etc.                                                            |
|     |      | Kolb, Aquila cert., Doc. p. 127, Lit. E. Extr.                                                 |
|     | 1288 |                                                                                                |

740 Jan., 13. Gr. Gotfried v. Ziegenhain bestätigt einen an das Kl. Haina geschehenen Güterverkauf in Schmid-lotheim, wobei er sich aber für seinen Theil das Vogteirecht vorbehült. D. in die octava Epiph. Wenck II. U. B. 215. Note \* E. E. Note.

741 ", 26 Gerlach Herr v. Limburg verleiht dem Kl. Fontis B. Mariae Virg. das Patronat der Kirche zu Rode. D. in crastino Conuers. bti. Pauli.

J. v. Arnoldi, Histor. Denkwürdigkeiten. S. 98. Nr. 2.

742 Apr., 5. Die geistl. Richter zu Mainz beurk., die Beilegung des Zwistes zwischen dem Kl. Altenmünster in Mainz u. der Guda, Wittwe des R. Milchling v. Nordecken, in Betreff der Entrichtung des Besthauptes von den zum Frohnhof in Linden gehörigen Gütern in Leitgestern. A. fer secunda p. dominic. judica.
Kindlinger, Gesch. der deutsch. Hörigkeit. Urk. 316. Nr. 43 b.

743 , 12 Conrad v. Milchling verkauft seinen Antheil an den Gütern zu Dagobertshausen dem Kl. Arnsburg. D. pridie Idus Apr.

744 , 25. R. Ladwig, Sohn des weil. Ludwig Schulth. zu Marburg, u. Irmentraud dessen Gattin schenken ihre Guter zu Langengunse dem Kl. Häine. A. et d. Ruschenberg VII Kal. Maii.

Guden. C. D. 1, 802. Nr. 375.

745 Juni, 29. † Landgr. Heinrich zu Hessen verträgt sich mit seinem Eidam, dem Gfn. Godfrid v. Ziegenhagen, dahin, dass a) letzterer sich wegen seiner Irrungen mit dem Landgr. in Bezug auf die Brechung seines Hauses zu Gemunden un der Strasse für gestihnt erklärt, b) verspricht seiner Gattin, im Falle kinderlosen Absterbens, Zygenhagen, Treyse u. Stoyphenberg zum lebenslünglichen Gemusse einräumen zu wollen u. dass, wenn auch seine Schwester kinderlos stehe, sein Land an Hessen fallen solle, wobei weiter c) verabredet wird, wie es in Kriegen gegen ihre Feinde u. bei Irrungen unter ihnen selbst solle gehalten werden. G. zu Marpurg, an der h. Apostolentage sente Petras u. s. Paulus.

Wenck III. U. B. 150. Nr. 175. conf. II. U. B. 215. Note \*\* (Orig. i. St. A. zu Cassel; v. Landau, Hoss. R. Burg. IV. 364. Anmerk. 2).

746 Sept., 28. Graf Adolf v. Nassau freiet dem Decan Berno zu St. Peter in Mainz den von R. Friedr. v. Heffterich zu Clopheim erkausten Mansus. A. in vig. B. Michaelis.

Jonnis, R. S. M. II, 912.

747 Oct., 27. Graf Ludwig v. Ziegenhain schenkt dem Rupert v. Buches Güter zu Rodenbach. D. in vig. Sim. et Jud. app.

Guden. C. D. II, 233.

148 Feb.. 15. Das Templerhaus zu Breisach verkauft dem R. Heinrich, chemal. Schultheiss. zu Frankfurt, Güter zu Ostheim für 70 Mk. A. et d. XV Kal. marcij.

749 , 24 Dilmar v. Wilmerstorph u. seine Söhne Arnold u. Johannes vergleichen sich mit dem Kl. Haina wegen verschiedener Güter in vil. super. Lotheym, Eibelrod etc. D. Matthie ap.

Kopp, Herrn v. Itter. S. 207. Beil. 34.

750 März, 27. Landgr. Heynrich zu Hessen u. sein S. Heynrich verleihen dem Kl. Schiffenberg den, durch freie Resignation der Gebr. Auseln u. Johannes v. Levigestern erledigten Frucht- u. Heuzehnten zu Husen, unterm Schiffenberg gelegen, im gleicher Weise wie in jene Brüder u. deren Eltern besessen. D. et a. im Marpurch, VI Kal. April. Guden. C. D. IV, 948, Nr. 74. Enideckt. Ungrand etc. T. O. Ballei Hessen c. Hessen. Beil. 209.

8#

1281 751 Apr., 2. Erzb. Wernher zu Mainz zieht die dem Kl. Arnsburg verliehenen Indulgenzien in eine zusammen. D. ap. Ashaffenburg, Quarto Nonas Aprilis. Guden, C. D. I, 809. Nr. 380.

752 Mai, 25. Reinbold, Decan der Kirche zu Fritzlar, verkauft mit Verwilligung des Johannes v. Merlau 2 Mans.

zu Keistrich dem Kl. Werberg. D. VIII. Kal. Jun.
Wenck. III. U. B. 217. Note \*. Archiv f. Hess. Gesch. IV. I. 2. Nr. VIII, 6. Extr.

753 Aug., 13. Hartmid v. Wullenstat vermacht dem h. Geisthospital zu Frankfurt benannte Gefälle zu Acarben,

infer. Ursela u. Frankfurt. D. et a. i. idus aug. Boehmer, C. D. Mfrancof, I, 216. 754 Nov., 14. Craft R. v. Hatswelt schenkt dem Kl. Altenburg seine lehnbare Güter zu Hulsbahe (Hulsbach,

Wüstung b. Hohensolms). D. Wethere, XVIII Kal. Decembr. Wenck II, U. B. 217. Nr. 205. 755 Dec., 3. Bernhelm, S. des weil. R. Adolf v. Huchelheim, verzichtet auf die mit Unrecht sich angemassten Ansprüche an die von seinen Eltern dem Kl. Altenburg zu Huchilheim geschenkten Güter.

D. et a. Dominica prima Adventus Dom.

Guden. C. D. II, 241. Nr. 191. 1285

756 Jan., 14. Landgr. Heinrich zu Hessen bestätigt dem Kl. Schiffenberg das zwischen ihm u. der Gemeinde Steinbach strittige Patronalsrecht über die Kupelle zu Steinbach. A. in Octava Epiph. Dom. Beurk, Nachr. v. d. Kl. Schiffenb. II, Beil. 79. Nr. 235a. Entdeckt. Ungrund T. O. Balley Hessen c. Hessen, Beil, Nr. 203,

757 Jun., 26. Bertha v. Sueniesberg verzichtet mit Zustimmung ihres Gatten, des R. Gerlach v. Nona, auf die von ihrer Schwiegertochter Edelende, Wittwe des Rupert v. Nona, dem Kl. Haina verkausten Güter zu Guntershusen (Gontershausen). A. et d. in crastino Convers, sti. Pauli,

Kuchenbecker, Anal, Hass. Coll. XI, 168. Nr. 40.

758 - Schiedsricht, Spruch des St. Victorstiftes in Mainz zwischen dem Kl. Arnsburg u. den beiden Kl. Schiffenberg wegen strittiger Mausen zu Holzhausen b. Klen. (Dornholzhausen?). A. in die bte. Scolastice virg. Guden, C. D. III, 1162. Nr. 700. Entdeckter Ungr. T. O. Bal. Hessen c. Hessen. Beil. 205.

759 Apr., 24 Das Frankfurter Stiftskapitel vertnuscht 2 Weinberge zu Enkheim gegen Andere an das Kl. Ar-

nispurg. D. in die Gregory conf.

Bochmer, C. D. Mfrancof, 1, 217. 760 Mai, 9. Die Stadt Frankfurt erklärt sich mit den Städten Wetzlar u. Friedberg auf 10 Jahre verbunden zu seyn. A. et d. feria quarta prox. p. fest. bti. Joannis ante portam latinam.

Ibid, 1, 218.

7611

20. Erwin Löw beurk, mit Zustimmung seiner Bruderssöhne 21/2, Huben zu Heigenheim (Heegh.) unter angegebenen Bedingungen dem Godofred v. Eppenstein übergeben zu haben. D. in festo Pentecostes. Joannis, Spicileg. 1, 318.

762 Juli, 15. Vertrag zwischen Burg u. Stadt Frideberg vor K. Rudolf I. geschlossen, dass kein Theil den andern zerstören, sondern beide in einem festen Frieden u. wechselseitiger Eintracht leben sollen. D. Moguntiae, Idns Julii. Oldenburgeri Linuneus Enucl. P. II., L.IV. Cap. XVIII., 77. Gründl. Ber. d. h. RSt. Friedberg

Stund n. Regal. P. II. 1. Nr. 2. Beständ. Gegenber. d. Burg Friedberg. II. 1. Nr. 2. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III, 102.

"K. Rudolf I, ertheilt das halbe "Ungelt" in der Stadt Frideberg an die Burg daselbst. Dat. Mo-763 guncie, Ydus Julii. Informat. et Deduct. in S. Reichsrittersch. c. Burg Friedberg. 1751. Beil. Nr. 7. S. 8.

764 Sept., 3. K. Rudolf I. sagt der Burg Frideberg zu, dass er ihnen Keinen vom Adel- oder Herrn-Stande als Burggrafen vorsetzen wolle, es sey denn zuvor ihre Zustimmung erfolgt. D. Hagenowe II Non. Septembr.

Mader, Burg Friedberg. I, 59.

765 Oct., 31 Vergl, zwischen der Gemeinde Vechenheim u. dem Kl. Arnsburg, wegen der Weidegerechtigkeit des Hofes Riedern. D. in vigil. omn. sanctor. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 220.

| 1285            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Elizabeth, Wittwe Wigands v. Wetzlar, Bürgerin zu Friedberg, bekennt, dass ihr das Kl. Alten-<br>burg gestattet habe, den zur Erbschaftsportion ihrer im genannten Kl. befindlichen T. Berta u.<br>Elisabeth gehörigen Theil des Hofes zu Fridberg, den sie selbst bewohne, nebst dem dazu<br>gehörigen Mansus auf ihren Sohn Friedebert zu übertragen. D. in vigil. S. Martini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Guden. C. D. II, 243. Nr. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 767 Dec.,       | Die Städte Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen verbinden sich vom nächsten Dec. an<br>auf 10 Jahre. A. et d. in crastino bti. Andree apost.<br>Guden. Syloge I, 480. Nr. 4. Boehmer, C. D. Mfr. I, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 768 — —<br>1296 | Johann, Reinbold u. Sifrid v. Altenburg schenken den Johannitern zu Grebenau den Berg Racenberg.<br>Landau, Hess. Ritterburg. IV, 92. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | K. Rudolf I. empfiehlt dem Bischofe Latinus v. Ostia den Probst Albrecht v. Ilmstadt. D. Au-<br>guste, Non. Febr.<br>Schunck, C. D. 54. Nr. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770 März, 17    | Ludwig v. Ysenburg u. Helwig dessen Gemahlin beurkunden die wegen Wassermangel nothwendig gewordene Verlegung des Kl. Haugk nach Nidernhausen, wo es den Namen Fons S. Mariae (Marienborn) erhalten, u. hestätigen dieses in dem Besitze des Patronates zu Eckardishusen. D. et act., XVI Cal. April.  Kopp, Tract. de insigni different, inter S. R. J. Comitis et Nobilis immed. Ed. 2. p. 356 Nr. 2. Wurdtwein, Diocecs. Mog. III, 153. Wenck, II, U. B. 249, Nr. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771 Apr., 30    | Die Gebr. Heinrich, Bertold, Conrad u. Hartmann v. Heldenbergen verkaufen dem Kl. Arnis-<br>burg bennante Gefülle in den Gärten ausser Frankfurt. D. et a. fer. tercia prox. p. dominic.,<br>q. cant. Misericordin dom.<br>Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 772 Mai, 20     | Sifrid v. Gysinheim verkauft dem Kl. Arnisburg 1 Mans. Ackerl. zu Escheburnen. A. et d.<br>Xii Kal, iunij.<br>Ibid. 1, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 773 Juni, 6     | <ol> <li>Heinrich u. Hildebrand v. Papenheim, Marscale, verzichten vor Chunich Rudolf von Rom, auf das Wittumsredt der Frauen Elsebet u. Griten, an die den Gebrüderu v. Minzenberg verkauften, von ührer Ahnen Helwige angefallenen Giter (Minzenberg), Asseuheim, Hagen u. Königstein).</li> <li>G. ze Hagenuwe um Doreslag n. outgehender Phingestwoch.</li> <li>F. J. Hertling, Diss. de comitis a Rudolpho I Hubsburg. R. Rege celebr. 1778. p. 32. conf. Reg. Boica W, 311. Original im K. Baier. Archiv; v. Lychnowsky, Gesch. des Humses Hubsburg. II, Regest. Nr. 911b. Eine Almliche Verzichtleist. In Int. Sprache. Act. Hagnovia, s. m. et d., i. d. Deduct. des Gl. Stollberg. Erbrecht. an Königstein. Beil. 4. Nr. 6. Allerunterth. Supplik. um Cassatt. S. 55. Gründt. Gegeninformat. III, 261. 51. Grüsner. III, 205.</li> </ol> |
| 774 Oct., 20    | Die Stadt Frankfurt beurk, einen Vergleich zwischen dem dortigen Weissfrauenkl, u. der Gemeinde<br>Redelnheim über Wiesen daselbst. D. et act. XIII. Kal. novembr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775 — —         | Boelmer, C. D. Mirancof, 1, 226.<br>Rembold Ritter v. Dalhleim schenkt dem Kl. Arnsburg einige Guter zu Uffenbach von einer Mark<br>Denare jährl. Einkünfte.<br>Bernardi, Comment. die antig. rom. Castro Aquilae, vulgo Arnsburg. p. 76. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1287            | betrard, comment, we unity, roll, custo riquino, raigo renovas, p. 10. Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 776 Feb., 2     | 6. Graf Hermann v, Orlamünde verzichtet gegen den Abt H. zu Hersfeld auf die Vogtei zu Engel-<br>rodt u. Holtzmanfelt u. bittet solche dem Gerlach v. Breuberg zu verleihen. D. in crast.<br>bit. Mathie apost.<br>Joannis, Spicileg. 1, 386. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 Apr., 1     | <ol> <li>Grf. Golffred v. Ziegenhain verfelit dem Rupert v. Buches Güter zu Rodembach. D. Ruschemberg, XIII. Kal. Jaii.<br/>Guden. C. D. Iv., 960. Nr. 85.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 778 ,           | Mulhis Bispicgel reversirt sich gegen Adolf gen. von der Rabennau wegen seiner von dem-<br>selben zu Lehen habenden Leibeigene, Pederlinge genannt, u. Fruchtgefällen. D. sexta fer. p.<br>domin. q. cant. Quasimodog.<br>Die Rechte der Landeshoheit etc. in Betr. d. Burg Rabenau. S. 140. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| _   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | 1287<br>Mai, 1. | K. Rudolf I. verleiht den Burgmannen zu Frideberg das Privileg, dass sie ausser dem Kaiserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                 | Gerichte vor keinem andern, als vor ihrem Burggrafen stehen sollen. D. Mogunt. Calend. Maji.<br>Informat. et Deduct. in S. Reichsritterschaft c. Burg Friedberg (1751) 9. Nr. 8. Lunig, R. A.,<br>Part. Spec. Cont. III, Abh. III, 103.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 780 | Sept., 7.       | Theodericus Kump v. Eysenbach u. Gerfach Herr v. Breuberg vergleichen sich über die Burg Eisenbach u. a. Güter. D. in uigil. natiuit. b. Virg. A. juxta Ulrichstein. Joannis, Spicileg. I. 384. Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 781 |                 | Junins, John J. Str. Nr. 6. Gentram v. Ulf u. seine Galtin Julia schenken ihre Güter zu Rodenscheit (a. O. b. Lich) dem<br>Kl. Arnsburg.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 92. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 782 |                 | Walther v. Hier gen. v. Libesberg u. Alheide seine Galtin verzichten gegen das Kl. Haina auf die von dem Vater des ersteren demeseben geschenkten Güter zu Habrachusen. D. s. d. Kopp, Herrn v. Ilter. S. 188. n. b.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 702 | 1288            | Ulrich Herr v. Hanau verspricht ohne Bewilligung des Landgr. Heinrich zu Hessen in Lobpach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100 | Јап., 10.       | keine Befestigung anzulegen. D. in die S. Marcelli Pape. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 302. Wenck. II. U. B. 222. Nr. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 784 | - 17            | Graf Ludwig v. Ziegenhain reversirt sich gegen Erzb. Heinrich zu Mainz wegen der ihm verpfändeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ,,              | Güter seiner Kirche zu Rosdorff, Swarenbuin, Huchelheim, Tramprechtishusen, Mardorff,<br>Gernhusen, Aspach, Burbach, Burckartsvelde, Ameneburg, Rulkirchen. A. et d. Maguncie,<br>XVI. Kel. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 785 | Feb., 22.       | Wenck. H. U. B. 222. Nr. 211,<br>Werner v. Aslar verkauft dem Kl. Aldenburg den achten Theil der Mühle zu Huchilnheim für<br>8 Mk. u. 6 Sol. A. et d. in cathedra Sti. Petri.<br>Guden. C. D. II, 256. Nr. 205.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 786 | Apr., 12.       | Die Stadt Frankfurt beurk. die Uebertragung eines jährl. Grundzinses von Seiten des Gärtners<br>Herburd an das Kl. Arnsburg. D. et a. Il idus aprilis.<br>Boehmer, C. D. Mranburg. I. 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 787 | Mai, 7.         | Decan, Achissin u. Conv. des Kl. Blankenau errichten neben ihrem Kl. ein Hospital u. begaben es<br>u. a. auch mil Gefällen zu Stockhusen. A. prox. fer. Vl. p. Ascens. Dom.<br>Schunnat, Dioeces, Fuld. 394. Nr. 89.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 788 | , 25.           | Volrad, Schultheiss zu Frankfurt, benrk die Schenkung von 2 Häusern von Seiten der getausten Judin Greta u. ihrem verstorb. Ehegatten an das Kl. Arnisburg. A. et d. in die s. Urbani. Ante donum consilij francofordensis.  Buchmer, C. D. Mirancof. 1, 236, conf. 238.                                                                                                                                                                                                     |
| 789 | Sept., 20.      | Walther u. Berthold Herrn v. Lysperg willigen in die Uebertragung der von ihnen zu Lehen rührenden Gütern in Dieppach an das Kl. Selbold, welche der R. Hermann v. Selbold von Wernher Ganz erkauft, dann dem Kl. Marien burn en geschenkt, von diesem aber wieder zurückerkauft u. nun dem Kl. Selbold verkäuft. abgetreten habe. D. XII. Kal. Octobr. Wench, bl. U. B. 22.5. Nr. 214.                                                                                      |
| 790 | Nov., 19.       | † Adelheit Frau v. Hanau, Ulrich deren Sohn u. dessen Gemahlin Elisabeth, verziehten mit Beirath des Gr. Adolf v. Nassau, Golffr. v. Eppenstein u. Otto's v. Bickenhach gegen Philipp u. Werner v. Falkenstein auf den Fleid des Erbes zu Minzenberg, Assenhain u. Hayn, welchen dieselben von denen v. Pappenheim u. Schonburg erkauft hätten, insgleichen auf Königstein, Eichohnid Ausnahmen ihres 61en Theils am Minzenberg, Assenhain u. zu dem Hagun. G. am S. Elisab. |
|     |                 | Tag zu Assenheim. Deduct, des Gr. Stollberg, Erbrecht an K\u00fcnigst. Beil. S. 6. Nr. 8. Allerunterth. Suppl. um Cassat. S. 57. Gegr\u00fcniede Gegeninform. Ill., Beil. 55. Gr\u00fcsner. Ill, 107. L\u00fcnig, R. A. Part.                                                                                                                                                                                                                                                |

Spec. Cont. III. Forts. VI, 36. (Alte Uebersetz.).

791 Dec. 20. Landgr. Heynrich zu Hessen bestätigt die Schenkung des von ihm zu Lehen gehenden Zehntens zu Husen an das Nonnenkl. zu Schifftenberg von Seiten des Rit. Johannes v. Linden, nach Lehussuffrag von 1 Mans. u. 6 Mitr. Getreide zu Linden. A. in vigilia bit. Thome apost.

Enddeckler Ungrund. T. O. Bal. Hessen c. Hessen, Beil. 210.

- 792 Jan., 9. Ludwig Herr v. Ysenburg u. dessen Gemahlin, Helwig bescheinigen, dass die Güter in Eygelshain (Eicheihein) zu dem Gütern in Herchenhain gehören, womit sie ihre an den Gin. Engelbert v. Cygenhain vermählte Tochter Helwig ausgesteuert hätten. D. in die btrm. Primi et Feliciani. Wenck. Ill. U. B. 157. Nr. 183.
- 793 "14. Haymo, Meister des Antoniterordens, bestätigt das Uebereinkommen der Antoniter zu Grunenberg mit Wernher Herrn v. Mincenberg, nach welchem die ersteren gehalten seyn sollen für den ihnen von Wernher überlassenen Kirchsatz zu Amene durch 2 zu Mincenberg wohnende Ordensbrüder die dasige Capelle versehen zu lassen. D. et a. in Octav. Epiphan. Dom.
- 794 Apr., 14. Sibodo Herr v. Itter übergiebt dem Kl. Netz den vierten Theil des Zehntens in Horinghusen.

  | A. et d. Lebenstein, in die Tiburti et Valeriani Mart.
- 795 Mürz, 10. Heinr. v. Sprendelingen u. seine Gattin Gertrude vermachen dem Kl. Patenshausen Güter zu Vilewile, Griessheim, Kelsterbach etc. D. in die bte. Agnetis.
- 796 Mai, 30. Herrmann Herr v. liter übergiebt dem Kl. Netz die Hälfte seines Zehntens zu Horinghusen. D. et a. in crastino diei Pentecostes Dom.
  Wenck. II. U. B. 227. Nr. 218.
- 797 , Petrus, Priester des h. Nicolaus zu Frankfurt, schenkt dem Kl. Arnesburg alle seine Besitzungen zu Bischoffsheim. A. et d. mense maijo.
  Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 244.
- 798 Juli, 12. Wernher Herr v. Minzenberg schenkt dem Kl. Arnsburg das Einkommen von 6 Pfd. Wachs, welche ihm das Hospital zu Frankfurt, wegen einiger zu Redelnheim gelegener Wiesen, jührlich zu geben hat, zur Bereitung von Kerzen. D. et a. in die bte. Margar. virg. et mart. Guden. C. D. III, 1170. Nr. 704.
- 799 Aug., 23. Benannie Bürger zu Grunenberch verbürgen sich gegen das St. Stephansstift zu Mainz für den Pfarrer Gerwin zu Amena u. seine Mutter Lisa, wegen einer an ersteres zu liefernde Rente von Gütern zu Amena. D. et a. X Kal. Sept. Wurdtwein. Dioec. Moz. III. 292. Nr. 195.
- 800 Sept., 11. K. Rudolf I. vergönnt dem Cunrad v. Buches den verschlossenen Flecken u. Schloss Lintheim wieder aufzabauen. D. Basi.
  Winckelmann, Beschr. v. Hessen. S. 160 b. Extr.
- 801 " 29. Benannte Ritter u. Burgmänner zu Grunenberg, Merlowe u. Hoemberg schlichten mit einigen Schöffen von Grunenberg den Streit des Kl. Werberg mit Rupert v. Langenstein über die von dessen Aeltern, Ritter Friedri v. L. u. dessen Gattin Alheide, ihm verkausten Guter zu Blidenrot. D. in vigil. Michaelis Arch. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. II, Beil. 14. Nr. 152.
- 802 Dec., 6. Rudolf v. Rodheim u. dessen Gattin Aleyde etc. verzichten zu Gunsten des Kl. Altenburg auf Güter zu Heuchelheim. D. in die Nicholai. Guden. C. D. II, 262. Nr. 211.
- 17. Magister Dytmar, der Pfarrer, u. Volrad Rit. v. Seligenstadt, gewesener Schulth. zu Frankfurt, entscheiden als erwählte Schiedsrichter einen Streit zwischen der Abtei Seligenstat u. den Weissfrauen zu Frankf., im Betreff der Güter der letzteren zu R end ela zum Vortheil der ersteren. D. XVI. Kal. ianuarij. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 246.
- 804 Feb., 20. Abt Heinrich zu Hersfeld verpachtet dem R. Craft v. Beldersheim das Meieramt zu Houngen u. verleißt ihm den Novalzehnlen von 60 M. in den (ausgegung.) Dörfern Mazvelde, Eppelrode, Celle u. Lunrode (b. Hungen). D. Hersfeld, X Kal. martii.
  Archiv. f. Hess. Gesch. 1. 2. S. 288. Nr. 4.
- 805 , 24. Wernher v. Minzenberg u. Falkenstein schenkt dem St. Stephansstift zu Mainz einen, ehemals von seiner Gattin Mechtidec, T. des Gfn. Gerhard v. Ditze, von seiner Schwester Guda v. Clingenberk, Wittwe Courad's v. Bickenbach, erkauften Plata zu Bu din in heim ap. Castr. Winceke, worauf nur noch ein Haus befindlich nebst Hof u. 3 Mansen. A. et d. VI. Kal. Marcü. Joennis, R. S. M. II., 544.

Apr., 12. Die Stadträthe von Frankfurt, Friedberg u. Wetzlar beurkunden die Friederisbedingungen zwischen Crafto v. Greifenstein u. dem Grafen v. Nassau. D. feria quarta p. Dominic. Misericord. Dom. V. Arnoldi, Histor. Denkwürdigk., 154. Boehmer, C. D. Moenoft. 1, 248.
 807 Mai, 10. K. Rudoll I. gestattet dem Ulrich v. Hannau seine Reichslehen zu Morle der Gräfin v. Weilnau auf

809 Juni, 25. Henrich v. litere bekennt, dass er auf die 7 von ihm lehnbare Güter zu Althen-Lotheim, welche sich unter denen von Arnold v. Wollmersdorff an das Kl. Haina verkauften befünden, zu Gunsten

dieses Kl. resignirt hätte. A. in Ittere in crastino S. Johannis Bapt.

Vtphe. A. in claustr. Hegene, in die Processi et Martiniani.

Beschr. d. Han. Münzenberg. Lande. Doc. p. 54. Nr. 43. 26. Gr. Konrad v. Waldenstein hezeugt, dass Herbod, Probst v. Ymechenhain, die von ihm lehnbaren

2. Friderich, Burggraf v. Friedberg, verzichtet mit seiner Gattin Hedewig gegen das Kl. Haina auf alle Ausprüche an die von seinem Oheim, Hartmud v. Carben, demselhen verkauften Güter zu

Guter zu Wisedorf (Weitzendorf) von den Gebr. Gozmar, Wigand u. Conrad v. Schreckesbach erkauft habe. D. et a. in castro Waldenstein, prox. sexta fer. p. pentekosten.

Lebenszeit zu verleihen. D. Erfordie VI. Non. May.

Wenck II. U. B. 230, Nr. 223,

Kopp, Herrn v. Itter. S. 210. Beil. 37.

808

810 Juli.

|     |       |      | Guden, C. D. 1, 839, Nr. 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 811 | Aug.  | 3.   | Rit. Heinrich gen. Fyncke u. seine Gattin Agnes schenken ihre Güter zu Vdorf (Eudorf) dem<br>Kl. Haina. D. et a. in Alsveld, Ill Non. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |      | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 169. Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 812 | Nov   | 6    | Elisabeth u. Guita, Gemahlinnen Heinrichs u. Hildebrands v. Pappenheim, bestätigen die von ihren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |      | Gatten geschehene Abtretung ihres Antheils an den Herrschaften Minzenberg, Assenheim,<br>Hagen, Königstein u. Babenhausen an die Gehr. Philipp u. Werner Herrn v. Minzenberg u. Fal-<br>kenstein. D. VIII Idus Novembr.                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       |      | Deduct, des gfl. Stollberg, Erbrecht an Königst, Beil. S. 6 Nr. 8. Allerunterth, Suppl. um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |      | Cassation etc. S. 56. Gegründete Gegeninformat. II, Beil. 53. Grüsner III, 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 813 | Nov., | 10.  | Henrich u. Hildebrand v. Pappenheim u. deren Gemahlinnen Elisabeth u. Guita benrk. die Abtretung ihres Antheils an den Herrschuft. Minzenberg, Assenheim, Hagen, Königstein u. Babenhausen an die Gebr. Philipp u. Werner v. Falkenstein. D. in vigil. bli. Martini Episc, Deduct, des grl. Stollberg. Erbrecht. Beil. S. 5. Nr. 7. Allerunterth. Suppl. S. 56. Gegründ. Gegeninformat. III, Beil. 52. Grisner. III, 209. Lunig, Spiel. Secul. II, 1665. |
| 814 | e m   | h te | Werner u. Christine, Wittwe Bertholds Hrn. v. Libesbergk, u. Borthold, Rit., ihr Sohn, willigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       |      | in die von Petrissa v. Ortenberg u. ihrem verstorb. Gatten Henrich an das Kl. Fontis S. Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       |      | geschehene Schenkung von Gütern zu Eckenburn (Eckardsborn). D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       |      | Wenck II. U. B. 228, Nr. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 815 | -     | -    | Conrad n. Reymbold v. Solmese weisen dem Comthur u. den Brüdern zu Wizela 23 Mk. Denare auf ihre Güter an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | _    | Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hess. II, 275. Note f. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 129   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 816 | Jan., | 1.   | Abt Konrad zu St. Alban in Mainz behält, indem er dem Kl. Arnsburg die Verwandtung gewisser<br>Naturalabgaben von Huben zu Wikkenstad in Geld bewälligt, dem Hubengerichte des Klösterl.<br>Haupthofes zu Strazheim das Recht der Zwangsbeitreibung mittelst Geldstrafen bevor. D. et a.<br>Kal. Jamary.                                                                                                                                                 |
|     |       |      | Archiv, f. Hess. Gesch. I. 2. S. 289. u. 291. Nr. 5 u. 6. (In der 2ten, sonst ziemlich gleich-<br>lant, Urk., wird anch das Recht der Herberge reservirt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 817 | ,     | 9.   | Erzb. Gerhard zu Mainz bestätigt den Antonitern zu Grunenberg in dem von Wernhern Hrn. v. Minzenberg, unter der Bedingung, die Kapelle zu Mincenberg durch einen daselbst wohnen-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |      | den u. zu salarirenden Ordensgeistlichen verschen zu lassen, erhaltenem Patronate der Kirche<br>zu Amene. D. ap. Novam domum, V. Idus Januarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 010 |       |      | Guden, C. D. 1, 845, Nr. 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 818 | 77    |      | K. Budolf I. befiehlt den jeweiligen Barggrafen und Burgmannen zu Vrideberg Niemanden, wer<br>es anch seyn möge, zu gestatten in der Moerler Allmund Novaboi zu machen. D. Ulme V. Idus Jan.<br>Moder, Burg-Friedberg, I. 71.                                                                                                                                                                                                                            |

|     | 1291               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 819 | Apr., 7.           | Jacob v. Selheym schenkt dem Kl. Arnsburg Güter zu Anzewar, Poppenhusen, Brucke u. auf<br>dem Berg Ameneburg. D. Ameneburg, VII Yd. apr.<br>Guden. C. D. III, 1471. Nr. 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 820 | Mai, 30.           | K. Rudolf I. ertheilt der Stadt Friedberg das Privileg, dass ihre Bürger u. Einwohner vor keine auswärtige Gerichte gefordert werden sollen. D. Franckford III Kal. Junii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                    | Gründl. Ber. der h. RSt. Friedberg Stand, Regal. etc. P. II, 2. Nr. 2. Beständ. Gegenber. d. Burg Friedberg. II, 2. Nr. 3. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 821 | Juni, 17.          | Durg Pricurers, II., 2. M. D. Lung, R. A. Fart. Spec. Cont. IV. In. 1, 129. Irmengard, Wiltwe des R. Heinz. v. Eschebach, vermacht dem Kl. Arnsburg ihr gosammtes Vermögen. A. in Octava peatecostes. Boehmer, C. D. Mrancof. 1, 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 822 | Sept., 13.         | Erzb. Gerhard zu Mainz verbindet sich die Burgmannen zu Fridberg durch einen leiblichen Eid,<br>bis zur erfolgter R. Königswuhl, zur Treue u. zum Geborsam, wogegen er sie in seinen Schutz<br>nimmt u. ihre Privilegien u. Freiheiten bestätigt. D. et a. ap. Negebozkirchen, Idus Septembr.<br>Mader, Burg Friedberg 1, 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 623 | " 30.              | Hermann, Gr. v. Battinburg, beurkundet die zwischen ihm u. dem Erzstifte Mainz geschehene Theilung der bis dahin in ungetheiller Gemeinschaft besessenen Schlösser Kellerberg u. Battenburg mit der Stadt gl. N. nebst Zugelebir, wornach dem Erzstifte Schloss u. Stadt Battenburg mit den Gerichten Lyse u. Battenvelt, ihm selbst, denu Grafen, aber das Schloss Kellerberg mit den Gerichten Aldendorf, Rudene u. Frumoldiskirchen (Bromskirchen) zugefallen sey, dagegen solle die Mühle zu der Spitzen u. der Wald "Mäusewinkel" gemeinschaftlich bleiben. D. et a. ap. Waldaffen, Il Kal. Octobr. Guden. C. D. I. 854. Nr. 404. |
| 824 | s. m. et d         | Vergl. zwischen dem Pleban zu Sternbach u. dem Kl. Arnsburg über einen Hof zu Wickstatt. s. d.<br>Kolb., Aquila cert., Doc. 127. Lit. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 823 |                    | Die geistl. Richter zu Mainz beurk. die von Pfalzgr. Conrad b. R. u. seiner Gemahlin Irmengard<br>geschehene Schenkung eines Gutes zu Adilfult (Alsfeld) an das St. Jacobskl. in Mainz. D.<br>XII Kal. Maji.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III, 279. Nr. 189. (conf. Bodmann, Rheing. Alterth. I., 123. Note g.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 820 | 5 Juli, 1          | K. Adolf ernemt den Sifrid v. Eppenstein zum Erbburgmann zu Fridberg u. verleiht ihm 12 Mans. in der Ockstader mark zum Burgleben. D. aquisgrant, Kal. Julii. Guden. C. D. I, 802. Nr. 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82  | 7 Nov. 25          | Adilheyd, Wittwe Conrad's v. Blassinberg, schenkt dem Kl. Arnisburg 6 Mans. in der Frank-<br>furt. Gemark. A. et d. in die ble. Kulherine virg. et mart.<br>Boehmer, C. D. Miraneof. 1, 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82  | 8 Dec., 2          | Privileg K. Adolf's für die Burg Frideberg über die Hälfte des Umgeldes in der Stadt Frideberg. D. Hagenov. III. Non. Decembr. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abb. III., 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82  | 9 , ,              | Privileg desselben für die Burg Frideberg, dass in ihrer Nähe keine andere Befestigung ange-<br>legt werden dürfe. D. Hagenouwe IIII Non. Decembr. Ind. VI. Reg. 1.<br>Informat. u. Deduct. in S. R. Ritterschaft c. Burg Friedberg, Beil. 6. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 83  |                    | Rit. Richard v. Gunse u. Julta dessen Galtin verkaufen dem Kl. Altenburg einen Mans. zu Kirch-<br>gunse. D.<br>Guden. C. D. II., 275. Nr. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 83  | 1293<br>1 März, 12 | Graf Conrad v. Waldenstein befreit die Güter des Probstes Herbord zu Ymechenhain zu Halsburg<br>u. Wizendorf (Hof Weitzendorf b. Heidelbach), welche er von den Gebr. Gozmar, Wigand<br>u. Conrad v. Schreckesbach erworben, von aller Lehnsverbindlichkeit. D. IV. Idus Mart.<br>Wenck. II. U. B. 230. Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 83  | . 15               | Rupert v. Carben, gewesener Burggraf zu Fridberg, Uda dessen Galtin, u. Friedrich v. Carben nit seiner Gattin Hedewig verkaufen dem Kl. Haina alle ihre Guter im Felde u. im Dorfe Viphe, welchen Verkauf auch der Pleban Hartmann zu Fridberg, Bruder der Obigen, ratificir u. mit der Stadt Fridberg besiegelt. D. Idus Marcii. Guden. C. D. I. 871. Nr. 412, conf. die beide Extr. b. Wenck II, U. B. 234. Note **                                                                                                                                                                                                                  |

| _           | *20   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 629         | 129   |     | Parks at Vandala advanta dan 12 Apranda at San Talkatanan Managa Planta B. In H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 033         | Juil, | 19. | Erwin v. Krustele schenkt dem Kl. Arnesburg einen Leibeigenen, Namens Elemaz. D. in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |       |     | Gervasii et Prothasii mart. btrm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 694         | A     | 4   | Guden, C. D. IV, 971. Nr. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 834         | Aug., | 4.  | K. Adolf bestütigt der Stadt Frideberg alle ihre Privilegien u. Freiheiten, wie sie solche von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 1     |     | K. Friedrich I. u. andern R. Kaisern u. Königen erlangt habe. D. Frideberg, Il Non. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 1     |     | Gründl. Ber. d. h. RSt. Friedberg Stand, Regal. P. II, 3. Nr. 6. Beständ. Gegenber. d. Burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 835         |       |     | Priedberg, H., 3. Nr. 6. Lunig, R. A. XIII, 729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 000         | "     | 27  | Derselbe gestattet den Bürgern von Friedberg Lehengüter zu besitzen. D. Frideberg eod. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 836         |       |     | Wagner, Schediasma de vita Adolphi R. 43. Extr.  Derselbe verordnet, dass die Bewohner der Vorstadt zu Friedberg gleiches Recht u. gleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 030         | n     | 77  | Freiheit haben sollen, wie die Stadt selbst. D. ibid. et eod. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |       |     | Wagner, 43. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 837         |       |     | Derselbe verzeiht den Bürgern von Friedberg, was sie seit K. Rudolf's Tod gegen ihn u. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 001         | n     | 39  | Reich begangen. D. q. supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |       |     | Boehmer, Regest. Reg. et Imp. R. a. 911 - 1313. (Frankfurt 1831). p. 255. Nr. 4791. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 838         | _     | _   | Derselbe verleiht der Stadt Frideberg das Recht, Bede oder Steuern von allen in ihr gelegenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000         | "     | "   | Gütern, sie mögen in geistl. oder weltlichen Händen seyn, zu fordern. D. Frideberg, Il Non. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |       |     | Gründl. Bericht etc. P. II. 4. Nr. 7. Beständ. Gegenbericht. P. II. 4. Nr. 7. Lunig, R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       |     | XIII, 730. Mieris, Chaterbock der Grav. v. Holland I, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 839         |       |     | Derselbe verleiht der Stadt Frideberg das Privileg, dass ihre Bürger u. Einwohner vor keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |       | -   | auswärtige Gerichte gefordert werden sollen. D. quo supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       |     | Gründl. Bericht etc. P. II, 4. Nr. 8. Beständ. Gegenbericht. P. II, 4. Nr. 8. Lunig, XIII, 730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 840         | Nov., | 23. | Die Stadt Frankfurt beurk., dass Ripert v. Sachsenhausen, S. des ehemal. Schultheiss. Conrad, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V. Transles | . 2   |     | Rit. Heinrich, ehemal. Schultheiss. zu Frankfurt, seinen Theil an der Burg u. der Mühle zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maryani     | aux!  |     | RedeInheim nebst andern Gütern daselbst verkauft habe. A. feria secunda ante fest. Katherin. virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 1     | - 1 | Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 841         | Dec., | 14. | Emmercho d. Aelt. u. Wolmar, Canonicer zu St. Victor in Mainz, schlichten als erkorne Schieds-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |       |     | richter die Irrungen zwischen Wernhern v. Minzenberg u. dem Kl. Schiffenberg über das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |       |     | von dem ersteren in Anspruch genommene "Grevenrecht" über den Hof Milbach b. Grune-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 1     |     | berg. A. in crast. S. Lucie virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.19        | Doo   | 40  | Entdeckt. Ungrund T. O. Bal. Hessen c. Hessen. Beil. 204.<br>Werner R. v. Treise, Richter des Gerichtes oder der Comicia Kouchene (Kaichen) spricht zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 012         | Dec., | 10. | Sybold v. Heldebergin, Eberhard's sel. S., Sybold Moyn u. dessen Bruder Godefrid auf einer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | l     |     | und dem Rit. Kraft v. Beldersheim u. dessen Gattin Guda auf anderer Seite über die zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 1     | -   | diesen strittigen Gülern zu Heldenbergin. A. et d. prox. sexta fer. ante nativit. Dom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 1     |     | Guden, IV, 972. u. eine 2te hiervon in vielen Stücken abweichende Ausfert. Archiv f. Hess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       |     | Gesch. 1, 2. S. 292. Nr. 7. (Unter den Zeug. Cunrad de Hulshoffen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 129   | 1   | Court of the state |
| 843         | Jan., | 28. | Erzb. Gerhard zu Mainz verwilligt dem Kl. Fontis S. Marie das Patronatrecht in Eckershaussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       |     | D. ap. Franckenfurt, V Kal. Febr., Pontif. an. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |       |     | Guden. C. D. I, 872. Nr. 413. Wenck. II. U. B. 235. Nr. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 844         | Marz, | 31. | Derselbe schränckt die Zahl der Nonnen zu Werberg auf 36 Personen ein. D. Maguntie, II Kal. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |       |     | Wenck. II. U. B. 237. Nr. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 845         | Apr., | 13. | Landgr. Heinrich zu Hessen bestätigt dem Kl. Altenburg Güter zu Heuchelheim. D. secunda fer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |       |     | prox. p. de palmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       |     | Guden. C. D. II., 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 846         | ,     | 28. | Wernher, Herr zu Minzenberg, giebt an, welche von seinen Gütern eigen u. welche Lehen seyen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |       | 1   | wobei er zu den ersteren namentl. die Schlösser Mincenberg u. Assenheim u. die Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1     |     | gl. N., zu den letzteren dagegen die St. Mincenberg mit den dazu gehörigen Dörfern, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | l .   |     | zur Stadt Assenheim gehörigen Dörfer, sowie die Wälder Hart u. Schoneich rechnet. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | İ     |     | <ol> <li>Cal. May.</li> <li>Mainzer Exceptionsschr. c. Stollberg, die K\u00f6nigstein. Erbschaft betr. S. 92. Nr. 28. Sencken-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |       |     | berg, Select. jur. et hist. 1, 597. Gründl. Gegeninform. III. Beil. 56. Grüsner. III, 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | !     |     | Conf. die Regest. der Provinz Starkenburg. Nr. 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | •     |     | com no section to House Dancemark, Mr. 1075.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | 1294              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 847 | Mai , 20.         | Graf Henrich v. Nessau belehnt den Kraft v. Döring und Heinrich Katb mit dem von Arnold v<br>Hobenfels zurückempfangenen halben Zehnten zu Buchen au. D. fer. quinta ante ascens. dom<br>Archiv f. Hess. Gesch. IV. 2 u. 3. Nr. VII. 7. Extr. |
| 848 | Juni, 11.         | Das Kl. Arnisburg verkauft den Johannitern zu Frankfurt einen Hof daselbst. D. in die b. Barnabe ap.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 286.                                                                                                      |
| 849 | Aug., 13.         | Abt Henrich zu Hersfeld befreiet das von Friedr. v. Schlitz den Johannitern zu Grebenowe ge-<br>schenkte Dorf Starkolves von der Lebensverbindung. D. Herisveldie, Id. Aug.<br>Wench II. U. B. 238. Nr. 235.                                  |
| 850 |                   | Die Marienkirche zu Bamberg verkauft dem Kl. Arnisburg seine Fruchtgefälle vom Hofe Riedern<br>A. Frankenvord prid. nun. Sept.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 288.                                                                            |
| 851 | 1293<br>März, 10. | Geyso v. Felle belehnt den Heinr. v. Sassin mit dem Zehnten zu Helfericheshan (Hölpershain)<br>D. feria sexta prox. p. Oculi.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII., 77. Nr. 1.                                                             |

652 Oct., 6. Erzb. Gerhard trennt die Filialkapelle zu Carben von ihrer Mutterkirche zu Peterwile. D. in castris Cruechnurg, pridie Non. Octobr.
 Guden. C. D. 1, 890. Nr. 420.
 653 s.m. et d. Graf Heinrich v. Wadeck beurk. den Verkauf von Gütern nebst dem Patronate zu Aldendorf (b. Glidenbach) von Seiten des Kl. Blanckenau an das zu Haina. s. d.

Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 169. Nr. 41.

854 Jan., 5. Ulrich u. Philipp v. Minzenberg, Gebr., beurk., dass ihr verstorbener Vater Philipp u. dessen Gemahlin Gista, dem Kl. Arnsburg eine Muhle zwischen Hobegulle u. Dorfgulle gelegen geschenkt hätten. A. ante portani dicti Monasterii, et d. in vigil. Epiph. Dom. Guden. C. D. III, v1182. Nr. 715.
855 \_ 24 Bruno. Decan des St. Peterstiffs zu Mainz, vermacht seine Gitter in der Gemarkung von Clonente.

855 24. Bruno, Decan des St. Petersstifts zu Mainz, vermacht seine Güter in der Gemarkung von Clopheim seinem Diener Petrus mit dem Beding, dass solche nuch dessen Tode seinem Stifte zufallen sollen. D. IX Kal. Decembr.
Joannis, R. S. M. II, 912. Extr.

856 Feb., 14. Heinrich Eber u. Adelheide dessen Gattin bekennen dem Kl. Arnisburg von ihrem Haus zu Frankfurt jührt. 31 Sol. zu zahlen zu haben. D. in die bti. Valentini mart. Boehmer, C. D. Miranof. 1, 297.

857 Apr., 22 Das Consistorium des Papstes Bonifacius VIII. ertheilt der Kirche zu Lisen (Laisa) einen Indulgenzbrief. D. Rome X Kal. Maji. Kuchenhecker. Anal. Hass. Il. 302.

858 , 23. Heinrich v. Ittere begiebt sich in den Schutz des Landgr. Henrich zu Hessen, verpflichtet sich ihm mit Leib u. Gut treu gegen Jedermann zu dienen, öffnet ihm sein Schloss Itter gegen alle seine Feinde u. setzt, da ihm der Landgr. daggen 50 Mk. Pien. zum Burgelm angewiesen, 5 Mk. jährl. Renten aus den Gütern seines Durfes Warmirchhausen (?) zum Unterpfande, wobei jedoch weiter bestimmt wird, dass es nach seinem Tode seinem Erben freistehen sollte, diesem Vertrage beiturteten oder nicht, im letzteren Falle sollte indessen jene 5 Mk. an Hessen verfallen seyn. A. in die Georgii.

Kans Noche z. d. Herrs z. Here S. 248 Nr. 49.

Kopp, Nachr. v. d. Herri v. Hter. S. 218. Nr. 49.
 K. Adolf vergleicht den Laudgr. Heinrich zu Hessen u. seinen Sohn Heinrich rücksichtlich der Theilung u. Mutscharung ihrer Lande dahin, dass Landgr. Heinrich d. j. auf das Theil zu Hessen Verzicht leisten, dagegen das Theil zu Marburg, Grunenberg nebst dem Wald zu Virlichestein, Geyken, Merlowe, Hohe niburg, Nordecken, Bei den cap, Frauwenberg, Wettere sammt dem Burgholz haben soll. D. Frankenfurt an s. Virich. Page.
 Kuchenbecker, Anal. Hass. Colt. VIII., 374. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. 41. Beil. S. 67.

Nr. 218. Conf. Estor. Electa Jur. pub. Hass. v. 166. Not. 6

| _   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 860 | 1296<br>Aug., 16. | Erzb. Gerhard v. Mainz bestätigt den zur Herstellung der Kirche zu Fromoldis-Kirchen u. des<br>Kapelle zu Lysen verwilligten Ablass. D. XVII (Kal. Sept. v. Winkelmann Beschr. v. Hessen. 23a)<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 305. u. correcter b. Senckenberg, Select, für, et hist. III, 521                                                                                                                                                                                                                  |
| 861 | Nov., 9.          | Rit. Syffrid v. Eysenbach u. Alheide seine Gemahlin schenken ihre Mühle u. übrigen Güter zu<br>Stockhusen u. Schadiges dem Kl. Blankenau. D. V. idus Novembr.<br>Schannat, Diocess. Fuld. C. P. 299. Nr. 97, Conf. Ejusd. Buchon, vet. 380. Nr. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 362 | , ,               | Sinand R. v. Giessen (Buseck) verspricht für Lysa u. Mechtlide v. Buchesecke auf ihre Lebenszeit 2 Mirr. Korn an das Kl. Arnsburg zu entrichten. D. mense Novembr. Guden. C. D. III, 1183. Nr. 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 363 |                   | Hapele v. Trahe gestatiet dem Volpert v. Sassen, Bürger zu Gruneberg, auf seine von ihm her-<br>rührende Lehngüter zu Gunsten seines Sohnes Henrich zu resigniren. D. s. d.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 864 | 1297<br>März, 9.  | Gilbert u. seine Gattin Jutta übergeben dem Kl. Arnesburg alle ihre Güter zu Munsterliederbach.<br>A. et d. sabb. ante dominic. q. cant. Reminiscere.<br>Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 3082.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 865 | , 18.             | Cunrad Monetarius verkauft dem Kl. Arnesburg 6 Juchert Ackerl. in der Gemark. von Ger-<br>burgisheim (Hof Gerbelheim b. Friedberg) für 8 Mk. A. et d. fer. secunda p. diem ble.<br>Gertrudis.<br>bid. 1, 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 666 | " 23.             | Wigand gen. Broschilt trägt dem Syffrid Hrn. v. Eppenstein, anstatt seiner von ihm getragenen,<br>aber verkauften Gefille zu Hollzhusen, seinen Hof zu Gridele auf. D. X Kal. Apr.<br>Joannis, Spicileg. 1, 326. Nr. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 367 | Apr., 25.         | Volrad der Schulheiss u. die Schäffen zu Frankfurt erkennen, dass Sifrid v. Rendele berechtigt sey, zur Abtragung der mit seiner verstorbenen Gattin Adihild gemachten Schulden, seine Bestrungen nuch ohne Einwilligung seiner Kinder zu verkaufen, u. beurk., dass derselbe auch 13½, M. Ackerl. u. 1½, M. Wiesen in der Gemarkung des Dorfes Rendele gelegen, dem Ludwig u. dessen Gattin Pauline wirklich verkauft habe. A. quinta fer. prox. p. Domin. q. cast. Quasimodogeniti.  Boohmer, G. D. Mfrancof, 1, 310. |
| 668 | Mai, 30.          | Heinrich v. Waldeck u. dessen Gemuhlin Ida, T. weil. Gfn. Wittekinds v. Battenburg, verzichten<br>auf alle Ansprüche an das von Ida's Bruder, dem Gfn. Hermann v. B., dem Erzb. Gerhard zu<br>Mainz, für 200 Mk. verkaufte Schloss Kellerberg. D. in Waldeck, fer. quinta ante fest.<br>Pentecostes.                                                                                                                                                                                                                    |
| 200 |                   | Guden. C. D. I, 897. Nr. 424. Wenck. III. U. B. 114. Note 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 369 | Juli, 8,          | K. Adolf nimmt den Conrad v. Trymperg zum Burgmann zu Frideberg auf u. verfeiht ibm<br>200 Mk. Silber, unter Verpf ündung der Dorfer Greffenheyn u. Wizzebach. D. Oppenheim,<br>VIff. 1d. Julii.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 601.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 870 | s.m. et d.        | H. miles diet. Kulb. Officiatus ac Castrensis in Nuenstad, berichtet an den Erzb. Gerhard zu Mainz<br>über die von ihm vernommenen Zeugenaussagen über Waldrechte zu Glimenhan, Kirch-<br>dorph Bernhardesdorph (Bernsburg), Arnoldeshan (Arnshain), Brizenrode et Walhen<br>(Walhen). D. s. d.<br>Guden. C. D. I, 987.                                                                                                                                                                                                 |
| 871 | 1000              | Erwin jun. gen. Cranich u. Lucgardis gen. v. Dipburg dessen Galtin schenken das Patronat der<br>Kürche zu Rodenbuch dem Kl. Engildal. A. et d. in Castro Frideberg, s. d.<br>Mader, Burg-Friedberg I, 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - 9.              | Guntram sen. Schenk v. Schweinsberg R. u. dessen Gattin Gertrude verkaufen ihre Güter zu<br>Lichen dem Kl. Arnsburg. A. infra Octavas Purificat. Virg. gl.<br>Guden. C. D. III, 1458 Nr. 719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 873 | , 28.             | Hedwig, Wittwe Dythmar's v. Massenheim, vermacht u. a. dem Pleban zu Velwile ¼ Mans. zu<br>Massenheim mit der Verpflichtung der Abhaltung einer jährl. Mosse in der ihm untergebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     | 1298        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |             | Kapelle daselbst, sowie einen jährl. Zins von einem andern halben Morgen zur Anschaffung von<br>Lichtern für die St. Nicolauskapelle zu Velwile. D. et a. in die bli Mathie apost.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof, I. 317.                                                                                                             |
| 874 | Aug., 11.   | Die Weissfrauen zu Frankfurt beurk., dass sie 2½, Mans. Ackerl. in der Gemarkung des Dorfes Lichen an Theodorich u. dessen Ehefrau Kunigund gegen eine jährl. Abgabe von 30 Achtel Weizen unter der Bedingung in Erbpacht gegeben haben, dass diese Mans. immer ungetheilt bei einem Erben bleiben. A. in crustino bli. Laurentij. |
|     |             | lbid. 1, 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 875 |             | K. Albrecht I. verordnet, dass Heinrich, ehemals Schultheiss in Frankfurt, sein Roedelheimer<br>Burglehen, nämlich den Hof zu Cruftil, nach demselben Recht besitzen solle, wie die Burgmannen<br>in Fridberch. D. ap. Nuerenberch, XVIj Kal. decembr.<br>Ibid. 1, 321.                                                            |
|     | 1299        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 876 | Febr., 5.   | Die Stadt Frankfurt beurk, den von R. Sifrid v. Husenstam u. dessen Gattin Kunigunde geschehenen Verkauf von 3 Mans. zu Rendel an Wiglo v. Wanebach u. Wiglo v. Rane. A. in die bte Agate virg.  Guden. C. D. III, 769. Nr. 504. XXI.                                                                                              |
| 877 | , 15.       | K. Albrecht I. bestätigt der Stadt Frideberg alle ihre Privilegien u. Freiheiten. D. Frankenfurt,<br>XV Cal. Mart.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |             | Gründl. Ber. der h. RSt. Friedberg Stand, Regalien. P. II, 4. Nr. 9. Bestlind. Gegenbericht P. II, 4. Nr. 9. Inform. u. Deduct. in S. R. Ritterschaft c. Barg Friedberg Beil. 10. Note. Lunig, R. A. XIII, 730.                                                                                                                    |
| 878 | " "         | Derseibe verleiht der Stadt Frideberg das Privileg, dass ihre Bürger u. Einwohner weder zu Duellen, noch vor Gericht ausser der Stadt gefordert werden sollen. D. quo supra. Gründl. Bericht. P. it, 5. Nr. 10. Beständ. Gegenbericht P. II, 5. Nr. 10. Lunig. p. 731.                                                             |
| 879 |             | Derselbe bestätigt der St. Frideberg das Privileg, dass von allen in ihr gelegenen Gütern, so-<br>wohl von geistl. als weltt. Personen, die Bede oder Steuer entrichtet werden solle. D. Franken-<br>furt, eod. d.                                                                                                                 |
| 880 | Apr., 3.    | Gründl. Bericht, P. II, 5. Nr. 11. Beständ. Gegenbericht, P. II, 5. Nr. 11. Lunig, p. 731. Zeugenaussagen über das zwischen Conrad u. Heinrich v. Waldradehusen und dem Kapitel zu Moxstad strittige Dominium des Hofes in dem Dorfe Waldradehusen (Wallernhausen). A. IIII non. Aprilis. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 232.       |
| 88  | , 20.       | K. Albrecht belehnt den Konrad v. Erlebach mit dessen als Mitgill seiner Frau, Schwester der<br>Vögte v. Ursel, erworbenen reichslehabaren Besitzungen zu Vrsele. D. Oppenheim XII Kal.<br>Maj Ind. XII Regui an. I.                                                                                                               |
| 88  | Juni, —     | Lersner, Frankfurt. Chron. H.s., 663 u. 626. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 325.<br>Conrad v. Cleen vertuuscht mit dem Kl. Arnsburg verschiedene Guter zu Nieder-Cleen. A. et d.<br>Mense Junio.<br>Guden. C. D. V. 1001. Nr. 9.                                                                                                      |
| 88  | 3 Dec., 14. | Sifrid v. Husenstam u. dessen Gattin Cunegunde verkaufen dem Kl. Padenshusen ihren Hof zu<br>Rendele für 130 Mk. kölln. Denare. A. feria sexta prox. p. fest. bti. Martini.                                                                                                                                                        |
| 88  | 4           | Guden. C. D. III, 770. Nr. 502. XXII.<br>Kumpho R. v. Eisenbach schenkt dem Kl. Blanckenau die Hälfte des Ortes Schadiges (Schadges).<br>Schannat, Buchoniu vet. 374. Nr. 133. Extr.                                                                                                                                               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |             | Secul. XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Schultheiss u. Schöffen zu Frankfurt beurk, die Uebergabe von Gütera zu Dorkelweil an das Kl. Arnsburg von Seiten des R. Sifrid v. Erlebach. D. III Kal. marcij. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 328.

|     | 130    | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386 | Feb.,  |     | Benigna Aebtissin des Kl. Patenshusen verleiht dem R. Rucker v. Crustele einen Hof zu Rocken<br>berg in Colonathesitz. D. Mense Februario.<br>Guden. C. D. III, 771. Nr. 503, XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 367 | März,  | 10. | K. Albrecht ertheilt dem Reichsministerialen Philipp v. Falkenstein Stadtrecht für dessen Dorf Liel<br>D. Heilbron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 888 | 7      | 19. | Boehmer, Reg. Imp. ab an. 1246—1313. Nr. 5047. p. 267. Extr.  R. Gerlach Schelm setzt als Dorfrichter in Redelinheim die Frankfurt. Bürger Conrad v. Helde berg u. Walther v. Lewenstein in den Besitz der Güter des Volpert v. Sasson zu Redelinhein um sich daran wegen einer für diesen geleisteten Bürgschaft zu erholen. D. Sabbatho prox. ant domin. Letare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 889 | 77     | 28. | Bochmer, C. D. Mfrancof. I., 330. Landgr. Heinrich zu Hessen nimmt den R. Conrad v. Cleen zum Burgmann zu Gyezen auf. I ap. Fridberg V. Kal. April. Wenck. II, 246. Nr. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 390 | Mai,   | 2.  | K. Ludwig's Lehnbr. für die von Trohe über das Gericht zu Busseck. G. Aich am Mont. vo<br>Philipp u. Jacobi.<br>Antwort a. d. Schreib. an e. gut. Freund üb. das Buseckerthal (1708) S. 68. Nr. 1. Memorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 391 | ,      | 17. | c. Specie Facti et Deduct, in S. Eingesess d. Buseckerth, c. Hess. Darmst, (1707) Beil. 86, P. Baldewin, Provisor des Erzstiftes Marz, bestätigt die Errichtung u. Dotirrung des Altares j Mar, Virg, in der Kirche zu Rendele. D. Aschaffenburgi, VI Cal. Junii. Gud. C. D. Ill. 2200, Nott. histor. dipl. de Abbat, libenstald. p. 80. Note **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 392 | Juni,  | 28. | * Philipp Herr zu Minzenberg verkauft dem Probst Werner u. Convent zu Elvenstat seinen H<br>zu Budensheim prope rivul. Steilehach u. a. Güter daselbst. A. et d. in vigilia Apost. Petri et Pau<br>Guden. C. D. II, 296. Nott. de Abb. Ilbenst, p. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 893 | Juli,  |     | Reinhard v. Aldenburg u. dessen Eidam Friedrich v. Romrod bekennen dem Landgr. Heinrich Hessen ihr Schloss Aldenburg, das er, Reinhard, von dem Landgr. zu Lehen trage, u. alle ih Erbschaft u. Güter, die zu demselben Schloss gehören, übergeben u. verkauft, dageged Landgr. sowohl die Schulden Reinhards, wie das seinem Schwiegersohne für seine Tochter Magarche verheissene Ehestenergeld, bezahlt habe. A. et d. in Alsfeldt in crastino S. Olderi Estor, Electa jur. publ. Hass. p. 266. Wenck. II. U. B. 246. Note * Extr. * K. Albrecht genehmigt den Verkauf von 3 reichslehnbaren, zwischen Dürkelweil u. Karbgelegenen Mansen, von Seiten Sliffdis v. Husenstam an Hermann Schelm v. Bergen u. Herma Halber v. Friedherg. D. Maguncie, iij non. iulij. Boehmer, C. D. Mirancof, 1, 333. |
| 895 | Aug.,  | 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 896 | Sept., | 24. | Philipp Horr v. Minzenberg bekennt von Abt Heinrich zu Fulda als Burgmann zu Bingenheimit der Vergünstigung aufgenommen worden zu seyn, sich zur Verrichtung der Burgmannsdien Jenuanden substitutien zu dürfen. D. seeunda fer. p. Maurtii et sociorum eijus. Lunig, Corp. jur. feud. 1, 1819. Nr. 9. Wenck. H. U. B. 247. Nr. 247. Schannat, Client Fuld. P. 319. Nr. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 397 | Oct.,  | 20. | *K. Albrecht verkündigt den Städten Oppenheim, Boppard, Oberwesel, Frankfurt, Friede ber Wetzlar u. Gehindausen, dass er den edlem Mann Ulrich v. Hanau zu ihrem gemeinschaftlich Vogt ernannt habe. D. in Wormacia, XIIj. Kal. novembr. Hontheim, Histor. Trevir. I, 832. Document. z. d. contrahirt. Inhalt d. Han. Munzenb. Lande beschröb. p. 25. Nr. 29. Gegründete Gegeninformat. III, Beil. 58. Bernhard, Anlig. W. terav. I, 254. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. II, Forts. III. Abth. VI, 523. Boehmer, D. Mfr. I, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| one | Non    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

898 Nov., 2. K. Albrecht besieht den Ganerben des Busseckerthates sich an Niemand als an ihn Reich zu halten. G. Bettlern, Mittwochs n. Alberh.
Antw. an e. gut. Freund etc. S. So Nr. 4.

|       | 1300      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 999 - |           | Reinhard v. Allenburghe, Friedrich v. Romrode, Ludwig. Kalp, Meyngotus Guldene verkaufen<br>dem Landgraven v. Hessen die Altenburg, die sie von ihm zu Lehen gehabt.<br>Estor, Elecia jur. publ. Hass. p. 266. Extr.                                                                                                                                                      |
| 900 - |           | Die Gemeinde Akarben bekennt der Burg Friedberg 130 Gulden mit jährt. 13 fl. zu verzinsen<br>und ihr auch gelobt u. besondere Huldigung gethan zu haben, sich nimmermehr von ihr zu kehren.<br>Mader, Burg-Friedberg I, 100. Extr.                                                                                                                                        |
| -     | 1801      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 901 F | eb., 5.   | K. Albrecht I. bestätigt den Burgmannen zu Friedberg u. allen, welche in der Grafschaft u. dem freien Gerichte zu Couchene eigene oder Erbgüter besitzen, in ihren von K. Rudolf hergebrachten Freiheiten. D. Wezslaria, Nona Febr.                                                                                                                                       |
|       |           | An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerhales etc. Beil. S. 49. Lit. Aa. Lanig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III. p. 104. Informat. u. Deduct. in S. R. Rittersch. c. Burgfriedberg Beil. 11, Nr. 11.                                                                                                                                                      |
| 902 A | lpr., 29. | * Heinrich der Schulth. u. die Schöffen v. Frankfurt beurk., dass Ludwig, dessen Ehefrau Pauline<br>u. deren Sohn erster Ehe Johannes dem Frankfurt. Stiftscapitel ihre Besitzungen zu Rendele<br>verkauft, nun ferner unter sich einige Vermögensverhältnisse angeordnet h\u00e4tte. A. \u00fcj Kal. mai.<br>Boehmer, C. D Mrancof. 1, 338.                              |
| 903 J | uni, 5.   | Dieselben beurk, eine G\u00fcterschenkung der Beguine Adelheid an das Kl. Arnsburg. A. in die<br>bit. Bonifacij.<br>bid. 1, 339.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 904   | 1302      | Craft v. Hatzfeld u. seine Gattin Jutta schenken dem Kl. Haina Güter zu Hainbach.<br>Landau, Hess. Ritterburg. IV, 126. Extr.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 905 1 |           | K. Albrecht I. befiehlt dem Ulrich v. Hanau, Landvogten in der Wetterau, die unrechtmässig ver-                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3003  | ан., 20.  | A. Allrecan L. Benemi uem Urra V. Franka, Lamvogen in uer Ververvan, dae arrecanassag verpfindeten oder veritusserten Reichsgulter da sel bist wieder einzuziehen. G. Speier. v. Olenschlager, Staatsgesch. d. röm. Kaiserth. U. B. 83. Han. – Minzenberg. Landesbeschr. Doc. 53. Lunig, R. A. XI, 523. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 348.                                  |
|       | •         | Recognition des Ki. Engildal wegen der mit Zustimmung des Erzb. Gerhard zu Mainz, von<br>dessen Kapitel geschehenen Union der Pfarrkirche zu Rodenbach mit ihm. A. Idus Apr.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 153. Nr. 102.                                                                                                                                               |
| 907   | Mai, 4.   | Marquard u. Gerhard, Söhne Gf. Reimbold's v. Sohns, verziehen gegen den D. Orden z. Marburg<br>auf ihre Güter zu Vden husen. Act. in crast. Invent. S. Crucis.<br>Guden. C. D. IV, 981. Nr. 103.                                                                                                                                                                          |
| 908   | , 21.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 909   | , 22.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 910   | Juli, 2.  | Dieselben beurk, dass Guda, T. des R. Heinr, v. Hattstein u. Wittwe des R. Johann v. Rorbach, zur Abtragung der Schulden ihres verstorb. Ehegemahls, den Frankfurt. Bürgern Theoderich, Ysimmenger u. dessen Sohne Friedrich gewisse Gütter in der Gemarkung von Klein-Aldinstat verkanft habe. A. Ieria secunda prox. p. fest. blrm. Petri et Pauli apost. Bidd. 1, 345. |
| 911   | Aug., 24. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 912   | Nov., 12. | Gotfrid u. Conrad, Söhne weil. Philipp's v. Bickenbach, verkaufen an Philipp u. Philipp v. Falkenstein, Herra von Mynzenberg, ihre Güter u. Gefälle zu Assenheim. D. in crastino bli. Martini Episc. hiemalis.<br>Guden. C. D. V. 784. Nr. 30.                                                                                                                            |

|     | 1302              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 913 | Dec. , 27.        | Philipp sen., Herr zu Minzenberg, reversirt sich gegen Abt Henrich zu Fulda wegen Empfang seines Burglehens zu Bingenheim. A. et d. in die S. Johan. Bapt. Hertii Opuscula, ed. Hombergk. Vol. I. Diss. de feudis oblat. p. 403. §. II. Schannat, Client Fuld. P. 320. Nr. 398. Lunig, Spicileg. Secul. 1, 231. Bj. Corp. jur. feud. 1, 1821. Nr. 12                                                                                                  |
| 914 | 1303<br>März, 21. | * Wernher, Herr v. Lybesberg, giebt gegen 1 Mans. in inferiori Wedersheym dem R. Johanner<br>Lynden die von ihm zu Lehen getragenen Güter zu deme Eckehardis zu Eigen. D. in<br>Frideberg, XII Kal. Aprilis.<br>Guden. C. D. IV, 986. Nr. 109.                                                                                                                                                                                                        |
| 915 | Apr., 20.         | Erzh. Gerhard zu Mainz verpfindet dem Gfn. Otto v. Waldeck die Burgen Battenberg u. Kellerberg für 2000 Mk. Kölln. Pfen. mil Vorbehalt des Wiederkaufs. A. et d. Ameneburg, die B. Agnet Gudeu. C. D. I, 988. conf. Reg. Boica V, 46.                                                                                                                                                                                                                 |
| 916 | Mai, 2.           | * K. Albert giebt dem edlen Manne Ulrich v. Hanau die Erlaubniss, die ihm von K. Rudolf verpfändeten Juden zu Minzenberg, Assenheim u. Nidehe in gleicherweise an die edlen Herrr Philipp u. Philipp v. Valkenstein zu verpfünden. D. in Frankford, VI (IV) non. Maii. Gid. C. D. V. 785. Nr. 31. Han. Minzenb. Landesbeschr. Docum. p. 50. Nr. 32.                                                                                                   |
| 917 | Aug., 20.         | * Albert d. j. v. Rumroil enisagt seinem Rechte auf einen von seinem Bruder den Johannitern zu<br>Grebenauwe geschenkten Hof zu Ybin. D. XIII Kal. Sept.<br>Wenck, H. U. B. 251, Nr. 252.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 918 | , -               | Philipp sen., Herr von Minzenberg, entscheidet einen Streit des Kl. Padinhusen über die von<br>Heinr. v. Sprendlingen u. seiner Gattin Gertrude demselben geschenkten Güter zu Vilewild<br>mit deren Neffeu Cuno. A. mense Augusto.<br>Guden. C. D. III, 772. Nr. 505. XXIV.                                                                                                                                                                          |
| 919 | Nov., 10.         | Erzh. Heinrich zu Mainz belehnt den Gfn. Otto v. Waldeck mit Stadt u. Burg Battenburg u<br>Kellerberg auf so lange, bis solche von seinem Stifte mit 2000 Mk. gelösst seyn wurde. G<br>an dem Sonabent vor S. Martinstag.<br>Wenck II, U. B. 253. Note * Extr.                                                                                                                                                                                        |
|     | 1304              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 920 | Jan., —           | Phylipp sen. u. Philipp jun., Herrn zu Minzenberg, u. Wernher Phyl. S., ertheilen den Bürgert der Stadt Mincenberg das Recht, welches die Bürger von Frankfurt geniessen, u. bestimmen dass sie jührlich an Steuern u. Abgallen nur 100 Mark geben sollen. D. infra Octavas Epph. dom Ohngrund u. Nichtigkeit etc. des auf das Dorf Burggräfenrode sich angemasst. Besteurungsreehtes. Beil. Nr. 16. S. 37. Archiv f. Hess. Gesch. 1. 3, 415. Nr. 22. |
| 921 | Feb., 8.          | Rupert v. Carben R., S. des Burggraf. Friedr. zu Frideberg sel., u. seine Gattin Margareth verkaufen dem Kl. Arnspurg 1 Mans. u. einen Hof in terminis ville Carben majoris f. 53 Mk Dennre. D. in Dominica q. cant. Esto michi. Guden. C. D. IV, 987. Nr. 110.                                                                                                                                                                                       |
| 922 | , 24.             | Die Mainzer Richter beurk. die von dem Doncustos u. Probste zu St. Johann in Mainz, Godefr v. Eppinstein, seinem Kapitel gemachte Schenkung des Patronates über die Kirche zu Vellet (Felda). D. et a. Maguneie, VI Kul. Martii. Joannis, R. S. M. II, 701. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 357. Nr. 244. Guden. C. D. III. 885. Nr. 563. XVI.                                                                                                          |
| 923 | März, 12.         | Gotefrit Herre zu Eppinstein u. Jutte seine ehel. Hausfrau verbinden sich, gegen eine jährl. ewige<br>Gille von 100 fl., mit der Stalit Frankfurt, ihr in bestimmter Art förderlich zu seyn u. öffnet<br>solcher ihre Schlösser u. Häuser Eppinstein, Bruberg, Ortenberg, Steinheim, Stockheym<br>Braynbach, Hornberg u. Cleberg. D. feria quinta p. dom. Letare Iherus.                                                                              |
| 924 | " <b>2</b> 3.     | Bochmer, C. D. Moenofrancof, 1, 358. Ulrich Herr v. Hausu u. die beiden Philippe Hrn. v. Valkenstein vergleichen sich über verschiedenstritüge Objecte der Minzenberger Erbschaft. G. zu Rendele an dem Mantage vor sende Georien Tage.                                                                                                                                                                                                               |
| 925 |                   | Beschr, der Han, Münz. Lande. Doc. 219. Nr. 151. * Heinr, Schurweder, Bürger zu Wetzlar, schenkt zur Dotirung eines neuen Altares in der dasiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             | 18     |     | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926         | Apr.   | ,   | 3.  | Die Stadt Frankfurt beurk. den Verkauf von 17 Juchert Ackerl. zu Petterwile von Seiten des<br>Schumachers Tilem. Rendeler an die Johanniter zu Frankfurt. A. feria sexta ante dominic.<br>Quasimodogeniti.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 360.                                                                                                                                                                                                    |
| 927         | -      | -   | -   | Erzb. Gerhard zu Mainz incorporirt die Kirche zu Vellen mit dem Kapitel zu St. Johann in Mainz. D. Rudinsheim, VIII diust Aprilis.  Würdtwein, Diocess. Mog. III, 387. Nr. 245. (Consens des Metropolitancapitels, d. in crast. ascens. Dom. ib. Nr. 346. Einweisung des Capitels St. Johann. d. fer. IV prox. p. Dom. Cant. ib. Nr. 347. Recognition des Capitels. d. asbibatho prox. p. accens. Dom. ib. Nr. 340.                               |
| 928         | Apr.   | , 1 | 2.  | Heinrich, Abt zu Fulda, giebt mit Zustimmung seines Kapitels dem Philipp sen. u. Philipp jun-<br>Hrn. v. Mincenberg, gegen jährl. 90 Mltr. Korn von ihren eigenen Gültern zu Budensheims<br>den bis dahin von ihm als Lehen getragenen Zehnten zu Hovegulle zu Eigen. D. II Idus Aprilis-<br>Schannat, Client. Fuld. P. 320. Nr. 399. Guden. C. D. IV, 988. Nr. 111.                                                                              |
| <b>92</b> 9 | "      |     | 7   | Philipp sen. u. jun. Herrn v. Minzenberg tragen dem Abte Heinrich zu Fulda für den ihnen über-<br>lassenen Zehnten zu Houegull 10 Mans. Ackerfeld zu Assenheim als Lehen auf. Eod. die.<br>Guden. C. D. V, 788. Nr. 34.                                                                                                                                                                                                                           |
| 930         | Mai    | , 1 | 3.  | Das Kl. Altenburg bekennt von Landgr. Otto zu Hessen das Patronat der Kirche zu Huchel-<br>he yn unter angegebenen Bedingungen erhalten zu haben. D. III Idus Maji.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XII, 392.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 931         | *      | -   | -   | Isongard, Wittwe des R. Werner v. Linden, verkauft dem Kl. Aldenburg ihre Güter zu Langen-<br>gunssa für 74 Mk. Denare. D. Mense Maio.<br>Guden. C. D. III, 18. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93;         | Jun    | i,  | 1.  | Philipp jun. v. Falkenstein, Herr zu Mynzinberg, Kaiserl. K\u00e4mmerer, verkaust mit seinem Vetter<br>Philipp v. M. iren bis dahin in ungetheitler Gemeinschaft besessenen Zehnten zu Hovegulle,<br>nachdem ihnen der Abt Heinr. zu Fulda, von welchem er zu Lehen ging, solchen gegen Gütet<br>zu Budinsheim zu Eigen gegeben, dem Kl. Arnsburg f\u00fcr 280 Mk. D. in prima Domin. p<br>Octav. Penthecostes.<br>Guden. C. D. IV, 989. Nr. 112. |
| 93          | 3 ,    |     | 6.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93          | 4 ,    | . 1 | 0.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93          | 5 ,    | , 2 | 8.  | Reinhard v. Weilnau verleiht mit Zustimmung seines Bruders Henrich v. W. dem Johann v. Kreyen-<br>feld ein Pfd. Heller von seiner Gülde zu Vahenhusen (Vonhausen) als Burglehen. G. zu<br>Birsenstein an sente Peters und sente Pauls Abende vor der Ene, quarto Kal. Julii.<br>Guden. C. D. V. 1006. Nr. 12.                                                                                                                                     |
| 93          | 6 Juli | i,  | 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93          | 7 ,    | , 1 | 3.  | Elyzabeth v. Richolviskirchen (Reiskirchen), Bürgerin zu Grunenberg, u. ihr Sohn Heinrich<br>Cleriker in Thüringen, schenken ihr Haus zu Grunenberg dem Kl. Arnspurg. D. terti-<br>tlus Juli.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 93          | 8 ,    | . 2 | 28. | u. den Weissfrauen zu Frankfurt benannte Grundzinsen von seinem Hofe u. dazu gehöriger<br>Gütern zu Reddelnheim. D. et a. V Kal. Augusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 1.0    |     | •   | Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| _   | 1001             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 939 | 1304<br>Nov., 26 | * Conrad, Sohn Gerhards Nasse, verkauft einen Mansus in Heldenbergen dem Kl. Fontl.<br>S. Marine u. setzt zu Bürgen die Ritter Sybold v. Heldenbergen u. Berthold v. Morle.<br>Reg. Boica. V, 74. Extr.                                                                                                                                                                                                                      |
| 940 | Dec., 4.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 941 | Feb., 13.        | Das Dominikanerkl. in Mainz verkauft dem Frankf. Stiftskapitel Güter in superiori Essebach<br>D. et a. tdibus febr.<br>Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 942 | , 24             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 943 | Apr., 1.         | Landgr. Henrich zu Hessen nimmt den R. Conrad v. Cleven zum Erbburgmann in seiner Staf<br>Gyezen auf u. verleiht ihm das Gericht des Dorfes Nidern-Cleven zum Erbburglehen. D.<br>Kal. April.                                                                                                                                                                                                                                |
| 944 | , 14.            | Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. I, Beil. S. 26. Nr. 34. II, 71. Note b.  **Gerlach Herv. Bruberch übergiebt dem Graften Gerhard v. Gütch die eigene Dürfer Bercheym Steynbach u. Usenburne u. empfängt sie als Lehen. D. feria tercia p. Palmas. Kremer's Akad. Beitr. z. Gütch- u. Bergrisch. Gesch. III. Urk. 246. Nr. 234.                                                                                             |
| 945 | ,                | Benrich v. Paffenang., Burggraf, die Schöffen u. der Rahl zu Friedberg verordnen, dass Riemand<br>der bei ihnen wohne, anderswo Recht suchen solle, als bei ihrem Amtmann, wer einen ander<br>zu Menze oder vor ein anderes geistliches Gericht lade, der solle nicht mehr bei ihnen wohnen<br>in geistl. Sachen möge jedoch ein jeder den andern fodern, wo er wolle. G. in mense Aprilis<br>Mader, Burg Friedberg. 1, 113. |
|     |                  | Vergleich zwischen Schöffen u. Gemeinde zu Grunenberg. D. fer. prox. ante fest. bonifacii episc<br>Archiv f. Hess. Gesch. III. 1. Nr. III., 1. Glaser, Grünberg, 181. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 947 | , .              | 8 Hysford v. Bochmare resignist gegen Heinrich Hrn. v. Itter auf die von ihm zu Leben getragenet Güter zu Bochmar (Buchenberg), Oppoldes husen, (a. O. v. Varnhagen I. c. S. 20.). Rokeshusen u. Hademanneshusen u. verkauft ihm weiter seine eigene Güter duselbst für 40 Ma Denare. A. fer. secunda fest, penthecostes. Kopp, die Herrn v. Itter. S. 215. Nr. 45.                                                          |
| 948 | Sept., 17.       | K. Albrecht I. verleiht dem Ulrich v. Hanau die durch den Tod des v. Gotelach u. v. Retteln<br>heim erledigten Reichslehen. D. in Castris prope Bengingen, XV Kal. Octobr.<br>Beschr. d. Han. Münz. Lande; Doc. p. 54. Nr. 40.                                                                                                                                                                                               |
| 949 | Dec., 17.        | Königia Imagina, Wittwe K. Adolfs, u. ihr Sohn Graf Gerlach zu Nassau verleihen mit Zustimmund.<br>Johannsen Herra v. Linpurg u. Agnessen v. Westernburg, Imagina's Geschwistern, den Edler Philipp v. Fakkenstein alle ihre Huben gelegen b. Min taxen berg "in der sted das die heiset Hergenholz." D. Weilburg, Veneris ante diem Thomae ap.<br>Guden. Cod. Dipl. III, 433. Nr. 106. Extr.                                |
| 950 |                  | Gertrude v. Dodenthal von Minzenberg vermacht dem Kl. Arnsburg ihre Güter zu Soedel u<br>Todenthal. (a. O.).<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 139. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1306             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 951 | Apr., 3.         | Heinrich v. Paffenang, Burggraf, u. die Burgmannen zu Frideberg setzen auf eine Hofstalte<br>auswendig der Burgmauer vor dem Hospital gelegen, einen Zins u. weisen denselben dem Ka-<br>pellan in der Burg an, damit er St. Görgen u. St. Anthones de bass dienen möge. G. in der<br>Osterheil. Tagen.<br>Mader, Burg Friedberg. 1, 118. Extr.                                                                              |
| 952 | Mai, 21          | <ul> <li>Schiedsrichterl. Spruch über die einst von R. Guntram gen. v. Olephe u. seiner Gattin Jutta den<br/>Kl. Haina verkauften Güter in villa Otyphe nehst einer Mühle an der Hurlefe, worüber zwischen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

|     | 130   | 96            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |               | diesem u. benannten Bauern zu Otphe u. Unter-Wetterfeld Irrungen entstanden waren.<br>D. in vigilia Penthecostes.<br>Guden. C. D. III. 30. Nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 953 |       | 10.           | Gr. Gottfr. v. Ziegenhain u. dessen Gemahlin Agnes bekennen sich gegen das Kl. Mergenbronn (Marienborn) zu einer auf's Gericht Waltershaussen angewiesene Schuld, wegen des Seelgerikhes ihrer Aeltermutter, Agnes Gräfin v. Nidda. Dat. fer. quinta prox. post diem bit. Bonifacii Episc. et Mart. et socior.                                                                                                                                                             |
| 954 | ,     | -             | Wenck II. U. B. 260. Nr. 261.  *Hartmann, Pleban zu Fride berg u. Canonicus der Kirche zu Mainz, bestätigt den hauptsächlich von Gisselbert v. Wetzlar in der Pfarrkirche zu Fride berg bogründeten u. begabien Alts St. Maris Magdalena u. übertrigt mit dem genannten Stiffer das Patronat über denselben des jedesmaligen Plebane daselbst u. dem Abte zu Arnspurg in Gemeinschaft. D. mense Junio. Guden. C. D. IV, 996. Nr. 148.                                      |
| 955 | *     | 26.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 956 | Juli, | 14.           | Abt Symon v. Hersfeld verpuchtet dem R. Craft v. Beldersheim ferner das Meieramt zu Houngen m<br>allen seinen Ruchten, Zugehörungen, dem Patronalsrechte der Kirche daselbst, etc. D. ij. idus Ju<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1. 2. S. 294. Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                           |
| 957 |       | 16.           | Graf Wilhelm v. Katzenellenbogen giebt seiner an Bruno v. Braunsberg vermithlten Tochter Heilw<br>die ehemals von seinem Sehwiegervater Ludwig v. Isenburg erhaltene Güter in Wiesebach<br>Eckhardshausen mit. D. in crastino dimissionis apost.<br>Fischer, Geschiechtsregist, der Gfn. v. Isenburg, Wied u. Runkel. II, 133. Nr. 110.                                                                                                                                    |
| 958 | ,     | 21.           | K. Albert I. Sühn- und Vereinigungsbrief zwischen Burg u. Stadt Friedberg. D. Franckfurtl<br>Domnerst. vor Jacobi.<br>Grindl. Ber. der h. BSt. Friedberg Stand, Regal. P. II, 5. Nr. 12. Beständiger Gegenberiel<br>P. II, 5. Nr. 12. Lunig, R. A. XII, 104. Der Burg Friedberg Burg Frieden. Giessen 173<br>S. 18. Nr. 4. An K. R. Maj. Auseige in S. Burg c. Stadt Friedberg. Bel. lit. c.                                                                               |
| 959 | Sept  | ., 15.        | Mengotus, S. des weil Johannes Guldene, verzichtet gegen das Kl. Arnsburg auf die it lebenstinglich verliehenen Gefälle zu Bablnhusin, Pedirsheyn u. Aldinheyn. D. in Octanativit. Die. Marie virg. Guden. C. D. IV, 996. Nr. 119.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 960 | Nov.  | , <b>3</b> 0. | Das Kl. der Reuerinnen zu Frankfurt beurk, die Uebergabe von einem j\u00e4hrl. Fruchtzins v. Aeckern in der Gemark. Rode heim an ihr Kl. von Seiten Heinr. v. Holzhausen. A. et d. festo bti. Andree apost. Boehmer, C. D. Mfrancof, 1, 372.                                                                                                                                                                                                                               |
| 961 | -     | _             | R. Conrad v. Cleen u. dessen ehel. Wirthin Irmingart tragen, anstatt ihres verkausten Lehagut<br>zu Bidesheim Ulrich Herrn v. Hanau etgene Güter mit einer Hofstätte zu Dudilsheim at<br>Grundt. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau etc. S. 235. Extr.                                                                                                                                                                                                              |
| 962 |       | 07            | R. Ludwig Kalb übergiebt dem Ulrich Herru v. Hanau für 100 Mk. seine Güter zu Altensta<br>an der Nidder, in der Wetterau, und empflingt solche als Lehen zurück, wobei er sich zuglei<br>vorbehält, dass nach seinem Tode, ausser seinem Sohne Ludwig, auch seine Tochternütun<br>Johann v. Falkenberg, Eberhard Schenk zu Schweinsberg, Reinhard v. Dalwigk u. Adelu<br>v. Breidenbach mit belehnt werde.<br>Landau, Hess. Ritterburg. Ill, 52. (Orig. im Hanauer Arch.). |
| aer |       |               | * Jacob de Litwilre, Rector der Kirche zu Vellen, resignirt zu Gunsten der Kirche zu St. John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |               | in Mainz auf seine Pfarrei. A. et d. fer. quinta prox. p. epiph. Dom.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III, 359. Nr. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96  | 77    | 31            | Cuno gen, Haippir, unies de Gyssen, gelobt vorm Gericht, dass er alle im Dorfe Linden e<br>hobene Besthaupter dem Ki. Altimianter in Mainz zustellem wolle, dass letzteres einen Schuthleiss<br>daseblst einsetzen könne, · u. dass seine Lehngüler dem Ki. nach seinem Tode heimfallen solle<br>A. Il Kal. februarii.                                                                                                                                                     |
|     |       |               | Kindlinger, Gesch. d. deutsch. Hörigkeit. Urk. 556. Nr. 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             | 1307              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 965         | Febr., —          | Craft v. Snabach verkauft mit seiner Gattin Aleyde die Güter seiner Schwiegerältern, des R. Conrad v. Kaldinburnen u. dessen Gattin Elyzabeth, nämlich seinen Theil an der Hälfte eines Hofes in vil. Bynh ein ap. Me1bach für 50 MR. Denare an das Kl. Aldenburg, wobei er zugleich auch den Verkauf der andern Hälfte von Seiten des Edelknechtes Burchart v. Stockheim an dasselbe beurkundet. D. Mense Febr. |
|             |                   | Guden. C. D. III, 37. Nr. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 966         | Apr., 3.          | * Hertwin de alto domo n. Rylinde, seine Gattin, Frankfurter Bürger, schenken dem Kl. Padenshausen 200 Pfd. Heller von Mansen zu Holzhausen.<br>Reg. Boica V. 115. Extr.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 967         | Juli, 3.          | * K. Albrecht I. bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Privilegien. D. in Castris ap. Francof.<br>Boehmer, Reg. Imp. ab an. 1246-1313. Nr. 5175. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 968         | Sept., 28.        | * Burghard v. Stockheim verkauft mit Zustimmung seiner Angehörigen seine Hälfte an dem Hofe<br>zn Bynheim b: Melbach für 80 Mk. Denare dem Kl. Aldenburg. D. Feria quinta qua canta-<br>batur Salus populi.<br>Guden. C. D. III, 41. Nr. 33.                                                                                                                                                                     |
| 969         | Dec., 1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 970         |                   | Heinrich v. Ense verkaust mit Zustimmung Werners v. Gudenburg gewisse Güter zu Voehl an<br>das Kl. Haina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ****              | Landau, Hess. Ritterburg. IV, 248. Extr. (Orig. im Kl. Haina).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 971         | 1308<br>März, 20. | Graf Heinrich v. Waldecke bekennt, dass ihn der Erzb. Peter zu Mainz unter der Bedingung der<br>Ledigsetzung der Häuser Kellerberg u. Battenburg mit der Stadt gl. N. für 2000 fl., sowie<br>des Hauses zu dem Werdere für 1000 Mk., der Gefangenschaft entlassen habe. G. zu Franken-<br>vord an S. Benedicten Abint in den Vastin.<br>Guden. C. D. Ill., 43. Nr. 35.                                           |
| 972         | " 27.             | * Courad gen Micheline, Edelknecht, u. seine Galtin Irmengarde, verkaufen ihre Güter zu Kirch-gunse dem Wetzlar. Birger Henrich gen. Schurweder für 24 Mk. Denare. D. fer. quarta prox. p. fest. annunc. ble. Virg. Guden. C. D. Hl. 46. Nr. 36.                                                                                                                                                                 |
| 973         | Apr., 6.          | Thilemann, S. des edlen Herrn Henrich v. Itter, bestätigt das kl. Haina in dem Besitze aller ihrer "in jurisdictione praescripti patris mei et in aliis locis ubicunque sitis ab eo feudaliter descendibus etc." Gütern, Gefällen, Renten, Zehnten. D. Octava Idus Martti. Kopp, die Herrn v. Itter. S. 227. Beil. 59.                                                                                           |
| 974         | Juni, 29.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>97</b> 5 | Juli, 13.         | * Hedwig, Friedr. Kachilhart's Wittwe, schenkt ihr beim Arnsburger Hof gelegenes Haus dem<br>Kl. Arnsburg u. empfangt es gegen einen Wachszins lebenslänglich zurück. A. iij idus iulij.<br>Bochmer, C. D. Mirancof, 1, 382. (Ein 2ter Schenkungsbr. 4.1 W Kal. Sept. 1311 ib. 397).                                                                                                                             |
| 976         | Dec., 7.          | * Golfrid der Probst, Bertha v. Cleeberg Magistra u. das ganze Convent des Kl. Wervveck verkaufen mit Consens u. Währschaft Philipp's sen. v. Falkenstein dem Kl. Arnsburg ihren Wald neben dem Wald "der Höheler" genannt. D. in Octav. b. Andreae Apost. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Bed. p. 74. Nr. 47. u. p. 128. Nr. 94.                                                                     |
| 977         | s. m. et d.       | * Erwin v. Aldenburg schenkt benannte Gefälle von seinen Gütern zu Udenhausen dem Kl. Blankenau, welche Schenkung benannte Schöffen u. Burgmänner zu Albfeylt bezeugen u. besiegten. D. s. d. Schannat, Dioeces Fuld. C. P. 302. Nr. 104.                                                                                                                                                                        |

|     | 1808      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 978 |           | * Hartmann, Vicepleban, beurkundet den Verzicht der Gemeinde Flostatt an der Jurisdiction z<br>Wickstadt gegen das Kl. Arnsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |           | Kolb; Aquila cert.; Dec. 127. Lit. C. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1 | 1809      | actor, adam. com, both and comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 979 | Feb., 7   | Kunegunde, Wittve des Johannes v. Rannenberg, beurk. die zwischen ihr u. fhren Ganerber<br>Syffrid v. Eppinstein u. Ulrich v. Hanauwe, wegen ihrer gemeinschaftlichen Gerichte zur Har<br>Wilmutsheim u. zu Sonnenbornen, sowie der Burgberge zu Rannenberg u. Kelbera getroffen<br>Vereinbarungen. G. an dem Frytage n. uns. Frauwen Tage so man Kyritze wyhet.<br>Senckeuberg, Select. jur. et hist. Ill., 528. Species Facti et Status Causae in S. Landgr |
| 960 | , 7       | Wilhelm z. Hess. Cassel contra Churmainz, d. Freiger. Wilmitzheim betr. Beil. S. 1. Lit. A. Dieselbe setzt wegen dem an Syfr. v. Eppenstein u. Ulr. v. Hanau verkauften Theil an obigen Objecten, während der Minderjährigkeit ihrer Kinder, Bürgen. Eod. d. Senckenberg, Ill, 525. Species Facti et Status Causae etc. Beil. S. 56. Lit. O o.                                                                                                                |
| 981 | März, 8   | <ul> <li>K. Heinrich VII. erneuert u. bestätigt der Burg Fride berg alle ihre Freiheiten. D. Spirae, VIII Id. Mar<br/>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abh. III, 105.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 982 | , 16      | * Heinrich Edler v. Itthere, Jutta dessen Gemahlin, Hermann, Johann u. Wilhelm seine Sühne vergleichen sich mit dem Kl. Haina über den Novalzehaten in dem in ihrer Jurisdiction (Herrsch Itter) gelegenen Hochwalde. D. XVII Kl. April. Kopp, Hist. Nachr. v. d. Hrn. v. Itter. S. 219. Nr. 50.                                                                                                                                                              |
| 983 | , 21      | * Hartrad Herr v. Merenberg weist benannte Gefälle za Adesbach, Nunheim (Naunheim) u. Wetz<br>lar der Wittwe Goffr. v. M. an. A. in die Bened. abb.<br>Wenck III. U. B. 274. Nr. 316.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 984 | " 25      | Landgr. Otto zu Hessen gestattet der Stadt Grunenberg das sogenannte "Ungelt" zu ihre Besten zu verwenden. D. Gruninberg, octavo Kl. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 985 | Juni, 7   | Archiv I. Hess. Gesch. III, 1. Nr. III, 3. Glasor, Gesch. v. Grünberg, S. 184. Nr. 8.  "Johannes v. Voitsperg R. bekennt Burgrannn des Abten Heinrich zu Fulda in Bingenheim ge<br>worden zu seyn. D. VII Idus Junii.<br>Schannat, Client. Fuld. P. 345. Nr. 517.                                                                                                                                                                                             |
| 986 | Aug., 24  | Werner v. Gudenberg R. u. dessen Söhne Henrich u. Werner geben ihren lehensherrl. Conset<br>zu der Schenkung Heinrichs v. Enze von Gütern zu Vohelen an das kl. Haina. D. IX kl. Ser<br>Kopp, Histor. Nachr. v. d. Hrn. v. Itter. S. 236. Nr. 70.                                                                                                                                                                                                             |
| 987 | Sept., 27 | K. Heinrich VII. bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Privilegien. G. Frankenfurt.<br>Boehmer, Regest. Reg. et Imp. R. a. 911—1313. Frankf. 1831. p. 277. Nr. 5252. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 988 | Dec., 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 989 |           | Landgr. Otto zu Hessen errichtet mit seiner Schwester Mathilde, Wittwe des Gfn. Golfr. v. Zieger hain, u. deren Sohn Johann ein Schutz- u. Trutzbündniss, wobei er zugleich in den Wieder aufbau der Burg zu "ge mvn den an der straze," die von seinem Vater zerstört worde sey, willigt.  Landau, Hess. Ritterburg. IV, 360 u. 364. Anmerk. 3. Extr.                                                                                                        |
|     | 1310      | Landau, riess. Ritterburg. 14, 300 u. 304. Anmerk. 3. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 990 | Jan., 24  | . Incorporation der Kirche zu Mouchenheim mit dem Kl. Syon. A. et d. Moguntine IX Kal. Feb<br>Würdtwein, Dipl. Mog. II, 14. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 991 | Juli, 13  | Philipp v. Vallekenstein, Herr in Minzenberg, d. J., u. seine Gemahlin Udelhilde, verkaufen w<br>Zustimmung Philipps d. A. v. M. dem Kl. Elbenstad ihren Wald, gen. der Vorsch, b. Ben<br>stad gelegen. D. et a. in die bte. virg. Margarete.<br>Guden. C. D. III, 60. Nr. 47. Nott. de Abbat. libenst. p. 74.                                                                                                                                                |
| 992 | , 27      | * K. Henrich VII. bestätigt den Burgmannen zu Frideberg u. allen andern, welche in der Graschaft u. dem freien Gerichte zu Couchene eigene oder Erbschaftsgüter besitzen, ihre Freheiten. 'D. Franckfurt VI Kal. Aug.                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |           | Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III, Abh. III, 106. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. Buseckerthales. Beil. 49. Lit. B. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| _    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1310     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 993  | Juli, 28 | ap. Frankenfurt V. Kal. Auguste. Gründl. Ber. d. h. RSt. Friedberg Stand, Regallen etc. P. II, 6. Nr. 13. Beständ. Gegenbericht                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 994  | Sept., 2 | P. II, 6. Nr. 13. Inform. u. Deduct. in S. R. Ritterschaft c. Burg Friedb. Beil. 12.<br>Johannes, Bischof zu Strassburg, bekonnt, dass Eberhard Herr v. Breuberg mit seiner Zustimmung seiner Gattin Mechtide v. Waldeck auf das von ihm zu Lehen rührende Dorf Schotter 400 Mk. Sib. "in donationem propter nuptias" angewiesen habe. D. IIII Non. Sepl.                                               |
| 995  | Oct., 18 | Senckenberg, Sel. jur. et hist. III, 532. Joannis, Spicileg. I, 399. Nr. 15.  * Das Weissfrauenkl. zu Frankfart verpachtet dem Conrad v. Rendele einen Mans. in der Gemark Rendele. D. in die bti. Luce evang.  Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 393.                                                                                                                                                        |
| 996  |          | * Henrich Herr v. liter weist der Kirche zu Overenburch (Obernburg) einige Gefälle von 2 Mühlen zu Vole u. Emigerade zum Seelgerüth für seine Familie an. D. 11tere, nono KI Decembr. Wenck II. U. B. 268. Nr. 268.                                                                                                                                                                                     |
| 000  | 1311     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 997  | Febr., 3 | Ehecontract des Gli. Johann v. Ziegenhain und der Lukarde v. Z., ausgestellt von den Aelterr der letzteren, dem Gfn. Engilbreht v. Ziegenhain u. dessen Gemahlin Heilwig, wobei der Braut u. a. Gillen zu Olyfe, Rodeheim, Widersheim, Thornheim, Bingenheim, Echzil, Berstad, Borghartes, Creigenfeld angewiesen werden. An St. Blasientag. Wenck II. U. B. 299. Note * Ext.                           |
| 998  | , 4      | Gr. Johann zu Ziegenhain versichert seiner Schwiegermutter, der Gfin. Heilwig v. Ziegenhain, ihr<br>Witthum auf Burg u. Stadt Nydehe. G. an deme Dunnerst. n. uns. Vrowen Tag, da man die<br>Lichte wihet.<br>Ebend. II, U. B. 268. Nr. 269.                                                                                                                                                            |
| 999  | Mürz, 28 | Entscheid des R. Erwin Lewe, wegen Bezahlung der noch rückständigen 3/2 des Kaufgeldes von dem von Cunigunde v. Rannenberg an Syffrid v. Eppinstein u. Ulrich v. Hannu abgetretenen Theil der Burg Rannenberg. G. an dem Sontag viertzehn Nacht vor Ostern. Senckenberg, Select, jur. et hist. III, 534.                                                                                                |
| 1000 | Juni, 12 | Friedr. v. Delkelheim, R., verkault dem Frankfurt. Bürger Joh. Gleser einen Mans. Ackerl. zu<br>Rendele. D. Nazarii mart.<br>Boehner, C. D. Mirancof. 1, 395.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1001 | Sept., 8 | I.Gr. Johann v. Ziegenhain bewitthunt seine chel. Wirthin Lukard mit der Burg zu Gemunden an<br>der Strasse, mit dem Gerichte Nieder-Gemunden u. 15 dazu gehörigen Dörfern u. den<br>Gerichten zu Kirdorff, Speckswinkel, Erckersdorf u. dem Dorf Weidelbach. D. an vns. Vrauwen<br>Tag der lassirn.                                                                                                    |
| 1002 | , 20     | Wenck H. U. B. 270. Note Extr.  Die Gebr. Godfrid a. Crafft v. Halzfelt, R., tragen dem Landgr. Otto zu Hessen ihr Schloss Hatzfeld zu Lehen auf u. öffnen es ihm gegen alle seine Feinde, nur Mainz ausgenommen.  D. XII Kl. Oct.                                                                                                                                                                      |
| 1003 | , 27     | Wenck III. U. B. 177. Nr. 214. Estor. Electa jur. publ. Hass. p. 267.  Erzb. Peter zu Mainz giebt den Gebr. Erwin u. Giselbert gen. Colven, R., seine Einwilligung zum Verkauf ihrer Lehnguter zu Seltirse gegen Lehensauftrag ihrer Halfte an der Jurisdiction von Steynfurt. D. V. Kl. Octobr.                                                                                                        |
| 1004 | , 29     | Guden. C. D. III, 67. Nr. 54.  Derselbe beurkundet den Brief gesehen zu haben, in welchem der Pfalzgraf Ludwig b. Rhein.  D. Colonie 1273 Kal. Nov. den Gebr. Philipp u. Wernher v. Falkenstein gestuttete, die von ihm zu Lehen habende, Comiciam in Weders bin sitam "Wernhers Gemabhim "loco proten pupins" einzursumen, u. zwar mit der Bestätigung K. Rudolfs. D. in Aschaffenburg III Kl. Octobr. |
| 1005 | Nov., 1  | Beschr. der Han. Münzenberg. Lande, Doc. p. 222. Nr. 153. Bernhard., Antiq. Wetterav. l., 162.  Conrad v. Muschenheim, R., wird gegen Zahlung von 5 Mk. von seinen Gütern zu Leiche des Ersb. Peter zu Mainz Burgatnauf zu Aschaffenburg. A. et d. Kal. Novembr.  Wirdtwein, Julin Mog. II, 33. Nr. 15.                                                                                                 |

| 1812             | [-5.]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Landgr. Otto zu Hessen beurk., dass benannte Schöffen zu Grunenbergk vor ihm ausgesagt<br>hätten, von den vornehmsten u. ältesten Einwohnern um u. in Freihensehin die eidl. Aussage                                                                                                    |
|                  | vernommen zu haben, dass das Dorf Freihensehin dem edlen Mann v. Hunau zu weiter nichts                                                                                                                                                                                                 |
|                  | verbunden soy, als jähr). 3 Mitr. Hafer zu liefern, u. dass die Eingesessenen daselbst jede 14<br>Tage einen Dieust im Dorfe Lauppach zu verrichten hätten. D. VII Kal. Rebr.                                                                                                           |
|                  | Ausführl. Erörter. üb. Freyensehen. Beil. S. 72. Nr. 3. Andernweit. Memoriale Solms-Laub.                                                                                                                                                                                               |
|                  | wegen Freienseh. Beil. p. 48. Nr. 24. (2 abweichende Ausfertig.) Senckenberg, Select. jur. et hist, III, 537. (n. Vidim. v. 1482 inser.),                                                                                                                                               |
| 1007 Febr., 8.   | Ludwig v. Münchhausen u. dessen ehel. Wirthin Mechtilde verkaufen dem Kl. Haina ihren Zehnten<br>zu Harpbusen (Harbshausen) u. bitten den Heinrich v. Itter um Verzicht auf seine Lehensherr-                                                                                           |
| mar la principal | lichkeit zu Gunsten des Klosters. D. sexto Idus Febr.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Trewer. Geschlechtshister. d. Hrn. v. Münchhausen, Anh. S. 21. Kopp, die Herrn v. Itter. S. 76.                                                                                                                                                                                         |
|                  | Henrich Edler v. Iltere u. sein Sohn Thilemann willigen in obigen Verkauf des Zehntens zu<br>Harpprachhusen u. verzichten auf ihre Lehensherrlichkeit. D. Frankenberg, VI Idus Febr.<br>Trewer. Anh. S. 21. Kopp. S. 78.                                                                |
| 1000             | Probst u. Kapitel zu Bamberg verkaufen dem Kl. Arnsburg einen Hof in der Grafengasse zu                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Mainz. A. et d. XVI Kal. April.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in halls         | Guden, C. D. IV, 1006. Nr. 127. u. Note.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1010 März, 29.   | <sup>9</sup> K. Helmrich VII. befiehlt den Stidten Fridberg u. Wetzlar die Reichssteuer v. 1311 an die<br>Stadt Esslingen unter angegebenen n\u00e4heren Bestimmungen auszubezahlen. D. Pysis, III Kl. Apr.<br>Guden. Sylloge 1, 485. Nr. 8. Sattler, Gesch. v. W\u00fcrtenberg II. 67. |
| 1011 Apr., 4.    | Die Schöffen, Ruthmannen u. übrigen Rathsleute zu Frydeberg befreien das Haus, welches                                                                                                                                                                                                  |
| teration and     | sich der deutsche Orden daselbst erkauft, von allen Steuern. D. ij. non. april.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 399.                                                                                                                                                                     |
| 1012 _ 11.       | Emicho, ein Bürger zu Fridberg, weist den Nonnen zu Padershausen 1/4 Mk. jährl. Einkünste                                                                                                                                                                                               |
| angel on I       | guf ein Haus zu Fridberg, gen. Hugenhaus, an.<br>Reg. Boica V, 222. Exir.                                                                                                                                                                                                               |
| 1013 Aug., 2.    | Poppo Graf v. Eberstein, Guta, dessen Gemahlin, u. Elizabet, Wittwe Gotfr. Herrn v. Hohen-<br>leden, verkaufen alle ühre Güter zu. Esche bach s uper iori, Sulburg, Wilbach, Wicker, Massen-<br>heim u. Husen, b. Oberoldeshusen, wie sie solche von der Mainz, Kirche zu Lehen trügen, |
| r_ () 1          | Erzb. Peter zu Mainz für 754 Pfd. Heller, 13 Solid. u. 4 Pfn. A. et d. Aschaffenburg, in era-<br>stino bti. Petri apost. ad vincula.                                                                                                                                                    |
| 7 7 (1171)       | Guden, C. D. III, 74. Nr. 61. Würdtwein, Dipl. Mog. II, 74. (Das. S. 73. auch die Quittung über das erhaltene Kaufgeld v. d. Dat.)                                                                                                                                                      |
| 1014 , 23.       | *Craffi v. Beldersheim sen., Kuno, gen. Colbendensel v. Beldersheim, Wernher v. Cleen, Eberwin u. Gieselbert Gebr. gen. Leones, Wernher v. Treysa u. Conrad v. Morle, R., beurkunden ihre von der Kirche zu Mainz in den Orten u. Termineien von Wolversheim, Beldersheim,              |
|                  | Bergen, Steynvort, Wyssenheim, Assenheim, Damdale tragenden Lehen. D. X. Kl. Sept.                                                                                                                                                                                                      |
| and a la         | Guden. C. D. III, 79, Nr. 63.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1015 Sept., 5.   | Engilbert Graf v. Cygenhayn Herr zu Nydhe belehnt den Heinrich v. Sassen mit benaanten Ge-<br>fällen von 2 Gütera zu rossebach. D. in festo bti. Vrbani Episc.<br>Senckenberg, Select. jur. et histor. V, 522.                                                                          |
| 1016 - 27.       | * Ulrich Herr v. Bickenbach verkauft mit Zustimmung seiner Gemahlin Elizabeth alle seine Güter                                                                                                                                                                                          |
| 1016 ., 21.      | in Eschebach super, et infer., Wilbach, Wicker u. Husen b. Oberoldeshusen an Erzb. Peter zu Mainz für 346 Pf. neuer Sol. D. V. Kal. Octobr.                                                                                                                                             |
|                  | Deduct. Domcapitel zu Mainz c. Landgr. Wilh. zu Hess. Cassel. 1749. Beil. Lit. A. Guden. C. D. III, 80. Nr. 64. Würdtwein, Dipl. Mog. II, 72 u. 73. (Quittung).                                                                                                                         |
| 1017 Nov., 12.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Guden. C. D. III, 83. Nr. 66.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1018 Dec., 19.   | * Brzb. Peter zu Mainz belehnt den Gfn. Johann v. Solms mit 10 Mk. zu Moltzbausen b. Koe-<br>nigsberg. D. XIV Ki. Jan.                                                                                                                                                                  |
|                  | Würdtwein, Dipl. Mog. II, 53.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      | 1313              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1019 | Jan., 13.         | Johannes, Episc. Løuacensis, verleiht dem Kl. Arnsburg einen Ablass für 40 Tage. D. in<br>Arnsburge, in octav. Epiph.<br>Joannis, R. S. M. II, 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1020 | Febr., 3.         | * Theodericus gen. Schelme trägt anstatt der von ihm verkausten lehnbaren 1½ Mans. zu Brlen-<br>bach dem Syfrid v. Espenstein ebenso viel Gut zu Bergen auf. D. III Non. Febr.<br>Joannis, Spicileg. 1, 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | März, 15.         | Engel v. Fredeberg gen. y. Sassen, Priester im Kl. Arnsburg, dotirt den Altar der h. Maria in der Kirche der Altstadt Grunenberg u. präsentirt zugleich den Heino gen. Wolpracht zum Altaristen. D. et a. in Arnsburg, Idus marcii. Archiv f. Hess. Gesch. III. 1. S. 98. Glaser, Grünberg. S. 182. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1022 | , -               | Graf Heinrich zu Weilnau u. sein Bruder Reinhard verkaufen dem Johannse v. Kreyenfeld 6 Mitr. Korngeld, 6 Mitr. Habergeld, u. 17 Schillinge u. Fassnachtshühner zu Fahenhausen für 56 Mk. Pfen. G. in dem Manden Martii. Guden. C. D. V, 1013. Nr. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1023 | Juni, 28.         | * Johannes v. Beldersheim R. dolirt den Altar in der Kirche zu Rockenberg mit eigenen<br>Gütern, mit Bewilligung Sifrids v. Eppenstein, dem Patrone jener Kirche.<br>Reg. Boica. V, 258. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1024 | Aug., 20.         | Die Frankfurter Bürgerin Irmengard, Wittwe des Meisters Heinr. Monich, nun verheurathet mit Cunr. Monetarius, übergiebt dem Carmoliterkl. zu Frankfurt einen Fruchtzins zu Wizele. D. fer. secunda ante Barthol. prox. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1025 | " 30.             | Probst u. Convent zu Elwenstad verkaufen dem Frankfurt. Bürger Ludwig gen. v. Messele, den Ferto, welchen er ihnen jährl. auf Martini von einer Fleischbank zu entrichten hatte. D. III Kl. Sept. bild. 1, 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1026 | Sept., 1.         | Elisabeth, Arbtissin des Kl. Engelthal, beurkundet den Erwerb von 9 M. Ackerl. zu Opilshausen von Seiten des Heinr. v. Wambach. D. in die bit. Egidli Abb. Guden. C. D. V. 1010. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1027 | , 11.             | Erzb. Peter zu Mainz dismenbrirt die Kirche zu Bircklar von ihrer Mutterkirche zu Muschenheim.<br>Bernardi, Comment. de antig. rom. Castro Aquilae vulgo Arnsburg. p. 79. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1028 | , 13.             | * Heinr, gen. Amclung v. Elkirshusen, Hermann Buchesecke, Kuno gen. Halber, Eckelo gen. Sluno, Johannes v. Kintzinbach, Senand gen. Rüsser, Mengos u. Reinhard Gebr. v. Swalbach, Ritter, Conrad gen. Milcheling v. Kintzinbach, Helfferich u. Godefr. v. Drahe, Burgmänner zu Giessen verschreiben sich wegen gewisser Lehngefälle "in judicio Hittenberger Gerichte ab illo quod vulgariter dicitur diz Bugelt, nec non in Annenrode ab illo quod dicitur diz Vingelt", die Hartrad Herr v. Merenberg wieder von ihnen zu lösen berechtigt sey. D. feria quinta p. nativit. bte. Marie virg. Wenck H. U. B. 274. Nr. 273. |
| 1029 | Oct., 21.         | Gerlach Herr zu Limburg verleiht dem Kl. Fontis B. Mariae Virg. den Novalzehnten in der<br>Parochie Rode. D. in vigilia bit. Lubeucie confess.<br>J. v. Arnoldi, Mistor. Denkwürdigkeiten. S. 99. Nr. 3. (Bestätigt v. Agnes v. Westerburg. 1317.<br>VIII Nat. Octob. et decimo tercio Oct. Db. 100. f. Nr. 4. 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1030 |                   | Die Gebr. Johann u. Drabote v. Eysenbach beurkunden die Ernennung von benannten Schiedsrichtern zur Schlichtung ihrer Irrungen mit dem Herrn Ebirhart v. Breuberg (wegen Engelrod). G. an sant Endres Apost. Abent. Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1031 | 1314<br>Jan., 28. | Ebirhart's Herrn v. Breuberg Anforderungen an die Gebr. Johann u. Trabot v. Eysenbach wegen Holtzmansfelden u. Engelrode, nebst richterl. Spruch beiderseitiger Schiedsrichter hier-<br>über. G. an dem Mitwochen vor unsere Frauwentag Lichtmesse.<br>Senekenberg, Select, iur. et hist. III, 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1032 | Feb., 27          | Kunigunde, Arbtissin zu Padershausen, leistet zu Gunsten des Kl. Altenburg auf Güter zu Aldendorf Verzicht. D. III Kl. Marcit. Guden. C. D. III, 75. Nr. 506. XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      | 131   | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033 | Mai,  | 6.   | Conrad, Schöffe zu Gyezzen, verkauft mit Zustimmung seiner Gattin Chonegundis dem Stifte zu Wetzlar einige Gefälle von seiner Mühle b. Gyezzen u. setzt zum Unterpfand seinen Hof "extra portas, qui itur versus villam Seltirsse." D. in die Johannis ante portam latinam. Senckenberg. Samml. von ungedruckt. u. raren Schriften, Thl. 4. S. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1034 | Juni, | 9.   | <ul> <li>Arrosius Herr v. Breuberg schenkt dem Kl. Arnsburg benannte Gefälle zu Fisseburnen<br/>(Fischborn). D. in Octavo Trinitatis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1035 | 20    | 12.  | Guden. C. D. V. 1013. Nr. 19.  **Johann Graf zu Cygenhain verleibt dem Nicl. Schower, Bürgern zu Alsfelt, den Zehnten zu Mersrode. D. fer. quarta ante diem bt. Viti Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1036 | Aug., | 1.   | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 78. Nr. 2. Guden. C. D. III, 95. Nr. 77.  Philipp Herr in Mynzenberg sen. willigt in die Errichtung des Nicolaus- u. Katharinen-Altars in der Kirche zu Beldershehm u. seine Begabung mit 32 Achtel Waizen von Gütern zu Gunse von Seiten des R. Cuno gen. Colbendensel. D. Kal. Augusti.  Guden. C. D. III, 96. Nr. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1037 | Oct., | 9    | Gerlach Herr v. Limpurg bewitthumt seine Gemahlin Agnes, Graf Heinrichs v. Nassau T., auf dar<br>Dorf Else, seinen Theil an der Burg Kleeberg und auf das Dorf Gambach. G. uff S. Dionys. Tag<br>Wenck, I. U. B. 85. Nr. 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1038 | ,     | 22   | K. Johann v. Böhmen u. Polen u. Graf v. Luxemburg verkündigt den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen die geschehene Wahl des Pfalzgrafen Ludwigs, Herzogs in Baiern zum römischen König u. ermalnt sie, denselben als solchen anzuerkennen. D. in castris ap Frankenfurt, XI Kl. Nov. Bochmer, C. D. Mirancof. 1, 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1039 | Dec.  | , 4  | * K. Ludwig d. B. schenkt das Patronat der Pfarrkirche zu Frideberg dem Kl. St. Ruprecht b<br>Bingen. D. Colonie Illj. mens. Decembr.<br>Wurdtwein, Diocess. Mog. Ill, 24. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1040 | "     | 20   | Johann Herr v. Limburg reversirt sich wegen Lehensempfang von Burg u. Stadt Staden gegen da<br>Stift Fulda. Act. am S. Thomas Abendt.<br>Schannat. Client. Fuld. P. 314. Nr. 373. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104  | -     | -    | Weygand v. Sassen übergiebt den Antonitern zu Grünberg seinen Hof ausserhalb dieser Stadt<br>nebst seinen Wiesen daselbst u. zu Merlan.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 400. Ayermann, de familia de Sassen, p. 6. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 18    | 15   | Ruchenberg 7 Marie 11635. Con. 11, 400. Ayermann, de lamina de basson, p. o. Ban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104  |       |      | * K. Ludwig d. B. bestätigt der Burg Frideberg alle ihre Privilegien. D. Frankf. V. Kal. Febr<br>Informat. u. Deduct. in S. R. Ritterschaft c. Burg Friedberg. Beil. S. 12. Nr. 13. Lunig, R<br>A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104  | 3 ,   | 77   | Derselbe bestätigt der Stadt Friedberg alle Privilegien. G. zu Frankfurt.<br>Reg. Boica V, 295. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104  | 4 "   | -    | Beinrich v. Monheim, gen. v. Gunsse, u. seine Gattin Hedwig verkaufen dem Conrad v. Belders<br>dorf, Vicar des St. Margar. Allars in der Kirche zu Wetzlar, 3 Maltr. jährl. Kornrente vo<br>Aeckern zu Kirchgunsse fallend für 18 Mk. 4 Sol. Kölln. D. mense Febr.<br>Guden. C. D. V, 142. Nr. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104  | 5 Mär | z, 4 | Abt Johann von Arnsburg trennt in Außtrag des Erzb. Peter zu Mainz u. mit Zustimmun. Philipps sen. Herrn v. Minzenberg, als Patronen, die Kirche zu Husen (a. O.) von ihrer Mutter kirche zu Lychen. D. IV Non. Marcii. Guden. C. D. Ill, 116. Nr. 92. conf. Archiv V. Nr. XIII, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104  | 6 ,   | 6    | Decan u. Kapitel zu Wetzlar beurkunden, dass sie ihre Güter zu Selterse, welche der wei Giesser Bürger Reinher u. seine Hausfrau Irmengard besassen, dem Sohne derselben für ein jahrl. Pension von 5 Sol. Kölln. Denare verpachtet hätten. D. et a. in die Palmarum. Gaden. C. D. V. 145. Nr. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104  | 7 ,   | 17   | * K. Ludwig IV. besiehlt den Reichsstädten Frankfurt, Frideberg, Wetzlar u. Gelnhausen de<br>Eberhard v. Bruberg 550 Pf. von den Reichssteuern zu bezahlen. D. Spirae, secunda seria pro-<br>p. Palmarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |       |      | Senckenberg, Select. jur. et hist. I, 187. conf. Reg. Boica V, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |       |      | U more and the contract of the |

|      | 1313       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 048  | März, 19.  | Derselbe gestattet dem Eberhard v. Breuberg seiner Gattin Mechilde v. Waldeck, a. seinen Töchtern 1000 Mk. auf seine Reichslehen zu verschreiben. D. Spirae XIIII Kal. Apr. Joannis. Spicileg. 1, 406.                                                                                                                                                |
| 049  | , 28.      | Hyldegunde, Aeblissin, u. Convent des Kl. Mergenburnen verkaufen an die genannten Treuen-<br>handler des Frankfurt. Bürgers Giselb. von Friedberg Güter zu Bonames. D. tercia die p. an-<br>nunciat. ble. Mar. Virg.                                                                                                                                  |
| 050  | Apr., 29.  | Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 413.  Erzh. Peter zun Mainz willigt in die von R. Ludwig IV. geschehene Schenkung des Patronate-<br>über die Kirche zu Fridzberg an das St. Ruprechtskl. b. Bingen. D. Pinguuie, III Kal. Maii<br>Würdtwein. Diocese. Mog. III, 24. Nr. 10.                                                                               |
| 051  | Juni, 6.   | Helphricus v. Budekeim, Prior des Johanniterhauses zu Wizele, bestätigt den von dem Com-<br>thur Gybert Binthamer mit dem Kl. Allenburg eingegangenen Kaufcontract von Aeckern in<br>Felde des Ortes Furbach, bei der Stadt Frideborg gelegen. D. fer. sexta ante fest. bti<br>Burnabe Apost, prox.<br>Guden. C. D. III, 125. Nr. 400.                |
| 052  | Sept., 23. | Friedr. u. Richolf v. Herzberg öffnen dem Erzb. Peter zu Mainz für die Dauer seiner Fehde midem Landgr. Otto zu Hessen, ihre Schlösser Hertzberg u. Romrod. D. IX Kal. Octobr. Würdtwein, Dipl. Mog. H. 96.                                                                                                                                           |
| 053  | Oct., 21   | * Reinhard v. Rannon berg resignirt, männliche Erben entbehrend, auf seine Mainz. Lehen. D<br>Aschaffenburg.<br>Reg. Boica V, 318. Extr.                                                                                                                                                                                                              |
| 054  | s. m. et d | Reymerus u. seine Frau Irmengard, Bürger zu Gyzon, schenken dem Stifte Wetzlar Güter zu<br>Selters. D. s. d.<br>Guden. C. D. V. 145.                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1316       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 055  | Jan., 22   | L. Otto zu Hessen freiet den, von dem R. gen. Halber, seinem Burgmann, u. dessen Gattis<br>Helwig, dem Kl. Arnsburg aufgetragenen Hof in vil. Seltirse prope Oppidum nostr. Gyssen<br>D. die Vincentii.<br>Guden. C. D. Ill, 65. Note "ad. Nr. 54. Beurk. Nachr. vom Kl. Schiffenberg. II, 170                                                        |
| 056  | Feb., 22   | Note 1. Extr.  *Philipp v. Falkinstein, Herr zu Minzinberg, verpflichtet sich gegen den Landgr. Otto v. Hessen.  die ihm zu Burglehen verpfändeten Güter zu Pailgunsin u. Kirchgunsin wieder ablösen zu lassen. D. in crastino b. Agnetis virg.  Wynek Ill, U. B. 183. Nr. 222.                                                                       |
| 057  | März, 10   | * Erzb. Baldewin zu Trier belehnt den Eberhard Herrn v. Breuberg mit der Hälfte des Ortes<br>Gaud ern niehst seiner Gerichtsbarkeit. D. die decima mensis Marcii.<br>Lunig, Corp. jur. Feudal. 1, 1429, Nr. 2. Hontheim, Hist. Trevir. II, 96.                                                                                                        |
| 058  | Apr., 8    | * Gampert, Rector der Kürch, 1, 1426. At. 2. Tronneum, aus. 1749. 1, 50. Gampert, Rector der Kürche zu Aldenkirchen etc., verzichtet auf den von seiner Mutter u. seinen Geschwistern geschehenen Verkauf des Hofes zu Gulle an das Kl. Arnsburg, feria 2. p. Duc. Reminiscere. Gulden, C. D. Ill., 1149, Note * * *                                  |
| 1059 | , 14       | <ul> <li>Die Städte Frankfurt, Friedberg, Wetzlar n. Gelnhunsen verbinden sich vom nächsten ersten<br/>Mai an auf 10 Jahre. D. et act. in die stran. Tiburtii et Valeriani mart.</li> <li>Boelmer, C. D. Miranofurt, 1, 427.</li> </ul>                                                                                                               |
| 1060 | Oct., 4    | Normer, C. D. antonomat. 1, 421. Nycol, gen. Schouwz, Schiölle zu Alsfeld, präsentirt dem Official des Probstes zu St. Stephan in Mainz den Priester Engel zur Pfarrei beydelbach, die durch freiwillige Entsagung Volperts gen. Nohmgh erledigt worden. D. quarta prox. ante bti. Dyonisii et socior. ejus. Archiv f. Hess. Gesch. III, 2. Nr. X, 2. |
| 1061 | , 11       | Friedr. Jsenmenger, Priester u. Vicar zu St. Bartholomä in Frankfurt, vermehrt die Dolation der<br>von ihm gestifteten beiden Vicarien am Altar des h. Andreas u. h. Egydius daselbst, u. a. mit<br>Gütern zu Velwile u. Aldenstad. A. V. idus Octobr.                                                                                                |
| 1062 | Nov. 16    | Boehmer, C. D. Mirancof, I, 429.<br>Philipp v. Falkenstein u. seine Gemahlin Mechtilde kaufen von Isengart v. Eppenstein, derem Sohne<br>Siffrid u. seiner Gemahlin Lorette, alles, was dieselben an u. in den Dörfern Eschbach,                                                                                                                      |

|       | 131    | 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |     | Berinburnya, Hultzburg, Holtzburg. Langenhayn, Hufftersheim, Morle u. Erwisinbach besasen. G. an dem Dinstage n. S. Mertins tage.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. fl. 662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1063  | Dec.,  | 6.  | Guntram Schenck v. Schweinsberg R. schenkt mit Einwilligung seiner Gattin u. Sühne seinen Hof zu Quechurnen dem Kl. Haina. D. Nycholai Episc, et Confess. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 177. Nr. 49. Guden. C. D. III, 142. Nr. 114.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 131    | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1064  | Juni,  | 22. | L. Ludwig d. B. macht mit den Erzb. Peter zu Mainz u. Balduin v. Trier, dem K. Johann v. Böhnnen u. Polen u. a. Herrn, sodaun den Städten Cöln, Mainz, Wörnns, Speier, Achen, Frankfurf, Friedberg, Welzhir u. Gelinhausen einen Landfrieden von Hert ober Speier bis Cöln, zu Land u. zu Wasser, von nächsten 24 mai an auf 7 Jahre. G. to Bacherach, an der midden weken vor s. Johannes daghe des dopers. Boehnuer, C. D. Mfrancofurt, I. 432. Conf. ejusd. Regest. K. Ludwig d. B. p. 15. Nr. 252. |
| 1065  | Juli,  | 16. | Erzb. Peter zu Mainz bestätigt die durch Philipp v. Falkenstein sen. geschehene Fundation des Kollegialstiftes B. M. V. zu Lich u. incorporint demselben die Pfarrkirchen zu Liche, Amene, Monstere, Bessingen u. Beldirsheim. D. XVII. Kal. Augusti. Guden, C. D. III, 148, Nr. 21.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1066  | Aug.,  | 24. | Erzb. Balduin v. Trier schlichtet die Streitigkeiten zwischen dem Augustiner-Nonnenkl. Cella b. Schiffenberg u. den Prämonstratenser-Mönchen auf dem Schiffenberg. D. in castro nostro Rumstein, die XXIV Augusti. Entdeckter Ungrund etc. T. O. Balley Hessen c. Hessen. Beil. Nr. 198.                                                                                                                                                                                                               |
| 1067  | Oct.,  | 13. | Gruno gen. Stubenag u. Gela seine Hausfrau, sodann Elizabeth, Wittwe des Theoderich gen.<br>Pfelfersahg, verkaufen dem K. Haina alle ihre Guter zu Appenrade. A. III Idus Oct.<br>Kuchenbecker, Annl. Hass. Coll. XI, 179. Nr. 50                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1068  | ,      | 15. | K. Ludwig d. B. gestattet seinem Vogte in der Wetterau, Eberh. v. Breuberg, seine Gemahlin n. Töchter mit 1000 Mk. anf seine Reichsleben, namentlich auch auf den Sten Theil des Budinger Weldes u. den 4ten Theil des Budinger Gerichtes etc. zu bemorgengaben. D. Aschaffenburg, Idus Octobr. Schneider, Erbach. Histor. Urk. z. III Satz. S. 574 (unvollständig). Joannis, Spicileg. 1, 409. Lunig, Corp. jur. feutal. 1, 1149. Nr. 90. Boelmer, C. D. Mfrancof. 1, 438. (vollständig).             |
| 1069  | 9 ,    | 19. | Abt Heinrich zu Fulda verleiht dem Frankfurt. Schultheissen Volrad ein Erbburglehn zu Bingenheim. D. Xiij Kal. novembr. Schannat, Client. Fuld., 325. Nr. 520. Retter, Hess. Nachr. IV, 100. Moser, diplom. u. histor. Belustigung. 1, 4. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 439.                                                                                                                                                                                                                             |
| 107   | 0 ,    | 22. | K. Ludwig d. B. verleiht den Töchtern des Arrosius v. Breuberg das Recht der Nachfolge in<br>benannten Reichslehen desselben, namenlich auch in seinem Aufbeil am Budinger Wald u,<br>der Häftle des Dorfes Budingen u. in 10 Mk. jährl. Einkünfte wegen eines Burglehens zu<br>Friedberg. D. in Geilnhusen, XI kal. Nouembr.                                                                                                                                                                          |
| 107   | 1 -    | 28. | Joannis, Spicileg. I, 411. conf. Boelaner, Reg. K. Ludwig d. B. p. 47. Nr. 281. Wernher v. Velle, Edelknecht, verfeilt dem Fredebert v. Sassen den Zehnlen zu helfrichshapn unter angegebenen Bedingungen. D. in die symonis et jade apost. Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 524.                                                                                                                                                                                                                 |
| 107   |        |     | Philipp sen. Herr zu Myneinberg übergiebt dem Kl. Arnsburg die andere Hilfte des Zehntens<br>zu Hovegulle, gegen Freigebung der von seinem Valer, Wernher, solchem übergebenen 55<br>Achtel Weizen von Gütern zu inferiori Erlenbach. D. in die Johann. Ewang. p. Nativit. Dom.<br>Guden. C. D. IV, 1022. Nr. 140 u. 141. (Revers des Abten.)                                                                                                                                                          |
| 102   | 13 lan |     | Mengotus, Guntram, Hermann u. Hantzelo, Edelknechte, Söhne des R. Ebirhard Schenk v. Schweins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 101 | Jan.,  | 0.  | - mengous, contrain, richiani d. rainizelo, Leitenceine, Sonaie des R. Ediriard Schein v. Schein, v. Scherg, verkaufen dem Ebirhard Herri v. Bruberg inter eigenen Leute, Pediringe genaunt, in den Districten von Babenhusen, Velle, et super. Amenc, welche sie von ibm zu Lehen haben, für 80 Mk. Denaire.                                                                                                                                                                                          |
|       | 1      | - 1 | Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1319           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Hermann v. Selbolt, Ritter, bekennt des Erzb. Peter zu Mainz Burgmann auf Roneburg geworder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1014 npr., 12  | zu seyn. D. pridie idus aprilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Würdtwein, Dipl. Mog. II, 121. Nr. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1075 Mai. 8    | Mechtilde v. Falkenstein beurkundet die Erbvertheilung ihrer Söhne Johann u. Otto. G. Lich, VIII ld. Maj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| roto stat,     | Kopp, von den hess. Gericht. 1. Beil. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1076 Juni 14   | * Luther Herr v. Isenburg wird Burgmann des Abten Henrich zu Fulda zu Bingenheim. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| acro sum, 14   | XVIII. Kal. Julii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Schannat, Client. Fuld. P. 232. Nr. 84. Wenck. II. U. B. 279. Nr. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1077 Aug 1     | * Heinrich v. Sassen, Bürger zu Friedberg, Volpert sein Sohn u. Gertrude seine Gattin ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| io             | kaufen dem kl. Arnsburg 2 Höfe "Baumgarte u. Wisegockilshob" in der Gemarkung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Ortes Horbach (Harbach) gelegen. A. Petri ad vincula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1078 . 9       | * Conrad v. Morle, R. u. Burgmann zu Frideberg, vermacht dem Kl. Arnsburg seine Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1018 , 9       | zu Huftersheim. D. in vigil. bti. Laurentii Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Guden. C. D. IV, 1024 Nr. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1079 _ 23      | * Decan u. Kapitel der Kirche zu St. Maria u. Georg in Frankfurt beurkunden, dass Mag. Heinr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , ,            | v. Grunenberg, Rector der Schulen zu Alsfelt u. Hildegunde dessen Nichte aus ihren Güterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | zu Melpach u. Sodele eine Präbende in ihrer Kirche gestiftet hätten. D. in vigil. Bartholomei apost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1080 Dec., 5   | * Lucarde, Wittwe des Heinr. v. Rodheim, Bürgers zu Friedberg, stiftet bei den Augustiners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | daselbst eine tägliche ewige Messe. D. fer. tercia ante fest. S. Martini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Würdtwein, Diocess. Mog. III., 16. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1319           | Transfer and the second and the seco |
| 1081 Feb., 24  | . K. Ludwig der Baier befiehlt dem Eberhard v. Bruberg, seinem Landvogte in der Wetterau, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | ihm zukommenden Steuern von den Städten Frankfurt, Frideberg, Wetzlar u. Gelnhausen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | erheben u. nach Anweisung zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Joannis, Spicileg. I, 413. Bernhard, Antiq. Wetteraw. I, 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1082 Apr., 7   | " Heinemann Edler v. Itlere, R., u. seine Söhne Thilemann, Johannes, Hermann u. Wilhelm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | tauschen den R. Stephan v. Horhausen d. ä. u. j. einen Hof zu Wellede um 36 Mk. Silb. ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | für welche sie ihnen ihren halben Hof u. halben Zehnten in dem Dorfe Ermingerode (Eimel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | rode) verpfänden. D. in vigilia natiuit. s. Mar. virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Kopp, die Herrn v. ltter. S. 240. Nr. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1083 Juli, 14  | Heinrich v. Orfe wird des Stiftes Fulda Erbburgmann zu Luternbach u. öffnet solchem seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | Häuser. G. an dem Samstag n. Margreten Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1001           | Schannat, Clientel. Fuld. P. 324. Nr. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1084 Aug., 25  | * Erzh. Peter zu Mainz vermacht in seinem zweiten Testamente u. a. der Kirche St. Moritz zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Mainz 1 Karat Wein u. 30 Mitr. Waizen von den Gefällen der mit seinem eigenen Gelde er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | kauften Gütern zu Eschebach super. et infer. D. VII Kal. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1001 0 . 01    | Guden. C. D. III, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1085 Uct., 21  | * Cuno R. gen. Halbir, Burgmann zu Giessin vermacht dem Kl. Arnsburg seine Habe, jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | ohnbeschadet des von ihm gestifteten Altars Simon u. Juda in der Pfarrkirche zu Gizen. D. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1              | crastino btrm. Vndecim milium virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10000 0        | Guden. C. D. IV, 1029. Nr. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1086 Dec. , 21 | * Heilmann R. v. Dormelden u. seine Gattin Elisabeth verkaufen dem Convente zu Padershausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1              | 1/2 Mans. zu Rendele für 37 Mk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Reg. Boica. V, 420. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1820           | # Williams D. D. Danton and D. D. Williams and Day of Part of  |
| 1001 Jan., 18  | .* Wigand R. v. Bucheys sen. u. sein Sohn Wigand resigniren auf Bitten K. Ludwigs u. Erzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Peters zu Mainz zu Gunsten des St. Ruprechtskl. bei Bingen auf das ihnen zustehende Patronats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | recht über die Pfarrkirche zu Frideberg. Pingwie, in die Cathedre bli Petri apost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1088 Mai 04    | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 25. Nr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mai, 21        | * Stiftungsbrief des Kl. Vallis St. Petri u. dessen Begabung mit dem 3. Theil des Zehntens zu Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | eschbach u. benannten Gefällen zu Niedereschbach. A. et d. Moguntie, XII Kl. Junii. Joannis, R. S. Mog. II, 832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Justinia, R. D. Muz. H. Cow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| - 1  | 1820             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1089 | Mai, 29          | * K. Ludwig d. B. bestätigt der St. Friedberg alle ihre Privilegien. D. Frankfurd, JV KI. jun. Gründl. Bericht 'd. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. II, 7. Nr. 14. Beständig. Gegenbericht P. II, 7. Nr. 14. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV, Th. 1, 732.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1090 | " 30             | Derselbe befreit die Städie Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen von allen Steuerr dergestalt, dass wenn der König sie nicht durchaus ledig lassen kann, sie sich jährl. auf Martin mit 1600 Mk. gänzlich abinden werden. D. in Franchenfurt, Ill, Kl. innij. Guden. Sylloge 1, 493. Kr. 12. Privilegia et Pacta d. RSI. Frankfurt. p. 13. Lanig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I. p. 6. u. deutsch eb. p. 789. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 453                                                      |
| 1091 | Sept., 1         | Abt Heinrich zu Fulda spricht zwischen Eberhard Herra v. Breuberg u. den Gebr. Johann Trayboll u. Heinr. v. Eysenberg wegen strittiger Güter, Gerechtsamen, Gefälle etc. zu Engelrod, Hotzmannsfell, Elsuell, Bruwertswende. G. an St. Egidien dag zu Fulda. Joannis, Spicileg. 1, 416. Senckenberg, de jure Austraegarum, 124. Nr. 19.                                                                                                                                                                       |
| 1092 | Oct., 7.         | Philipp sen. Herr zu Minzinberg bekennt des Stiftes Fulda Erbburgmann zu Bingenheim zu seyn u. verspricht seine Burgmannsdienste durch eine daselbst wohnende schickliche Person ausrichten zu lassen u. weist dazu 20 Mk. Einklufte von seinen eigenen Gütern zu Wilenstad an D. non. Octobr. Schannat, Client. Fuld. P. 321. Nr. 402.                                                                                                                                                                       |
| 1093 | Nov., 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1094 |                  | Luther v. Isenburg giebt seine Einwilligung zu dem von Henrich v. Siemen u. Friedrich v. Steinabe<br>an Johann v. Rüdinckin u. Agnes seine Hausfrau geschehenen Verkauf des Zehntens zu Ober-<br>Siemene, u. verleiht dem letzteren die Belehnung darüber. G. s. d.<br>Kopp, Lehnproben. 2. A. l. 19. Nr. 1. Unterth. Supplication pr. restitut. in integr. in S. Hess<br>Cassel etr. Churmainz u. Solms-Rödelheim. Beil. S. 44. Nr. 4. (Gleiche Einwillig. von Seiter<br>Gottfr. Herrn v. Brauneck, ebend.). |
| 1095 | 1821<br>Jan., 20 | Landgr. Otto zu Hessen bestätigt dem Kl. Arnspurg die ihm von den Landgr. Heinrich u. Hermann für seine Höfe in den Städden Merburg, Grunenberg u. Gyzin verliehene Freibeiten D. in Grunenberg, in die Setzn. Fabian et Sebast. Guden. C. D. III. 219. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. II, 170. Note m. u. Beil. S. 68. Nr. 219 Vorbinigte Geführd. Entdeck. etc. Hess. Darmst. c. T. Orden. Beil. Nr. 5.                                                                                                    |
| 1096 | Mai, 18          | Ulrich Herr v. Hanau entsagt gegen das Kl. Arnsburg seinen Ansprüchen auf einen Hof zu<br>Ennekeim. D. fer. sec. p. dom. cant.<br>Guden. C. D. IV, 1031.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1097 | , 25             | Derselbe frägt dem Sifte Fulda 14 Mltr. Korngülten von eigenen Gütern zu Oymstat als Entschädigung für den auf seine Bitte dem Kl. Arnsperg überlassenen Theil seines Zehntens zu Gruningen u. Dorfgulle auf. D. in die b. Urbani Pape. Schannat. Client. Fuld. P. 222. Nr. 58.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1098 | Aug., 5          | K. Ludwig d. B. bekennt von den Städten Frankfurt, Priedberg, Wetzlar u. Gelnhausen di<br>Reichssteuern für die vom nächsten Martini an laufende 2 Juhre schon jetzt zum Voraus erhalten<br>zu haben. G. zu Brankenfurt, an s. Oswaldes tag.<br>Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 460.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1009 | , 10             | * Derselbe verleiht dem Philipp dem jüngeren v. Falkenstein für sein Dorf Butspach die Recht<br>der Stadt Frankfurt. D. in Frauchenfurt, IV idus Aug.<br>Wenck H, U. B. 290, Nr. 281. conf. Winkelmann, 186a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1100 | Nov., 1          | * Decan u. Kapitel zu Lichen versprechen den Domeapitel zu Mainz für seine Einwilligung zu der, von Erzh. Peter vollzogenen incorporation der Pferrkirchen zu Lychen, super. Ämene Munster b. Beszingen u. Beldersheim einen jährl. Wachszins. D. Kal. Nov. Würdtwein, Diucees. Mog. III, 83. Nr. 57.                                                                                                                                                                                                         |
| 1101 | Dec., 17         | Luther Herr v. Isenburg u. Cuno v. Falkenstein Herr zu Minzenberg schliessen einen Erbvertrag<br>nach welchem einer dem andern, im Falle kinderlosen Absterbens, in allen ihren Landen folget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      | 1321            | B. Add and the desired by the Warnships Ministry Dudings for the                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | soll u. belchnen sich wechselsweise mit den Herrschaften Minzonberg u. Budingen. An den<br>ersten Dunherstage nach S. Lucien dage.<br>Kopp, Lehnproben. 2. A. 1, 168. Wenck. II. U. B. 280. Nr. 182.                                                                                                                                                                        |
| 1102 |                 | Rulo v. Sachsenhausen gen. v. Prumheim verkauft dem Kl. Naumburg eine Hube im Keuchet<br>Gericht für 50 Mk. Wetterauisch. Denare.<br>Bernhard, Ant. Wetteraw. II. 93. Extr.                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1  | 1823            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1103 | März, 22.       | Recognition des Abten Gerlach v. Arnsburg wegen der Incorporation der Pfarrkirche zu Muschenheim mit seinem Kloster. D. in crast. bit. Bened. Abb. Würdtwein, Diocess. Mog. III, 78. Nr. 53.                                                                                                                                                                                |
| 1104 | , 30.           | Johann v. Romrode beweisst 60 Mk. Külln. Den., welche er von dem Stifte Frilda zu Luteren-<br>hach empfing, auf sein Dorf Weruiches. A. III Kl. Apr.<br>Schannat, Client, Full, P. 328, Nr. 434.                                                                                                                                                                            |
| 1105 | Apr., 2.        | Abi Heinrich (VI.) v. Fulda verschreibt dem Johann v. Eysenbach, Pfarrer zu Luterbach, das<br>Pfennig-Vorwerk daselbst u. eine Hufe zu Dunrod f. 60 Mk. Kölln. Denare.<br>Landau, Hess. Ritterburg. Ill., 377. Extr.                                                                                                                                                        |
| 1106 | Juli, 16.       | Wernher Herr v. Lybesberg u. R. Wigand v. Buches statten den ihnen von dem Abte zu Fulda<br>nufgetragenen Bericht: "super pullos in villula Steyvelt" nach eingezogener n\u00e4heren Kundschaft<br>ab. D. in die ernst. divis. Apostolor.<br>Wenck, H. U. B. 287. Note "Extr.                                                                                               |
| 1107 | , 21            | * Heydenreich der Probst n. das Nonnenkl. Elvestat verziehten auf alle Ansprüche an eine gewisse Fleischbank zu Frankfurt, nachdem Lutzo gen. v. Messele den ihnen von derselbigen schuldigen Zins gönzlich abgekauft hat. D. ipso die Processi et Martyniani. Boehmer, C. D. Miraneof. 1, 463.                                                                             |
| 1108 | Oct., 27        | Conrad gen, Setzphand v. Lynde, R., u. Gode seine ehel. Hausfrau verkaufen ihre Gitter zu Set-<br>ters im der Lahn dem Hartrad v. Merenberg. G. in der Mitwichen vor sant Symonis u. Jude<br>Dage der h. Apost.<br>Wenck, H. U. B. 284, Nr. 285.                                                                                                                            |
| 1109 | Nov., 15        | Erzb. Mathias zu Mainz incorporit, mit Zustimmung des Stiftes Fulda als Patronen, die Pfarrkirche zu Rodeheym (bei Friedberg) dem Stifte zu Aschaffenburg. D. Frideberg XVII Kal. Decembr.                                                                                                                                                                                  |
| 1110 | , 27            | zu Mainz auf alle Rechte u. Anforderungen in Bezüg auf das Schloss Buttenburg nebst Zuge-<br>hörungen. D. Amoeneburg V Kl. Decembr.<br>Wirdtwein, Nov. Subs. Dipl. III, 107. Nr. 31. Wenck. II. U. B. 287. Nr. 288. conf. Reg.                                                                                                                                              |
| 1111 | Dec., 8         | Boica, VI, 76.  Hermann gen, Kalp, Kapellan des St. Johann, Altar zu Wetzbar, verkauft dem dasigen Kapitel eine jährl. Korurente von 2 Mlt. fallend von einem Mans, zu Holtzheim, den sein Valer, Reinher Kalp, Burgmann zu Giessen, bebant, welchen Verkauf benannte Burgmanner zu Giessen besiegeln. D. feria quarta p. fest. ble. Nycolai. Guden, C. D. V, 157. Nr. 117. |
| 1112 | , 10            | Abt Heinrich (VI.) zu Fulda verpfündet dem Johann v. Eisenbach das Amt Lauterhach für 100 Mk.<br>Landau, Hess. Ritterburg, III., 377. Extr.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1113 | , 20            | Wernher Abb zu St. Jacob b. Mainz präsentirt den Peter — zur Pfarrei Eychen (Grosseichen). In vigil S. Thomac apost.<br>Wurdherin, Diocess Mog. Ill. 360.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1114 | , 29            | ** Erzb. Mithias zu Mainz nimat den Grafen Sifrid v. Widichenstein zum Burgmann auf Batten-<br>burg an. D. Amoeneburg, V Kal. Dec.<br>Wirdtwein, Nov. Subs. Dipl. III, 141. Nr. 33. Joannis, R. S. M. 1, 645.                                                                                                                                                               |
| 1115 | s. m et d       | * Erste Bitte K. Ludwig IV. an den Probst zu Ilmstat für Adelheide, T. Friedrichs v. Eschwach.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1110 | S. III. C. C. U | Oefelii, Rer. Boicar. Script. 1, 735 a Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        | 132      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116    | )        |       | Desgleichen an Abt u. Convent zu Engelthal für Cunigunde, T. Friedr. v. Carben. ibid. 1, 735 b. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117    | <u> </u> | - "   | Desgleichen an Decan u. Kapitel zu Lichen für Heinrich v. Rineflasch von Wetzlar. fbid. 1, 736 a. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 132      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1118 J | an.,     | 28.   | Erzb. Matthias zu Mainz niamt Thilo u. Johannes v. Yttere zu Burgmannen auf Nuwenburg an sie selbst alter begeben sich mit ihren Befestigungen u. Leuten in dessen Schutz. D. Amoeneburg, V Kl. Febr. Würdtwein, N. Subs. Dipl. III. 413. Nr. 34. Gud. C. D. III. 200.                                                                                                                   |
| 1119 F | řeb.,    | 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1120   | 7        | 9.    | Johann u. Reiner v. Westerburg, Gebr., willigen in die Uebergabe des Kl. Schiffenburg at<br>das D. O. Haus zu Marburg durch Erzb. Baldewin zu Trier. D. Colonie, in die Cmerum.<br>Histor, dipl. Unterr. v. d. T. R. O. Immedietät. Beil. z. H. Sect. Nr. 68.                                                                                                                            |
| 1121   | 77       | 20.   | Probst Berthold u. das Conv. zu Elvinstatt verkaufen ihrer Dienerin Irmentraud 3 M. Wieser<br>b. ihrem Rl. gelegen für 8 Mk., welche Wiesen dieselbe sodann zur l'interhaltung eines ewiger<br>Lichtes auf dem Hochaltur des Rl. bestimut. A. in Dominic. Reminiscere.<br>Noitt, list, dipl. de Abbat, Ilbenst. p. 77.                                                                   |
| 1122   | Mäŗz,    | 15.   | Die Gebr. Bernard u. Simon Gfn. v. Solmze willigen in die von Johann u. Henrich Gr. v. S. at<br>Erzb. Matthias zu Mainz geschehene Auftragung des Schlosses Hohensolmse. D. VII Idu.<br>Martii.                                                                                                                                                                                          |
| - 1    |          | - 1   | Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. III, 160, Nr. 51 u. 52. (Approbation obiger Bewillig, von Seiten ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1123   | Apr.,    | 1.    | Brud Theoder, v. S. Canonic, in Cellin, j. Ludwig d. B. belehat den Gfn. Johann v. Cigenhain mit Burg u. Stadt Nide. G. Nürnberg at dem Mont, n. d. Palmtag. Wenck H, U. B. 2-88, Nr. 289.                                                                                                                                                                                               |
| 1124   | Juni,    | 25.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1125   | Auσ      | 14.   | Weuck, H. U. B. 289. Nr. 290. Histor. dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. Immedietitt. Beil. a. B. Sect. Nr. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |          |       | Kl. Schiffenberg u. räumt es mit allen seinen Besitzungen dem D. Ordenshaus zu Marbur<br>unter der Bedingung ein, duss dasselbe daselbst jedesmal 12 geistl. Ordensbrüder, von weiche<br>6 wenigstens Priester seyn müssen, unterhalte. D. in vigilia fest. Assumpt. bte. Mar, virg.<br>Histor, dipl. Unterr. v. d. T. R. O. Immedielät. Beil, z. II. Sect. Nr. 66. Entdeckt. Ungrund et |
| 1126   | ,        | 2 '   | i. S. T. Ó. Balley Hessen e. Hessen, Beil. Nr. 192. conf. Guden, C. D. III., 1016. Note c.<br>Prevers des Deutschordeushauses zu Marburg hierüber. Eod. d.<br>Entdeckter Ungrund etc. Beil. 194. Gud. C. D. IV. 1034. Nr. 150.                                                                                                                                                           |
| 1127   |          | 18.   | Erzb. Balduin v. Trier überträgt dem Gotfrid v. Eppenstein, seinem Archidiaconen u. Prior z<br>Aldenburg, die Vollziehung der Incorporation des kl. Schiffenburch mit dem D. O. Haus z<br>Marburg. D. feria quinta p. assumpt. ble. Mar. virg.                                                                                                                                           |
| 1128   |          | 23.   | Entdeckter Ungrund etc. Bed. Nr. 193.  Eckhard, Probst, Odegeba, Meisteriu, u. das ganze Convent des Kl. Werberg beurkunden d<br>Verziehtleistung ihrer Conventualinnen, Hedwig, Methilde u. Elisabeth, T. der Benedicte Lesche<br>sel., auf eine jährl. Pension von Gütern zu Nuwenheim (Naunh.). D. X Kal. Sept.<br>Guden, C. D. IV, 1035, Nr. 151.                                    |
| 1129   | ,        | 24. 1 | andgr. Ollo zu Hessen dissumbirir mit Zustimmung des Pførrers u. vorbehåltlich seines Patronate<br>die seilherige Fliaßkirche zu Allendorf von ihrer Mutterkirche zu Winden (Winue im Chur<br>hess.), D. et act. unon Kal. Sept.                                                                                                                                                         |

| 4490   | 1328<br>Aug., 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100   | rug., a         | Alten-Lotheim. D. et a. in die bti. Augustini.                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                 | Kopp, Herrn v. Itter. S. 225. Nr. 56. (Nr. 57. Cons. des Johannit. Priors Alb. v. Schwarz-                                                                                                                                                                                         |
|        |                 | burg. D. Franckenfurth III non. Sept.; Nr. 58. Consens Thilemanns v. Itter. S. d.)                                                                                                                                                                                                 |
| 1131   | " "             | <ol> <li>Johannes u. Heinrich v. Solmze treten die Oberherrichkeit des Schlosses Hohensolmze an<br/>Erzb. Matthias zu Mainz ab u. empfangen solches als Lehen zurück. D. IV Kal. Sept.<br/>Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. Ill., 124. Nr. 39.</li> </ol>                               |
| 1132   |                 | 0. Erzb. Matthias zu Mainz incorporirt die Pfarrkirche zu Dreyse prope Müntzenberg dem Kl.                                                                                                                                                                                         |
| 1132   | , ,             | Arnsburg, nachdem ihm das Patronat derselben von Ulr. Hrn. v. Hanau u. dessen Gemahlin<br>Agnes geschenkt worden war. D. Aschaffenburg III Kal. Sept.                                                                                                                              |
|        |                 | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 88. Nr. 61. (ib. Nr. 62. Consensus Capituli Mogunt. D. II non. Nov.; Nr. 63. Cons. Archidiaconi. A. IIII 8l. Dec.; Nr. 64. Cons. Abbat. Fuld. D. 1324. vigil. palmar.; Nr. 63. Recognit. p. incorpor. D. crast. bit. Martini hyemal.)                |
| 1133   | Sent. 2         | 8. Landgr. Otto zu Hessen u. sein Sohn Heinrich vereinbaren sich mit Hartrade dem Herrn v. Meren-                                                                                                                                                                                  |
|        |                 | berg dahin, dass dieser allen seinen Rechten auf die Burg Blanckenstein u. das Gericht<br>Gladenbach entsagt, jene ihm aber dafür Hülfe gegen alle seine Feinde, sowie auch den                                                                                                    |
|        |                 | Werdenberg nicht zu bauen, zusagen. G. an sent Michael Abente. Wenck II. U. B. 290. Nr. 291.                                                                                                                                                                                       |
| 1134   | . 2             | 9. Hartrad Herr zu Mehrenberg u. Lysa seine ehel. Frau willigen in die Uebergabe des Kl. Schiffen-                                                                                                                                                                                 |
|        | - "             | burg an das D. O. Haus zu Marburg. G. an St. Michael Tag.                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                 | Histor. dipl. Unterr. Beil. z. II. Sect. Nr. 67. Entdeckter Ungrund Beil. 196. Gud. C. D. III, 1204. conf. Beurk. Nachr. I, 77. II Beil. 235 d.                                                                                                                                    |
| 1135   | Dec., 2         | 26.]* Werner v. Lybisberg R. u. dessen Gattin Elyzabet verkaufen an Gr. Engelbert zu Cygenhain eine                                                                                                                                                                                |
|        |                 | Muhle b. super. Durnheym. D. et a. ipso die bti. Stephani prothom.<br>Wenck H. U. B. 291, Nr. 293.                                                                                                                                                                                 |
| 1136   |                 | <ul> <li>Die Gebr. Johann u. Sifrid v. Altenburg überlassen das von Fulda zu Lehen gehende Gericht</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|        | 1               | Hopfgarten denen v. Ronirod.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                 | Landau, Hess. Ritterburg. IV, 93. Extr.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1137   | -               | <ul> <li>Ulrich Herr v. Hanau vermacht dem Kl. Arnsburg 100 Mark Denare zu Abhaltung von Seelen-<br/>messen.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|        | 1824            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1138   | Jan.,           | 2. * Graf Walram v. Nassau willigt in die Uebergabe des Kl. Schiffenburg an das D. O. Haus zu                                                                                                                                                                                      |
|        |                 | Marburg. D. in crast. Circumcis. Dom.                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | l l             | Guden, C. D. III, 1204. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg, I, 77. Histor, dipl. Unterr. etc.                                                                                                                                                                                       |
|        | i .             | Beil. z. II Sect. Nr. 72.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1139   | "               | 5. Johann u. Heinrich Gfn. v. Solms tragen ihre zur Burg Hohensolms gehörigen Güter, nament-<br>lich auch zu Indagine (Haina) b. Kungesperg, mit allen Znbehörung. ihres Hofes zu Kun-<br>gesperg selbst, dem Erzb. Matthias zu Lehen auf. D. ap. Hohensolmes, fer. quinta p. Cir- |
|        |                 | cumcis. Dom.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 4 40 |                 | Guden, C. D. III, 214. Nr. 155. Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. III, 128. Nr. 40.                                                                                                                                                                                                      |
| 1140   | , ,             | 12. K. Ludwig d. B. befreit auf Bitte des Kl. Arnsburg dessen Höfe in Frankfurt, Friedberg,<br>Gelnhausen u. Wetzlar von allen Steuern D. Franchenfurt.                                                                                                                            |
|        | Fahr            | Oefelii R. S. Boicar, II, 144.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1141   | renr.,          | 8. K. Ludwig d. B. quittirt den Bürgern von Wetzlar u. Friedberg ihre auf nächsten S. And Mar-                                                                                                                                                                                     |

1142 Apr., 10. \* Das St. Barthol.-Stift zu Frankfurt bekennt von Elisabeth, T. Peters v. Eschebach 1/4 Frucht u.

2 Ganse jährl. Einkünste von einem Mans. zu infer. Eschebach erhalten zu haben. A. et d.

25. \* Theodericus, Edler v. Woldenberg, u. Agnes seine Gattin, tragen alle ihre, von dem ersten Gatten der Agnes, dem R. Philipp Wyleral v. Wylansdorf auf sie gekommenen Güter "in villis Wedereybie, seilicet Rockenberch, Griedele, Opirishoben, Obernhoben et Alstat",

tinitag fällig werdende Reichssteuer. G. Franchenfurt.

Oefelii R. S. Boicar, I. 747.

fer. tercia p. dom. palmar. Boehmer, C. D. Mfrancofurt. I, 475.

Transporting Google

| 1324              |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                 | an Gyso gen. Schönhals v. seyne, Rorich gen. Crauesel v. Westirburch u. deren Gattinnen, Lu-                                                                                           |
|                   | carde u. Alheyde. A. in crast. bti. Georgii mart.                                                                                                                                      |
| 4444 W-: 92       | Guden. C. D. III, 218. Nr. 158. Wigand, Wetzlar. Beiträge. I, 170. Nr. 4.                                                                                                              |
| 1144 1111, 60.    | * Luther Herr v. Isenburg willigt in die Uebergabe des Kl. Schiffenburg an die D. O. Commende Marburg. D. X Cal. Junii, h. e. feria terc, ante diem bti. Vrbani.                       |
|                   | Histor, dipl. Unterr. Beil, z. II. Sect. Nr. 70.                                                                                                                                       |
| 1145 Juli . 2.    | Cunrad gen. v. litere verzichtet gegen das Kl. Haina auf Güter zu Herteshusen. D. in die Birm.                                                                                         |
| ,, to built, b.   | Martyr, processi et Martiani.                                                                                                                                                          |
|                   | Kopp, Herrn v. ltter. S. 254. Nr. 92,                                                                                                                                                  |
| 1146 . 8.         | Die Grafen Gerlach u. Walrabe zu Nassau gestatten dem Gotfr. Herrn zu Eppinstein den an Philipp                                                                                        |
| "                 | u. Cuno v. Falkinstein, Herrn zu Mintzenberg, verpfändeten Antheil an dem Schlosse Cleberg                                                                                             |
|                   | u. den Hettinberger u. Gambecher Gerichten zu lösen. G. uff S. Pancratius tag.                                                                                                         |
|                   | Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 313. Gleiche Gestattung von Seiten Reinh. v. Wester-                                                                                            |
|                   | burg. G. cod. an., uff S. Bernhardt Tage. Ibid. III, 562.                                                                                                                              |
| 1147 Juli , 25    | Das Kl. Elwenstat kauft von Chuno Herden einen Hof zu Elwenstat. D. die Jacobi ap.                                                                                                     |
|                   | Mader, Burg Friedberg, I, 124. Extr.                                                                                                                                                   |
| 1148 Aug., 1      | * Erzb. Matthias zu Mainz incorporirt dem St. Ruprechtskl. b. Bingen die Pfarrkirche zu Fride-                                                                                         |
|                   | berg, dessen Patronat es schon früher erworben. D. Aschaffenburgi, Kul. Augusti.                                                                                                       |
| 1149 _ 28         | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 25. Nr. 12.  * Abt Gerlach u. Convent zu Arnspurg bezeugen, dass Angelus v. Sassen, Priester in ihrem Kl.,                                               |
| ,, 40             | dem Kl. Blankenau die von den Herrn v. Liesberg erkauften Güter u. sein Haus zu Frideberg                                                                                              |
| 1                 | etc. vermacht habe. D. in die S. Augustini Episc.                                                                                                                                      |
|                   | Schannat, Dioeces. Fuld. C. P. 306, Nr. 112.                                                                                                                                           |
| 1150 Sept., 12    | Graf Johann v. Solms bekennt ein Burgmann des Gr. Johannes v. Cygenhain auf Stoufinberg                                                                                                |
|                   | geworden zu seyn. G. an der mitte wuchin nach uns. Frauwin tage Lassern.                                                                                                               |
|                   | Wenck, Ill. U. B. 189, Nr. 231.                                                                                                                                                        |
| 1151 , 26         | Landgr. Otto zu Hessen vereinigt die Alt- u. Neustadt Groenenberg. D. feria quarta ante                                                                                                |
|                   | fest. bti. Michaelis , Arch.                                                                                                                                                           |
|                   | Archiv f. Hess. Gesch. III, 1. 99. Glaser, Grünberg, 183. Nr. 7.                                                                                                                       |
| 1152 Oct., 14     | * Johannes Herr v. Westerburg wird Burgmann des Landgr. Otto zu Hessen in oppido Giezin.                                                                                               |
|                   | D. Sabbato ante Galli. Estor, Electa jur. publ. Hass, p. 285. Nr. 3. Kuchenbecker, Hess. Erbhof-Aemter. S. 19.                                                                         |
|                   | Lit. R. Beurk, Nachr. v. Kl. Schiffenb. II. Beil. S. 6s, Nr. 220,                                                                                                                      |
| 1153 Nov., 11     | Benannter Ritter Zeugniss, wegen der ehemals zwischen Landgr. Otto zu Hessen u. Landgr. Johann                                                                                         |
|                   | zu Hessen geschehenen Landestheilung, wornach Johann Niederhessen u. Otto Oberhessen er-                                                                                               |
|                   | hielt. G. zu Ameneburg, an sente Martinstug.                                                                                                                                           |
|                   | Wenck, II, U. B. 294, Nr. 296, conf. 297, u. 298,                                                                                                                                      |
| 1154 , 30         | * Hartmud, Andreas v. Bucheseke sel. S., verkauft seinen Hof zu Bucheseke seinem Bruder Lode-                                                                                          |
|                   | wig. D. in die S. Andree ap.                                                                                                                                                           |
|                   | Guden. C. D. III., 226. Nr. 164.                                                                                                                                                       |
| 1155 Dec., 4      | .* Thilemann u. Johannes v. Itter, Gebr., belehnen den Theoderich u. Henrich, Söhne des Chunrad                                                                                        |
|                   | gen. Prunch, mit einem von Henrich gen. Valchoss erkauften Mansus zu Horinghusen, u. zugleich mit einer Wiese gen. Vormessingdehagen. D. ipso die Barbure Virg.                        |
|                   | Wenck, II, 2. Abth. S. 1078. Note z.                                                                                                                                                   |
| 1156 v m at d     | Das Kl. Elwenstat kauft 11/4 M. Wiesen zu Elwenstat von Dietr. Piscator. S. D.                                                                                                         |
| The bottom of the | Mader, Burg Friedberg. 1, 125. Extr.                                                                                                                                                   |
| 1323              |                                                                                                                                                                                        |
| 1157 Jan., 6      | Bernhard v. Gunse bekennt ein Mann Hartrad's Herrn v. Merenberg nm 9 Morg. Landes "die ge-                                                                                             |
|                   | legen sint vor dem Wysker Walde" zu seyn. D. Epiph, Dom.                                                                                                                               |
| 4459              | Wenck, H. U. B. 289, Note, Extr.                                                                                                                                                       |
|                   | * Thielemann Edler v. ltter, Cunigunde dessen Gemahlin, u. Johann sein Bruder, verkaufen dem                                                                                           |
| 4,                | Kl. Haina die Hälfte des Zehntens u. Theil des Mediums von denen, aus dem in der Herrsch.                                                                                              |
|                   | 1tter gelegenen Hochwald gerotteten Aeckern, sammt der von des Kl. Haim Hof in Lotheim<br>alle Schaltjahre an sie zu entrichten gewesene sogenannte Zehntlösung, u. begeben sich dabei |
| ,                 |                                                                                                                                                                                        |
|                   | 19                                                                                                                                                                                     |

|      | 1323       | weiter des von ihrem Vater Henrich (1309) vorbehaltenen Rottzehntens von künftigen Neurott.                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | D. et a. in die B. Petri Apost, ad Cathedr.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | Kopp, die Herrn v. Itter. 229. Beil. 62.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1159 | Jan., 18.  | Thielemann u. Johannes Gebr. u. Edle v. Itter verpflichten sich binnen Jahresfrist die Einwilligung des Erzb. zu Mainz zu obigem Verkaufe zu erwirken. Edd. die. Ebend. S. 230. Beil. 63.                                                                                                          |
|      |            | Markelo v. Kebele, R., verkauß mit Zustimmung seiner Angehörigen seine Güter in der Gemarkung von Odyphe dem Kl. Haina. A. et d. in crastino.<br>Guden. C. D. Ill, 229. Nr. 162.                                                                                                                   |
| 1161 | März, 9.   | Theoderich v. Solmze, Canonicus zu Cölln, u. seine Brüder Bernhard u. Simon, Gfn. v. Solmze, übergeben 50 Pfd. von einigen Gütern bei dem Schlosse Hohensolmze dem Erzb. Matth. zu Mainz, um sie als Lehen zu empfangen. D. VII Idus Martii. Reg. Boica VI, 137. Extr.                             |
| 1162 | Apr., 1.   | Nycolaus V. Gruninberg, Pieban zu Wetzlar, schenkt der Kirche allda 3 Mk. an Gefällen in der<br>Jurisdiction V. Buchsecke, als zu Rycholviskirchen, Buren u. Lundorfh. D. Kal. April.<br>Guden. C. D. V, 163, Nr. 122.                                                                             |
| 1163 | Mai, 20.   | * K. Ludwig d. B. giebt dem R. Rudolf v. Sachsenhausen die 6 Hufen im Lindau b. Frankfurt u. die Parchwiese b. Redelnheim, welche derselbe bisher vom Reiche inne hatte, zum Erblehen. D. in Ratispona XIJ Kal. maij.  Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 479.                                            |
| 1164 | Juni, 22.  | * Johann v. Merlowe, R., wird Burgmann des Abten Heinr. zu Fulda zu Herberstein. D. X<br>Kl. Julii.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 319. Nr. 395.                                                                                                                                                  |
| 1165 | , 28.      | * Landgr. Otto zu Hessen u. seine Gemahlin Alheide schenken den Deutschordens-Brüdern zu Schiffenberg ihren Antheil an 8 Mans. im Wiseckerwaldt. D. in Aldenburg, in vigilia Apostol. Petri et Pauli.<br>Guden. C. D. IV, 1037. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. II. Beil. S. 62. Nr. 236. (hat die |
| 1166 | Juli, 22.  | Lesart "quinque mansos"). Entdeckt. Ungrund. Beil. 182.<br>Verzicht derer v. Buches gegen das Kl. Engelstadt ihm keinerlei Recht oder Dienst wider ihren<br>Willen zu thun. G. an S. Marien Magdal. Tag.<br>Meichsner, Decis. Camer. II, 291. Extr.                                                |
| 1167 | Aug., 22.  | Landgr. Otto zu Hessen verfeiht den Bürgern der Neustadt Giezin gleiche Rechte mit denen der<br>Altstadt. D. XI Kal. Sept.<br>Kuchenbecker, Annl. Hass. Coll. II, 268. (wo jedoch fölschlich 1425 anst. 1325 gelesen wird).                                                                        |
| 1168 | Sept., 13. | Die Städte Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen verbinden sich wider alle die ihnen<br>Unrecht thun von St. Michelstag der nächst kommt über sechs Jahre.<br>Boehmer, Reg. K. Ludwig d. B. p. 244. Nr. 93. Extr.                                                                            |
| 4169 | " 14.      | Erzb. Baldewin v. Trier setzt die auf 6 bestimmte Zahl der Deutschordensbrüder zu Schiffenberg, welche dem Priesterstande angehören müssen, auf 3 zurück, wenn es die Vertheidigung des Kl. nothwendig mache. D. Trevir. in die exaltat. s. crucis. Entdeckter Ungrund. Beil. Nr. 195.             |
| 1170 | Oct., 6.   | Werner Gundloch übergiebt dem Kl. Padershausen eine Hube Landes zu Niedermörlen. G. acht<br>Tage nach sand Michelstag.<br>Reg. Boice. VI, 175. Extr.                                                                                                                                               |
| 1171 | Nov., 11.  | * Thileanann Edler v. Ithere vergleicht den Rudolf Faber u. dessen Söhne Conrad n. Heinrich mit dem Kl. Haina üher strittige Gäter zu Alden-Lotheym. D. ipsa die bti. Martini. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, 181. Nr. 52.                                                                    |
| 1172 | Dec., 5.   | * Landgr. Otto zu Hessen verleiht seinem Burgmanne, dem R. Johannes v. Kinzenbach, die früher von dem Fischer Eckhard Kempe inne gehabte Fischerei in der Loyn vor der Stadt Gyzin zum Erbburglehen. D. in vigilia bli. Nycolay.  Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenb. II, Beil. S. 69. Nr. 221.        |
| 1173 |            | Johann, Trabod u. Heinrich v. Eisenbach erkaufen von Ludwig v. Romrod dessen Antheil an dem                                                                                                                                                                                                        |

Zehnten zu Windhausen u. Helpershain f. 300 Pfd. Heller. Landau, Hess. Ritterburg. III, 377. Extr.

|      | 1326     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1174 | Mai, 2   | 4.º Graf Henrich zu Waldeck reversirt sich wegen der ihm von den edlen Herrn Thilemann u. Johann v. littere, Gebr., geschehenen Verpfändung der Vogtei, des Gerichtes u. Patronates zu Horinghausen isen, sammt Zehnten u. Gütern zu Schieferscheid u. Wormernighausen. A. et d. in Sassenhusen in crastino pasche. Kopp, die Herrn v. litter. S. 233. Nr. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          | <ol> <li>K. Ludwig verpfindet dem Gotfr. v. Eppenstein die armen Leute in Morle u. in dem Morlegrund<br/>für 200 Mark Silber. G. zn. Chub., Mittwochs n. Margarethe.<br/>Senckenberg, Select. jur. et hist. 1, 196. Reg. Boica. VI, 201.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1176 | 77       | "Derselbe belehnt den Gotfr. v. Eppenstein mit verschiedenen Gütern zu Morle. G. eod. die.<br>Senckenberg l. c. I, 186, 195,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1177 | Sept., 1 | 4.º Hartrad v. Mehrenberg u. Lysa seine Gemahlin schenken ihren Antheil an den 8 Mans. bei der<br>Hedwigsmuhle im Wiseckerwald an die Commende Schiffenberg u. bestätigen zugleich die<br>gteiche Schenkung von Seiten des Landgr. Otto zu Hessen u. Luthers Herrn zu Isenburg u.<br>aller andern Herrn, welche an jenen 8 Mansen Antheil hatten. D. et a. Sabbatho infra Octavas<br>Nativil. B. virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1178 | , 1      | <ol> <li>Entdeckter Ungrund etc. Beil. Nr. 184.</li> <li>Graf Gerlach v. Nassau, als Mitherr vom Huttenberge, willigt in die Uebergabe des Kl. Schiffenberg an die D. O. Commende Marburg. D. feria quarta p. exalt. s. crucis. Guden. C. D. III, 1204. Beurk. Nachr. 1, Beil. 77. Histor diplom. Unterr. Beil. 71.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1179 | Nov.,    | <ol> <li>Siffrid v. Runkel, Probst zu Gemünden, verkauft seine Pfandschaft auf Stadt u. Burg Neuen-Weilnau<br/>u. auf seinen Theil am Gerichte Roisbach dem Graf. Gerlach v. Nassau. G. Edychestein am<br/>Allerhall. Tag.</li> <li>Wenck, I. U. B. 111. Nr. 167.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1180 | 0 , 1    | 2. ** Luther Herr v. Isenburg u. Lysa seine ehel. Hausfrau schenken ihren Antheil an den 8 Mans, bei der Hedwigsmühle im Wisecker-Wald der Commende Schiffenburg. D. in crast. Bli. Martini Epis.  Guden. C. D. IV, 1040. Nr. 155. Entdeckter Ungrund. Beil. Nr. 186. (ib. Nr. 185. dessen Einwilligung zu derselbes Schenk. von Seiten des Landgr. Otto v. Hessen, Gerlach v. Limburg, Hartrad v. Mehrenberg, Reinh. u. Johans v. Westerburg. D. in crast. B. Lucie vigr., den 14. Dec. ood. as.)                                                                                                                                                                                       |
| 118  | 1 , 3    | 10. Graf Johann v. Solms u. seine Gemahlin Irmgard tragen dem Grafen Gotfr. v. Sayn ihre Grafschaft<br>Solms zu Lehen auf. G. an S. Andreas Tag des h. A.<br>Lunig, Spicil. Secul. II, 1461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118  | 2 Dec.,  | 8. Die Einwohner des Ortes Bönstatt stiften, mit Einwilligung Cuno's v. Falkenstein, eine bei ihnen zu haltende Messe, geben dafür an das Kl. Eluinstatt 1½ Mans. in ihrem Gemeinds-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          | wald mit Holz und Grund, dem die Messe haltenden Priester 5 Morg. Wiesen von ihrer Gemeinschaft mit der Erlaubniss, 2 Kühe u. 2 Schweine auf die Gemeindeweide treiben zu dürfen, sowie Antheil an ihrem Gemeindswald, die Mark genannt. Zugleich geben die Einwohner des Dorfes zum Rödechin b. Bön statt, wegen Hallung dieser Messe, gleichfalls mit Zustimmung Cuno's v. F. dem Kl. Eluinstat ihr Gebusch, Lehenbusch genannt, wobei die Gemeinde Bönstat sich verbindlich macht, diese Schenkung, sollte sie weniger als einen halben Mansus betragen, bis zu dieser Grüsse aus ihrem Gemeindswald zu ergänzen. A. et d. in die Concept. B. Mar. virg. Guden. C. D. V, 800. Nr. 47. |
| 119  | 132      | 1  <br>16. Godfrid d. Aelt., Emich, Philipp u. Godfrid d. J., Gebr. v. Hohenloch, gen. v. Brauneck, beur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110  | marz,    | kunden an Eberhard Hrn. v. Breuberg u. seine ehel. Wirtin Mechtilde ihren Antheil an Herrschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Stadt u. Burg Ortenberg für 1000 Pfd. Heller verkauft zu haben. G. an sant Gertruden Obent. Kopp, Lehnproben. 2. A. Thl. 1. S. 8. Joannis, Spicil. 1, 423.

1184 Apr., 19. Schiedsrichterl. Spruch über den unter den Geistlichen des Kl. Arnsburg strittigen Zehnten zu
Dorfgulle u. Hof Amelburg. D. ipsa Dominica Quasimodogeniti.
Guden. C. D. IV, 1041. Nr. 156.
1185 Mai, 15. Rupert v. Merlau schenkt dem Kl. Wereberg Gefälle zu Weyzelsassin (Wettsassen?) u.

Olistorf. D. Idus Maji. Wenck. H. U. B. 306. Nr. 301.

|      | 1327      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1186 | Mai, 31   | .* Erzb. Matthias zu Mainz nimmt den edlen Herrn Conrad v. Trimberg zum Burgmann zu Ronnenburg auf. D. Aschaffenburg, H. Kal. Junii.<br>Guden. C. D. III. 253. Nr. 185.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1187 | Juni, –   | Gerhard gen. v. Bubenheim, R., wird Burgmann des Abten Heinrich zu Fulde zu Bingenheim<br>D. post. Octav. Pentecostes.<br>Sebannat, Client. Fuld. P. 278. Nr. 213.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1188 | , -       | * Conrad gen. Smit von Langengunse u. dessen Schwester Hedwig, verkaufen dem Kl. Arns-<br>burg 6 Mlt. Korngefälle aus dem Dorfe infer. Cleen. D. mense Junio.<br>Gulden. C. D. V, 1015. Nr. 21.                                                                                                                                                                                                   |
| 1189 | Dec., 27  | Gr. Gerlach zu Nassau verspricht der Mechtilde v. Breuberg ein guter Ganerbe zu Ortenberg<br>seyn zu wollen. G. uff sant Johannestag des h. Apost.<br>Joannis, Spicileg, 1, 425.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1190 | "         | Derselbe schichtet zwischen Luthern Herrn v. Ysenburg n. Mechilde v. Breuberg einen Vergleich wegen des Witthmus der letzteren (Brudingen). G. am h. Jares Abent. Guden. C. D. V. 1014. Nr. 20. conf. Kopp, Lehnproben. 2. A. Thl. 1. S. 6.                                                                                                                                                       |
| 1191 | . 7       | Beehtsspruch über alle zur Graßehaft Budingen gehörige Lehen, darum Conrad Herr v. Trynberg Lathern Herrn v. Isenburg angesprochen hatte. G. uf den Jarsabend.<br>Wenck. H. U. B. 307. Nr. 302. conf. Kopp. S. 5.                                                                                                                                                                                 |
| 1192 |           | Seibold Halber, Weppner, Burgmann zu Friedberg verkauft dem Kl. Arnsburg seine Güter zu<br>Wertheim h. Rodheim.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII., 157. Extr.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1193 |           | Abt Heinrich zu Fulda giebt dem Friedt. v. Bienbach seinen teltensherrt. Consens ein Gut in dem<br>Dorfe zu den Linden an Hartmann gen. von den Linden u. seine Frau gegen einen jährt<br>Zins zu vererben.                                                                                                                                                                                       |
| 9    | 1328      | Archiv f. Hess. Gesch. III. 1, 21. Note 20. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1194 |           | Hanne v. Spire bekennt von dem Kl. Arnsburg das Gericht zu Vechenheim mit 159 Mk. gelöst<br>zu haben, u. verpflichtet sich, im Falle er es verkaufen will, dasselbe zunächst dem Kl. für die<br>genannte Summe anzuhieten. G. un sante Gertrude tag in den fasten.<br>Bochnier, C. D. 1, 493.                                                                                                     |
| 1195 | Apr., 23  | Hermann v. Rumerode, Comthur zu Grebenau, u. Frederich v. R. schenken ihre von Erwin v<br>Aldeuburg erkauften. Gitter "zu deme Movinchens" (Münchleusel) an die Johanniter zu<br>Grebenan. G. an sentte Georgen Thage des h. Mertel.<br>Wenck, H. U. B. 309. Nr. 303.                                                                                                                             |
| 1196 | Mai, 2    | * Lander, Heinrich zu Hessen errichtet in der Burgkirche St. Georg zu Homberg einen Altar zu Ehren der Jungfrau Maria u. der h. Elisasbeh u. begabt ihn mit Gütern zu Homberg, super Tringishausen dieta das Oberndorff, Bubilsfelda (Büssfeld), Appinrode dieta Oberdorff Uffleyden, Niedernlumme et Heymbach. D. et a. in crast. Philippi et Jacobi apost. Kuchenbecker, And. Hass. Col. 1, 77. |
| 1197 | Juni, 26  | * Anton Buildomer, Decan des Stiftes zu Aschaffenburg, erwirbt von Thugel, Comthur zu Wissele '9', jishrl. Korngulte in vil. Steinfort. D. VI Kl. Julii. Guden. C. D. II, 342. Extr.                                                                                                                                                                                                              |
| 1198 | " 30      | Papst Johannes XXII. incorporiet die Kirche zu Meltpach dem St. Petersstift zu Fulda. D<br>Avenione II Kal Juhi. Poutif. au. XII.<br>Schammt, Diocecs. Fuld. C. P. 309, Nr. 116.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1199 | Oct. , 28 | K. Ludwig d. B. befiehlt dem Courad v. Trymperg den vom Reiche zu Lehen tragenden Butinger Wald besser zu schützen. G. zu Peys an S. Symon u. S. Juden Tag. Senckenberg, Select, jur. et hist. II, 603. Stisser, Forst. u. Jagdhistorie. Beil. p. 64. Lit. S.                                                                                                                                     |
| 1200 | Nov., 13  | • Erzb. Heinrich zu Mainz bestütigt den Augustinern zu Mainz, Alzei u. Vredeberg ihre Privilegien. D. Binne, fer. tertin p. fest. B. Martini hyemalis.<br>Joannis, R. S. M. R., 846.                                                                                                                                                                                                              |
| 1201 |           | Heinrich v. Wartenberg verkauft dem Kl. Blanckenau Gitter zu Angersbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1202 Apr., 13. Die Gebr. Henrich, Reiner u. Johannes v. Schweinsberg (Löwenstein) vergleichen sich mit dem Verweser des Erzstiftes Mainz, Balduin, wegen des in dem Dienste des Stiftes erlittenen Scha-

1329

|      |          | dens dahin, dass ihnen derselbe das Gericht Bulenstruth verpfändel u. 120 Pfd. Heller als<br>Burglehen zu Pritzlar anweist, sie aber ihm dagegen ihr Allodium in vil. Dorffytere einsetzen.<br>D. Idus Aprilis.<br>Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 40. Nr. 25.                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1203 | Mai, 23  | 8. K. Ludwig d. B. verleiht dem Gotfrid v. Eppinstein eine Rente von 25 Mltr. Rocken von "dem Hofe<br>Rode, den weil. R. Johann Rode v. Morle besessen, zu Lehen. G. uff dem Velde vor Meylan<br>an dem Dienstage n. dem Sontage Cantate.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. 1, 197.                                                                                                                                             |
| 1204 | , 24     | l. Heinrich, Abt zu Fulda, verleiht auf Bitten der Mechtilde, Arroos v. Breuberg T., die von seinem<br>Silte ruhrenden Lehen ihres Vaters, dem Conrad v. Trimberg. G. an sant Vrbaus Abend.<br>Joannis, Spicileg. 1, 426.                                                                                                                                                                                                           |
| 1205 | , 20     | 3. K. Ludwig d. B. belehnt den Conrad v. Trymperg mit dem "Gereut von der Burg Budingen das untz in Budinger Walt angehoret zu funff Pflugen etc." G. uff dem Velde vor Meylan, an dem Frytag vor Affarrtag. Senckenberg, Select. jur. et hist. II., 611. Stisser, Forst- u. Jagdhistor, Beil. p. 58. Lit. N.                                                                                                                       |
| 1206 | Juni, 26 | <ol> <li>K. Ludwig d. B. bestätigt den Städten Frankfurt, Wetzlar, Gelnhausen u. Fridberch alle ihre<br/>Privilegien. D. Papie, vicesima sexta die mensis Junii.</li> <li>Privil. et Pacta d. RSt. Frankfurt. p. 15. Lunig, R. A. XIII, 10. (Mit Goldbulle dat. 27. Juni,<br/>Bochmer, C. D. Mir. I, 503.)</li> </ol>                                                                                                               |
| 1207 | Juli, (  | Ulrich Herr v. Hanau gestattet dem Frederich Dugel seine Gattin Lukarte auf sein Lehengut zu<br>Carben zu bewilthumen. G. ulf den Donrstag nach S. Ulrichstag.<br>Untersuchung der Frage: Ob die Gfn. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 230. Extr.                                                                                                                                                                               |
| 1208 | Sept.,   | Die Gräfin Helwig von Nidda beurkundet, dass ihr Schwiegersohn, Graf Johann (1.) v. Ziegenhain, u. dessen Genahlin Lukard, ihre Tochter, sie u. a. mit Gutern u. Gefällen in der Stadt Nydehe, zu Durenheim, Waldradchuss, Stedtefelden, Michelenowe, Rambach, Herchenhain, Wonshus, Salzhuss, Borstorph, Rabenschuss, in dem Gerichte Burgharz etc. bewithumt bätten. G. an sente Egid. Archiv f. Hess. Gesch. II. 1, 127. Nr. 35. |
| 1209 | 1380     | . Gertrud, Aebtissin u. Convent des Kl. Fontis S. Marie verkaufen mit Zustimmung ihres Superiors, des Abten von Arnsburg ihre Gitter zu Niedern Cleen an Hildegunde, Wiltwe des Schüffen Gerlach Madiresel zu Wetzlar. D. in die Exalt. S. Crucis. Guden. C. D. IV, 1041. Nr. 158.                                                                                                                                                  |
| 1210 |          | Rudolf v. Masmunster, Dentschordens-Prior, verkauft von den Einkünften seines Ordenshauses<br>zu Nythe 5 Mk. u. 3 Heller an die Gräfin Helwig v. Nythe. D. tertio Nonas Januar.<br>Gnden. C. D. III, 268. Nr. 194.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1211 | , 29     | * Das Domcapitel zu Mainz willigt in die Incorporation der Pfartkirche zu Frideberg mit dem<br>St. Ruprechtskl. b. Bingen. D. Pingwie, fer. sexta prox. ante purif. bte. Marie Virg.<br>Wurdtwein, Diocees. Mog. III, 26. Nr. 23. (ib. Nr. 24. Recognition des hl. St. Ruprecht. D. in dom.<br>q. canl. invoc. cod. an.)                                                                                                            |
| 1212 | Febr., 3 | 3º Das Cardinalscolleg des Papstes Johannes XXII. verleiht der Pfarrkirche zu St. Michael u. der Flüalkapelle dersellen zu Sta. Mar. Virg. (ubi Omnipotens Deus amore suae Matris multa miracula noscitur operari) zu Schotten einen Albass von 40 Tagen. D. Avinioni 3 die mensis februarii. Pontif. Dom. Johannis Pap. 22. an. quarto decimo. Schmidt, Gesch. des Grossh. Hessen. II, 134. Note c.                                |
| 1213 | , 23     | B. Gerlach Schelme v. Bergen, R., verkauß dem Kl. Arnspurg benannte Gefälle zu Niederkleen. G. an S. Matthias Abende des h. Apost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1214 Apr., 10. Heinr. Quiddenbaum, R., Burgmann zu Butspach, verzichtet auf sein vermeintliches Recht auf einen Hof zu Odephe gegen das M. Haina. D. feria tercia p. fest. Pasche. Guden. C. D. III, 268. Nr. 195.

Guden. C. D. V, 1016. Nr. 22.

| 1215 | Juni, 6.    | Helwig Griffin v. Nydehe schenkt dem Kl. Haina die von dem Johanniterhause zu Nydehe erkauften Gefülle von 8 Mk. u. 3 Heller, fallend in der Altstadt Nydehe, in Rimp, Rampach, Hespach, Walderhusen, Oliphe, Bingeshusen u. Gera. D. et a. foria quarta p. Fest. s. et indiv. Trinitatis. Guden. C. D. Ill. 271. Nr. 197.                        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1216 | s. m. et d. | Johann v. Rietesel, R., stiftet in dem Kl. Werberg für sich u. seine Familie ein Jahrgedächtniss. D. s. d.<br>Wenck H. U. B. 316. Nr. 310.                                                                                                                                                                                                        |
| 1217 | 1381        | Johannes v. Rockenberg stiftet das Kl. b. Rockenberg.<br>Bernardi, Commentt. de antiq. rom. Castro Aquilae vulgo Arnsburg p. 83. Extr.                                                                                                                                                                                                            |
| 1218 |             | Craft v. Hatzfeld R. richtet mit den Söhnen seines Bruders Gottfried einen Theilungsvertrag u.<br>Burgfrieden zu Hatzfeld auf.<br>Landau, Hess. Ritterburg, IV, 128. Extr.                                                                                                                                                                        |
| 1219 | Juni, 30.   | * Abt Heinrich zu Fulda giebt seine Zustimmung zu der durch Papst Johannes XXII. geschehenen<br>Incorporation der Pfarrkirche zu Wingershusen mit dem Kl. Blankenau. D. Sabbatho prox.<br>p. Joannis Bapt.<br>Schannat , Dioeces. Fuld. C. P. 311, Nr. 119.                                                                                       |
| 1220 | Juli, 21    | K. Ludwig d. B. verschafft dem Burggrafen u. Burgmannen zu Friedberg die Steuer ein Jahr lang einzunehmen von der Stadt daselbst, um ihm davon nach der Anweisung des Grafen Gerlach v. Eppenstein eine Burg zu Friedberg zu bauen. D. Nurnberg. Erst. Ergänzungsheft z. d. Reg. K. Ludwig d. B. von Böhmer. S. 279. Nr. 2745. (Orig. Darmstadt). |
| 1221 | מ מ         | Derselbe verordnet, dass der zwischen Burg u. Stadt Friedberg aufzurichtende Vertrag in allen<br>Artikeln nach K. Albrechts Friedbrief abgefasst seyn soll. D. q. supra.<br>Ebend. p. 279. Nr. 2746. (Orig. Darmst.)                                                                                                                              |

1332
1222 Feb., 1. K. Ludwig Sühnbrief zwischen Burg u. Stadt Priedberg. D. Frankf. uff Abend zu Lichtmess.
Gründl. Bericht der RSt. Friedberg Stand, Regal. etc. P. II, 7. Nr. 15. Beständiger Gegenbericht. P. II, 7. Nr. 15. Lunig, R. A. XII, 100.

1223 ", 21.\* Conrad Rintfleisch u. seine ehel. Wirtin Cunegunde, Frankfurt. Bürger, stiften zwei Vicarien in der Kirche der h. Maria u. des h. Georgs daselbst u. dottren sie mil Gefüllen u. Gütern zu Frankfurt, Obirade, Red el nheim etc. A. die decima ante carnisprivium.

1224 Feb., 25. K. Ludwig d. B. gebietet den Städten Frankfurt, Gelnhausen, Frideberg u. Wetzlar u. den andern Reichsgedreuen in der Wetterewe den burgt. Bau zu Flörsheim nach Beendigung des Kriegs zwischen dem Stuhl u. den Stadt Mainz mit Gewalt abzubrechen, wenn es der Erzb. zu Trier nicht gutwillig thun will. G. Franchenfurd, am Dynstage nach St. Mathik Tag.

Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt. p. 19. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 518.

März, 3. K. Ludwig d. B. thut den Bürgern gemeinlich zu Friedberg die Gnad, dass er ihre jährl. beiden Märkte auf Walpurg u. Michel von der bisherigen Dauer von 8 Tagen auf 14 Tage verlängert. G. Franchénfurt. Boehner, Reg. K. Ludwig d. B. p. 88. Nr. 1427. Extr.

1226 , 18.\* Gerlach gen. Bule reversirt sich gegen Friedr. v. Hirzberg über ein Burglehen zu Rumerod, bestehend in einem Gute zu Mersrode. D. quarta feria prox. p. dominie. Reminiscere. Wenck II. U. B. 321. Nr. 316.

1227 , 21. \* Tyleman Elder v. liter treibt bei dem Kl. Haina das rückständige Waldrecht u. Fuderhobe von der Wüstung Eschebruch (?) ein. D. XII Apr. Kopp, die Herra v. liter. S. 232. Nr. 65.

1228 Apr., 3. Herdan v. Buches R. verkauft u. übergiebt an Hillin, des Schöffen Heinemanns zu Wetzlar Ebefrau, u. deren Erben sein Viertheil des Hofes zu Kirchgunse "der da ein vri stadilhob ist."
A. et d. fer, sext. ante dominic. judica.
Wigand, Wetzlar. Beiträge 1, 176. Nr. 6.

|      | 1832      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1229 | Aug., 1.  | * Landgr. Heinrich zu Hessen belehnt den Hermann v. Drahe u. dessen Gemahlin Albradis mit einem Hofe ap. vil. Bochesecke. D. ipso die vincula bti. Petri Apost. Memoriale c, S. F. et D. in S. Eingesess. d. Buseckerth. c. Hess. D. Beil. 143. Lit. Q. 3. Weyr. Wettermann, Wetterav. illustr. p. 83.                                                                                                                                                                                                       |
| 1230 | Sept., 7. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1231 | , 12.     | K. Ludwig bestätigt den Nürnbergern ihre Freiheiten u. Rechte, u. erneuert ihnen dabei besonders die auf den Zöllen, mit dem Rechte "Pfundrecht" genannt zu Fridberg u. 66 andern benannten Stüdten. D. Monaci, duodecima die Sept. Reg. Boica. VII, 23. (Extr. a. d. latein. Orig.) u. Histor. Norimb. dipl. p. 281. (deutsch).                                                                                                                                                                             |
| 1232 | Oct., 21. | Landgr. Henrich zu Hessen u. seine Mutter Alheide verleihen dem Rector der Kirche zu Grunenberg in Gemeinschaft mit dem jedesmaligen ältesten Schöffen das Präsentationsrecht über sämmtliche Altäre der Parochie Grunenbergen. D. ipsa die underim millium virg. Histor. Nachr. v. d. Ursprung — des T. Ö. Hauses u. Land-Commende Marburg. Beil. S. 14. Nr. 19.                                                                                                                                            |
| 1233 | , 23.     | Philipp v. Beldersheim u. Cour. Colbendensel v. Berstad, Ritter, beurk., dass die Edelknechte<br>Wernher Rost u. sein Bruder Hentzigen benannte Gefälle von einem Hofe zu Treyse von dem<br>Erzstifte Mainz zu Lehen trügen. D. fer. sexta p. Omnium Sanctor.<br>Guden. C. D. Ill, 823. Nr. 206.                                                                                                                                                                                                             |
| 1234 | Dec., 4.  | Graf Philipp zu Solms verbindet sich auf 10 Jahre mit der St. Wetzlar u. verspricht ihr mit seinen<br>Häusern Konigsberg u. Solmze behülflich zu seyn. D. vf. S. Barbaren.<br>Wignat, Wetzlar. Beiträge 1, 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1235 |           | Cuno v. Falkinstein Herr zu Minzenberg u. Mene seine ehel. Frau bekennen, dass R. Hartmut v. Cronenberg, Burggraf zu Starkenburg, die 30 Mk. jährl. Gülte die ihnen jährl. als Fuld. Burgehen zu Bingenheim gereicht wurden, mit 300 Mk. gelöst habe, u. beweisen daher dem Stifte 30 Mk. auf ihre Güter zu Sodele u. Wolfirsheim, um solche von demselben als Burglehen zu haben. D. die Dominica prox. post Epiphan. Schannat, Client. Fuld. P. 291. Nr. 270. Guden. C. D. V. 803. Nr. 49.                 |
| 1236 | März, 13. | Das Nonnenkl. zu Schiffenberg verkauft seinen Hof zu Steyndorff dem Kapitel zu Wetzlar. D. Sabbato ante Dominic. Letare. Guden. C. D. V, 185, Nr. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1237 | Apr., 23. | Johannes Weiss R. v. Echzell u. Irmengardt seine ehel. Bettfrau bekennen von dem D. O. Hause<br>zu Marburg den zu ihrer Commende Schiffenberg gehörigen Hof, genannt Schwalheimb<br>b. Bärstatt zu Landsiedelrecht erhalten zu haben. G. auf S. Georgij tag dess h. Mart.<br>Lennep, Von d. Leihe zu Landsiedeln-Recht. Cod. Prob. p. 44. Nr. 12.                                                                                                                                                            |
| 1238 | , 30.     | K. Ludwig d. B. bestätigt dem Friedrich v. Carben, Schultheissen zu Frankfurt, den Burgmannen<br>zu Friedberg u. allen denen, die in das Gericht Kaichen gehören, ihre Freiheiten. D. Nurn-<br>berg, Freytags nach St. Georgen Tag.<br>An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerthal. Beil. S. 50. Lunig, R. A. XII. 107.                                                                                                                                                                           |
| 1239 | Mai, 3.   | Rudolf Graf v. Wertheim u. Else seine Frau verkaufen an Konrad v. Trimperg u. Goffried v. Epp-<br>stein ihren Theil (ein Viertel) an Ortenberg, Burg, Stadt u. Zugehör, ausgenommen Selbold,<br>die Leute an der Galde, die Juden zu Wetzlar u. die Reichsteben zu Gelnhaussen für 2000 Pfd.<br>auf Wiederkauf, behalten sich auch die Oeffnung des Schlosses vor. G. Mantag n. S. Walpurgis.<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 202. Note c. Aschbach, Gesch. d. Gr. v. Wertheim.<br>II. Urk. S. 95. |
| 1240 | , 22.     | Johann u. Heinrich Gebr. v. Eysenbach bekennen von Godefrid v. Eppinstein u. dessen Sohne God-<br>frid Dorf u. Gericht Engelrode, unter Vorbehalt des Rückkaufes, für 300 Pfd. Heller gekauft<br>zu haben. G. an dem nehst. Sont. n. d. Pingslage.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 617.                                                                                                                                                                                                            |

| 1833            |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1241 Mai, -     | - Traf Johann v. Cygenhain u. seine Gemahlin Luckarde verkaufen dem Kl. Haina die Vogdwiese      |
|                 | zu Smide Lotheim u. verzichten auf ihre Ansprüche an Gefällen von Gütern zu Lotheim              |
|                 | der Wüstung Borkhardshausen u. Lazhusin. D. et a. circa fest. Walburgis.                         |
|                 | Wenck, II. U. B. 328. Note Extr.                                                                 |
| 1242 Juni, 19   | Abt Heinrich zu Fulda gestattet dem Winther v. Bruningsheim, seine Tochter Gertrude, Gattin der  |
|                 | R. Heinrich v. d. Wasen, auf den vierten Theil des Zehntens zu Kloppheim, jedoch mit Vor-        |
|                 | behalt der Wiederlösung zu bewitthumen. G. an dem Samstage vor S. Albanis tage.                  |
|                 | Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 33.                                                       |
| 1243 Juli , 4   | K. Ludwig d. B. ernennt den Gotffrid v. Eppinstein zum Landvogte in der Wetrebe u. gebiete       |
|                 | den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen ihm gehorsam zu seyn. G. zu              |
|                 | Mentze an S. Ulrichs tag.                                                                        |
|                 | Beruhard, Antiq. Wetterav. I, 265. Senckenberg, Select. jur. etc. I, 200. Boehmer, C. D          |
|                 | Mfrancof. 1, 523.                                                                                |
| 1244 , ,        | Derselbe verspricht demselben wegen der allzugeringen Einkunste der Wetterauischen Land-         |
|                 | vogtei ihn auf das nüchste Gut zu weisen, welches ihm in der Wetterau anfällt, ferner ihr        |
|                 | bei Kriegen von der Landvogtei wegen zu unterstützen, u. die Dienste, die er sonst von ihn       |
|                 | bedürfen werde, entsprechend zu belohnen. G. Mentze, eod. die.                                   |
|                 | Senckenberg, Select. jur. et hist. 1, 198.                                                       |
| 1245 Sept., 7   | " Johannes and Gautram v. Haitsfeld gestatten dem Erzstift Mainz die Oeffnung in ihrem Schlos    |
|                 | Haitsfeld u. bekennen sich zu dem Burglehen auf's Schloss Elnhog. D. in vigilia Nativit. bte     |
|                 | Marie virg.                                                                                      |
|                 | Joannis, R. S. M. I, 654. Nr. 6. Guden. C. D. I, 990. Wenck. II. U. B. 331. Nr. 324              |
|                 | Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 92. Nr. 48. (Vid. an. 1332, 7 Sept. et conf. Landau, Hess         |
|                 | Ritterburg, IV, 168. Anmerk, 11).                                                                |
| 1246 , 23       | B.K. Ludwig d. B. verkündigt den Reichsstädten Frankfurt, Frideberg, Wetzlar u. Gelnhausen       |
|                 | dass er mit gemeinem Rathe aller Herren alle Pfahlbürger abgenommen u. verboten habe. G          |
| 1               | zu Ezzelingen, n. Mathei des donrstages.                                                         |
|                 | Senckenberg, Select. jur. et hist. I, 192. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 528. Neue Sammlung        |
|                 | d. Reichsabschiede 1, 43.                                                                        |
| 1247 Nov., 7    | 7. Abt Heinrich zu Fulda belehnt den Conrad v. Lewinstein mit der von Jutta v. Masbach erkauster |
|                 | Hube zu Flastad. G. an dem Sundage vor S. Martinestage.                                          |
|                 | Senckenberg, Select. jur. et histor. II, 34.                                                     |
| 1248 s. m. et e | I. Eckhard v. Bikkene u. Gertrude seine Hausfrau verkaufen an ihren Bruder u. Schwager Wernhe    |
|                 | School v Schwarzenave dan Haf Stannhann vu Hugin (h Giosen) für 400 Mk källe                     |

dene Güter zu Helhergen an das Kl. Naunburg.
Bernhard, Anliq. Wetterav. II, 94. Extr.

1250 Juni, 1. Johann u. Gyselbert v. Nortecken tragen dem Erzstifte Mainz benannte Gefälle zu Rudingeshausen u. Clympach zu Leben auf. D. fer. quarta p. fest. Corp. Chr. Wädtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 100. Nr. 52.

1251 , 19. \*\* Ludwig, Bischof zu Münster, schlichtet die Irrungen zwischen Gerlach v. Hohenvels, dem Pfarrer der Pfarrkirche in der Stadt Bydencap und den Bürgern daselbst wegen der Beleuchtung der Kirche.

Hess. Hebopfer, St. XXXIX, 794. Extr.

 25. Hermann v. Mühlhusen, Pastor, u. die Gemeinde zu Rendele errichten n. dotiren eine Priesterpfrinde für den Altar B. M. V. daselbst. Act. VII Cal. Julii (bestätigt v. Erzb. Henr. zu Mainz XI Cal. Jul.)
 Guden. C. D. III, 294. Nott. de Abbat. Ilbenst. p. 81. Note.

1253 Juli, 5. \* Landgr. Heinrich zu Hessen bestätigt die Errichtung u. Doitrung eines neuen Altars in der Pfarrkirche der Stattl Gyzen durch den R. Reynhard v. Swalbach. D. tertia feria p. Octav. Johan. Bapt. Beurk. Nachr. v. Ki. Schiffenberg II, Beil. 302.

|      | 188   | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 254  |       |       | Philipp v. Falkenstein, Herr zu Müntzenberg, Kümmerer des Reichs, trifft mit Luther, Herrn zu<br>Isenburg, eine Ordnung wegen ihren Wäldern zu Howissel u. Cleeberg. G. an dem andern<br>Tag nach S. Pancracien Tag des Mert.<br>Guden. C. D. V, 804. Nr. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1255 | Oct., | 1.    | Eberhard de Lapide, Cantor der Kirche zu Mainz, vermacht u. a. auch der Kapelle zu Bydes-heim 10 Mk. für ein ewiges Licht, u. den Nonnen zu Engeldal 20 Pfd. Heller. A. Kal. Oct. Joannis, R. S. M. II, 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1256 | *     | 3.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1257 |       | 16.   | * Heyderich, Herbord, Gerlach u. Gerhard Gebr. v. Glintvelde verzichten auf alle ihre Lehngüter<br>zu Heymminchusen (Hemmighausen) so, dass ihr Herr, Tylemann v. liter, solche dem Jo-<br>hannes gen. v. Vöyle, oder wem derselbe will, verleihen solle. D. ipso die Galli confess.<br>Kopp, die Herra v. liter. S. 102. §. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1258 | -     | _     | Graf Johann v. Ziegenhain nimmt den Konrad v. Budingen zum Erbburgmann in Nidda an.<br>Wenck II. U. B. 336. Note Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 188   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1259 | Feb., | 3.    | Werner Herr zu Lisberg u. sein Sohn Berthold geben ihren Theil an Lisberg dem Gr. Johan v. Ziegenhain auf u. geloben, weder aus Lisberg noch aus ihrer Burg Brachtal Jemanger die Grafschaft Ziegenhain zu helfen oder einen Feind derselben darin zu beherbergen, auch Niemand von deenen, weder mit Worten noch Werken, zu helfen, welche bei dem gegen der Gfn. am St. Nicolaustage (6. Dez. 1334) zu Schwalheim geschenen Aufsatze gewesen u. geloben denen, die dabei auf des Gfn. Seite gewesen, eine Urfehde. Landau, Hess. Ritterburg II, 71. (Extr. a. d. Orig. im St. A. z. Cassel). |
| 1260 | *     | 6.    | Hermann Herr zu Liebesberg verspricht den Theil der Burg Liebesperg, den seine Ganorben Werner u. Berthold v. Liebesberg einhaben, im Falle er ihm anstrehen sollte, von dem Grafet v. Ziegenhain zu Lehen zu nehmen. G. an dem mantage noch Vnser Frawentage, als man bl. Liecht wihet.  Wenck III. U. B. 194. Nr. 238, conf. II. U. B. 339. Note Extr. u. III. U. B. 195. Nr. 240.                                                                                                                                                                                                           |
| 1261 | März  | , 12. | Peter v. Ortenberg verkauft mit Wissen u. Verhängniss seines Sohnes Rudolf u. seiner Ganerber<br>Johann, Rudolf u. Berthold, dem Günther Scheltur u. Diederich v. Ortenberg seinen Weinzehnter<br>etc. zu Ortenberg für 17 Mk. Pf. wiederlöslich. A. et d. in die Gregorii Pape.<br>Kopp, Lehnprohen. II, 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1262 |       | 14.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1263 |       | 16.   | Ulrich Herr v. Hanau giebt Burg u. Dorf Laubach seinem Eidam, Philipp v. Falkenstein, wieder-<br>löslich zum Withumsrecht. G. uff den Donnerst. nach St. Gregorien Tagek.<br>Wenck II. U. B. 338. Nr. 329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 126  | Apr., | 7.    | Die Gamerben von Stockheim muchen eine Richtung mit den vier R. St. Frankfurt, Frideberg<br>Wetzlar u. Gelnhausen, u. öffnen ihnen ihr Haus Stockheim. G. am Vritage vor deme palmetage<br>Bochmer, C. D. Mfrancof. 1, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126  |       | ,     | Hermann Herr zu Lysperg u. Werntraut seine ehel. Frau versprechen das ihnen von Conrad Herr v. Trimporgk verpfändete Gericht Schotten u. der drei Theile des Dorfes Sichenhause: nach 10 Jahren demselben u. seinen Erben u. im Falle kinderlosen Absterbens dem Gottfr. d. jv. Eppenstein zu lösen zu geben. G. an Freytag vor dem Palm Tage. Weyr. Wettermann, Wetterax illustr. Beil. S. 234. Wenck II. U. B. 338. Nr. 330.                                                                                                                                                                 |
| 126  |       | 24.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 126  | Mai,  | 29.   | K. Ludwig d. B. belehnt die Burg Friedberg mit dem Recht zugleich mit dem v. Eppenstein is<br>den kaiserl. Wildbann b. Friedberg u. in der Moerler Mark jagen zu dürfen. G. Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| _    |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 13    |     | Post Post and A and Post W. Lobel A D. Dellar C. 000 No. 0000 Del                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177  | 31:2[ | 31  | Erst. Ergänzungsheft z. d. Regest. K. Ludwig d. B. v. Böhmer, S. 283. Nr. 2798. Rets. (Orig. z. Darmstadt).                                                                                                                                                                                                              |
| 1268 | -     | -   | Hermann Herr v. Lisperg bekennt, dass Gr. Johann v. Ziegenhain ihn zum Erbburgmann in Niddum 5 Pfd. Heller, bewiesen auf das Dorf Wingershaussen, gewonnen habe.                                                                                                                                                         |
|      | 111   |     | Wenck III. U. B. 195. Nr. 239. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1269 |       |     | Conrad Herr zu Trimberg verkeuft an Luther Grafen zu Büdingen sein Gut zu Udenheim u. Hir-                                                                                                                                                                                                                               |
|      |       |     | zenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 18    | 366 | Winkelmann, Beschr. v. Hessen. S. 164 a. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1270 |       |     | Uda, Wittwe Johannes Herrn v. Limpurg, u. ihr Sohn Gerlach v. L. gründen u. begiften eine Ka-                                                                                                                                                                                                                            |
|      | U. 1  |     | pelle zu Ehren der h. Jungfr. Maria "in subarbio Oppidi nostri Stadin" u. bestimmen, das<br>sie von ihrer Mutterkirche zu Flastat getrennt seyn solle. A. XV Kal. Febr.                                                                                                                                                  |
| 1071 |       | _   | Schannat, Diocees. Fuld. C. P. 312. Nr. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1271 | Feb., | 5   | Konrad Herr zu Trimperg gelobt von den Gütern, wozu Rudolff Graf v. Wertheim u. Gotfriedd. j. Herr zu Eppstein Ganerben seyen, es sey zu Breuberg, zu Ortenberg oder sonst wan keinen andern als die genannten, oder nicht ohne ihren Willen zu veräussern. G. Montag                                                    |
|      |       |     | vor Uns. Frauen Tag Kiertzwyhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |     | Aschbach, Gesch. der Gfn. v. Wertheim. II. Urk. p. 94. ad LXXXII 1. Extr. (Revers des Gr<br>Rudolf u. Gotfr. v. E. eod. d. ib. 3. Extr.)                                                                                                                                                                                 |
| 272  | März  | , 3 | * Landgr. Heinrich II. v. Hessen verleiht dem Ludwig v. Schreckisbach einen Platz in der Vorstad                                                                                                                                                                                                                         |
|      |       |     | der Burg Aldinburg, um eine Wohnung darauf zu bauen, zu einem Burglehen. Sabbathe prox. p. Remainscere.                                                                                                                                                                                                                  |
| 273  |       | 7   | Guden. C. D. III, 292. Nr. 212.  * Derselbe bestätigt den edlen Herrn Conrad v. Trymberg in seinem Burglehen zu Giessen. D                                                                                                                                                                                               |
| ~ 10 | 27    | •   | feria quinta prox. p. Oculi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 0     |     | Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 568. Wenck. II, U. B. 242, Nr. 334.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1274 | "     | 8   | Derselbe verfügt zum Vorheil der Bürger zu Grünberg gegen Steuerbefreiung u. gegen<br>Gütererwerb durch die Geistlichen in dortiger Genarkung. D. feria sexta ante domin. Letare.<br>Archiv f. Hess. Gesch. II, 1, 130. Nr. 36.                                                                                          |
| 1275 | Apr., | 12. | Wernher Herr v. Lisberg verleiht dem Wigand v. Buches 2 Hühner jährl. Gülte zu Gysnide zum<br>Erbburglehen. D. feria sexta p. Dominic. Quasimodogeniti.<br>Wenck H. U. B. 343. Nr. 335. Extr.                                                                                                                            |
| 1276 | Mai,  | 29. | K. Ludwig d. B. trägt dem Godffrid v. Eppinstein, seinem Landvogte in der Wetterau, u. dem<br>Burggrafen u. Burgmannen zu Fridberg die Schirmung des kais. Forstes bei der Stadt Frid-                                                                                                                                   |
|      |       |     | berg auf. G. zu Franckfurt der Mittwoch n. Vrboni. Senckenberg, Select. jur. et hist. I, 204. Stisser, Forst - u. Jagdhistorie. Beil. p. 66. Lit. V. (In d. Grünzbeschr. erscheint u. a. a. der ansg. Ort Hultzhusen.)                                                                                                   |
| 277  | ,     | 79  | Derselbe verleiht dem Godffrid v. Eppinstein etc. den Wildbann in dem kaiserl. Forste b. Fridde-                                                                                                                                                                                                                         |
|      |       |     | berg unter angegebenen Bedingungen zu Lehen. G. Franckfurt eod. die.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 278  |       | 24  | Senckenberg I. c. I, 206. Stisser I. c. Beil. p. 67. Lit. X.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210  | n     | 31. | Derselbe beurkundet, dass er dem Godfrid v. Eppsiein, seinem Landvogte in Weytrabin, dieses Land befohlen, u. ihm Macht gegeben habe, zu richten mit der vier Wotterauischen Reichsstädte Rath, sodann aus der Acht u. in dieselbe zu thun wie der Kaiser selbst. G. Frankenvord, uf den Vrytag nach sant Urbanstag.     |
|      |       |     | Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 279  | ,     | "   | Derselbe erklärt zu Gunsten der Städte Frankfurt, Fridberg, Wetzlar u. Gelnhausen, dass alle<br>die, welche denselben in Nöthen beholfen sind, ihm daran besonders Lieb u. Dienst erweisen.<br>G. Franchenfort, eod. die.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV, Th. 1, 12. Privil. et Pacta d. RSt. Frankf. 22. Boehmer. |
|      |       |     | C. D. Mfr. I, 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 280  | Aug., | 5.  | Heylwig, Wittwe G. Engelbrecht's v. Ziegenhain, gen. Nidda, vermacht ihre Witthumsgüter in der<br>Grafschaft Nydehe ihrem ältesten Enkel, Gottfr. Gr. v. Ziegenhain, zum Voraus vor seinen Ge-<br>schwistern. D. in octava btrm. Petri et Pauli Apost.                                                                   |

1281 Sept., 24. E. Ludwig d. B. empfiehlt den Städten Frankfurt, Fridberg, Wetzlar u. Gelnhausen seinen Diener,
Jörgen v. Sultzbach. G. b. Freising auf dem veld, an eritag vor Michahelis.

1282 Oct., 31. Conrad, Johann u. Bertram v. Bleichenbach verkaufen dem Collegiatstift zu Moxstadt ihre Güter

Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 541.

1886

| 1282 | ct., 31. | Conrad, Johann u. Bertram v. Bleichenbach verkaufen dem Collegiatstill zu Moxstadt ihre Güter<br>in der Gemarkung Moxstadts für 29 Mk. leichter Pfennige. G. Donnerstag vor Allerheiligen.<br>Würdtwein, Diececs. Mog. III, 234. comf. Reg. Boica. VII, 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1283 |          | Heinrich v. Wartenberg u. sein Sohn Friedrich verkaufen dem Stifte Fulda ihre Hälfte der Vogtei<br>Lauler bach.<br>Landau, Hess. Ritterburg. III., 372. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1284 | <u> </u> | Breve Papst Benedict XII. wegen der Pfarrkirche zu St. Peter zu Seltyrse extra muros Gyezen u. der Kapelle S. Pancrat. u. B. M. V. in Gyezen. D. Avign. Winkelmann, Beschr. v. Hessen. S. 210 a. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1887     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1285 | ebr., 8. | Bernhard Grefe v. Sulmes in dem Bisthum Tryern gelegen verspricht dem Bischof Otto v. Würzburg, darum dass dieser die 500 Pfd. Heller, die sein Bruder Graf Heinrich v. Sulmez Herr zum Ofenstein dem Stift von der Vanknuz wegen von Lidemark bei den Glessen schuldig war—ihnen recht u. redlich geben hat, des Bischofs u. des Stifts Diener zu seyn, giebt diesem auch uf sein eigenes Gut d. i. 16 Morg. Weinwachs zu Sulmes u. seinen Hof in dem Dorfe zu Lemp gelegen u. auf allen seinen eigenen Leuten in der Cent Thalheimer Cent genannt, 50 Pfd. Heller Gült, u. nimmt sie zu Lehen. G. an dem Samstag n. S. Agathen Tak. Reg. Boica. VII., 177. Extr. |
| 1286 | März, 20 | Das KI. zu Kaldern verkauft seine G\u00e4ter zu Girmeze dem Kl. Arnsburg. D. fer. quinta p. Dom. Reminiscere. Guden. C. D. IV, 1046. Nr. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1287 | Apr., 28 | K. Ludwig d. B. belehnt den Gotfried u. Hermann v. Trohe u. ihre Ganerben mit dem Gerichte zu<br>Buseck. G. Aychach, Mont. vor Philippi u. Jacobi.<br>An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. S. 82. Lunig, R. A. Part.<br>Spec. Cont. III. Abs. III, 163. W. Wettermann, Wetterav. illustr. Beil. p. 55 u. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1268 | Mai, 4   | Godfrid Herr zu Eppinstein, Landvogt zu Wetreyben, Luther Herr v. Isinburg, Ulrich Herr v. Hanowe, Philipp v. Falkinstein, Herr zu Myntzinberg, Philipp u. Cuno v. Falkenstein, Herrn zu Myntzinberg u. die Städte Frankenvord, Fryde berg, Wetflar u. Geylenbusen machen einen Laudfrieden bis nächsten Michelstag u. von da auf 9 Jahre. G. an dem neysten suntage noch s. Walpurge tag.  Boehmer, C. D. Mfrancofurt. I, 543.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1289 | , 25     | • Eberhard v. Eppenstein u. seine Gemahlin Agnes v. Nassau bestättgen die von Gotfried v. Eppenstein u. seiner Gemahlin Lorette, mit Einwilligung des Pfalzgrafen Rudolf als Lehnsherrn, geschehene Schenkung des Patronates der Kirche zu Rockenberg an das Nonnenkl. Rockenberg, jetzt Marienschloss genannt. D. in die S. Urbanl Pape. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 68. Nr. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1290 | Juli, 1  | K. Ludwig d. B. verspricht der Stadt Frideberg, dass sie vom R. Reich nicht verpfändet werden solle. D. Frankfurt, Dienst. vor S. Ulrichs Tage. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg, Stand, Regal. etc. P. II, 8. Nr. 16. Beständ. Gegenbericht P. II, 8. Nr. 16. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, p. 732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1291 | , 17     | Derselbe errichtet einen Burgfrieden in der kaiserl. Burg Friedberg auf. G. Franchenfurt an Donnerst. n. S. Maryareten Tag. Estor's kleine Schriften. III, 132. u. der Burg Friedberg Burgfrieden. Giessen 1730 fol. (Orig. im Arch. Darmst.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1292 | Aug., 30 | Die Gebr. Crafft, Guntram u. Craft, S. Gotfr. v. Haczfelt, u. Crafft, S. weil. Craffts v. H., rever-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

siren sich gegen Landgr. Heinrich zu Hessen, wegen Lehensempfang des Schlosses Haczfelt u. öffnen ihm dasselbe mit Ausnahme gegen das Stift Mainz u. ihre nächsten Verwandten, G.

am ersten Sonabinde n. sente Johannistage Baptiste als he inthoubt ward. Wenck. III. U. B. 197. Nr. 242. conf. II. U. B. 346. Note.

| _    | 13         | 87    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1293 |            |       | Johann u. Heynemann v. Ithere erneuern dem Landgr. Henrich zu Hessen das Oeffnungsrecht des<br>Schlosses Itter u. verbinden dasselbe zugleich an das Fürstenthum Hessen zum Näherrecht. G.<br>an S. Nicolais-Tage.<br>Kopp, Herrn v. Itter. S. 108.                                                                                                                                                                      |
| 1294 | -          | -     | Landgr. Heinrich zu Hessen verpfändet den Gebr. Johann u. Heinrich v. Bisenbach die Burg Merlau mit den Gerichten Felda u. Bobenhausen für 2380 Pfd. Heller u. 400 Mr. Silber, wovon sie 2000 Pfd. zu Bauten am Schlosse Merlau verwenden sollten, u. erhalten zugleich die Wüstungen Petershain u. Volkartshain zum Erbburglehen. Landau, Hess. Ritterburg. III, 379. Extr.                                             |
| 1295 | -          | -     | Dielmann v. d. Fellen R. bekenat das Grebenamt zu Wickstadt mit den dazu gehörigen Gefällen<br>von dem Kl. Arnsburg für seine Person erhalten zu haben.<br>Kolb, Aquil. cert., Doc. p. 127. lit. k.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1296 | 13<br>Febr |       | Heinrich, Johann u. Hermann Gebr. gen. Schweinsberg, Lewenstein genannt v. Lewenstein Ritter, Werner gen. v. Westerburg, Herrn zu Lewenstein, öffnen dem Erzb. Henrich zu Mainz ihre Schlösser Lewenstein u. Yttere. G. Sonnt. n. uns. Frauwentag Purificat. Wurdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 144. Nr. 70.                                                                                                                 |
| 1297 | Apr.       | , 8.  | * Hilla, Wittwe des Wetzlar. Bürgers Ebirh. v. Hirlsheym, stiftet in der dortigen Kirche einen Altar zu Ehren der Apost. Andreas, Thomas u. Mattheus u. begabt ihn u. a. a. mit Gütern zu Langunsse. A. et d. feria quarta p. diem Palmar. Guden. C. D. V. 198. Nr. 149.                                                                                                                                                 |
| 1298 | Juli ,     | 10.   | * Landgr. Heinrich zu Hessen verleiht mit Einwilligung der Herrn v. Falkenstein, welche die Stadt<br>Gyszin von ihm pfandweise inne hitten, dem Conr. gen. Milchling das frither von R. Conr. v.<br>Elkirhusen beessesene Burglehen in jener Stadt. D. feria sexte prox. p. diem bit. Kyliani et Socior.<br>Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. 69. Nr. 222. Vorläufige Gefährd-Entdeckung etc.<br>Beil. Nr. 6. |
| 1299 | Sept.      | , 19. | K. Ludwig d. B. freiet die G\u00e4rtner die unter der Veste Friedberg in der Wetterau sitzen also, dass sie Niemand zu Dienst sitzen sollen noch zu Gericht, überhaupt Niemanden anders warten sollen als dem Burggrafen u. den Baumeistern daselbst, damit die Veste desto bas gebaut u. gebessert werde. G. Frankenfurt. Boehmer, Regest. K. Ludwig d. B. p. 122. Nr. 1940.                                            |
| 1300 | n          | 20.   | Derselbe ermächtigt u. beauftragt die Burgmannen zu Friedberg alle in der Stadt u. um dieselbe versetzten Reichsgüter an sich zu lösen zum Bau der Veste Friedberg. Ebend. Boehmer, Reg. K. Ludwig d. B. p. 122. Nr. 1941.                                                                                                                                                                                               |
| 1301 | n          | -     | Derselbe ertheilt dem Philipp v. Falkenstein u. Philipp u. Cuno seinen Verwandten die Gnade, dass der Jahrmarkt, den sie haben, auf Martini zu Minzenberg schon 3 Tage vor diesem Tage beginnen u. erst 3 Tage anchher endigen solle. G. Franchenfurt an sant Maths abent des zwelfboten.  Archiv. f. Hess. Gesch. I. 3, 418. Nr. 25.                                                                                    |
| 1302 | Oct.,      | 11.   | Bernhard v. Gunse R. u. Harimot v. Clethinberg sprechen zwischen dem Nonnenkl. Cellin unterm<br>Schiffenberg u. dem D. O. Haus auf dem Schiffenberg wegen der Gerichtsbarkeit u. Hal-<br>tung der Beamten in dem Dorfe Frohnbach. D. Sabbatho ante Galli confess.<br>Entdeckter Ungrund etc. T. O. Ballei Hess. c. Hessen. Beil. Nr. 199.                                                                                |
| 1303 | -          | -     | Werner v. Schlitz gen. v. Blankenwald verkauft an Johann u. Heinrich v. Eisenbach die Naxburg<br>mit den Gerichten Freiensteinau u. Moos f. 1100 Pfd. Heller.<br>Landau, Hess. Ritteburg. Ill., 38.0. Extr.                                                                                                                                                                                                              |
| 1304 | -          | -     | Derselbe verkauft an dieselben die Gerichte Schlechtenwegen u. Herbstein nebst Gütern u. hörige Leute daselbst, zu Oherndorf, Grebenhain, Rudings, Gudelbes, Steinfurt etc. für 900 Pfd. Heller. Eb. III, 380. Extr.                                                                                                                                                                                                     |

|      | 188   | 201           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305  | Feb., |               | * Karul v. Buchis wird Burgmann des Erzb. Heinr. zu Mainz auf Roneburg. D. Aschaffinburg,<br>XVI Kal. Marcij.<br>Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 232. Nr. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 306  | März  | , <b>'9</b> . | Johann v. Beldersheim gen. v. Rockenberg, R., bekennt, dass der Kirchsatz von Oppershofen nicht zum Kirchsatz zu Rockenberg, den er von Gottfr. Herrn v. Eppenstein zu Lehen habe, gehöre, sondern dass derseibe damit machen u. ihn leihen könne, was u. wohin er wolle, wie seine Vorültern auch gethan. D. an dem Dienst. vor Gregorii.  Wenck. IL U. B. 34. Note * Ext.                                                   |
| 307  | 70    | 70            | Recognition der Aebtissin Elizabeth zu Rockenberg wegen Incorporation der dasigen Pfarkirche mit ihrem Kloster. D. VII idus Marcii.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 70. Nr. 47.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308  | Mai,  | 15.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 309  | *     | 77            | Ritter Johannes v. Papperg wird Erbburgmann des Erzb. Heinr. zu Mainz zu Battinburg. D. Amenehurg, eod. d. Wirdwein, Subs. Dipl. V, 181. et Nov. Subs. Dipl. V, 152. Nr. 73. Wenck. II. U. B. 348. Note.                                                                                                                                                                                                                      |
| 310  | Juli, | 28.           | Philipp sen., Philipp u. Cuno d. jüng. v. Falkenstein, Herrn zu Minzenberg, schenken dem<br>Nonnenkl. Schiffenberg 8 Mans. u. 1 Ruthe Landes in ihrer Stadt Giessen u. deren Ge-<br>mark. D. feria quarta prox. p. fest. bii. Jacobi apost.<br>Histor. dipl. Unterr. v. d. T. R. O. Immedietat. Beil. z. III. Sect. Nr. 165. Entdeckter Un-<br>grund etc. Beil. Nr. 191. Gedrangene Gef\(Gaithfare\) Ablehnung. Beil. Nr. 10. |
| 311  | Oct., | 9.            | Heinrich Gr. zu Waldeck verkauft an Konrad v. Trimperg, wenn es Gr. Rudolf v. Wertheim u<br>seine Ganerben genehmigten, für 1000 Pfd. den Theil von Ortenberg, den er von seiner<br>Niftel Luckard v. Eppstein gekauft habe. D. in die S. Dionysü.<br>Aschbach, Gesch. d. Gfn. v. Wertheim. B. Urk. p. 95. ad LXXXII. 7. Extr.                                                                                                |
| 1312 | *     | 11.           | * Ulr. v. Cronenberg wird Burgmann des Erzb. Heinr. zu Mainz auf Raneburg. D. Aschaffenburg, fer. secunda prox. p. diem b. Galli conf.<br>Wurdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 183. Nr. 82.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 313  | •     | 18.           | Graf Rudolf zu Wertheim u. Elsebet seine Frau, sagen die Geiseln los, die Gotfr. v. Eppstein u. Luckart seine Frau, wegen des Wiederkaufs eines Sten Theils von Ortenberg gestellt hatten. G. an S. Lucas Tag. Aschbach, I. c. II. Urk. p. 95. ad LXXXII. 9. Extr.                                                                                                                                                            |
| 1314 | Nov.  | <b>, 2</b> 0. | * Johannes v. Bomersheim wird Burgmann des Erzb. Heinr. zu M. auf Roneburg. D. Aschaffenburg, XII Kal. Dec. Wurdtwein, N. S. D. V, 186, Nr. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 18    | 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |       | 2.            | Bechold, Herr zu Liebispergk, bittel den Gfn. Johann v. Zigenhain um lehensherrl. Einwilligung, seine Hälfte des Schlosses Liebesberg an seinen Schwager Friedr. v. Hirzberg verpfänden zu dürfen. G. an dem ander Dage nach Jahrsdage. Wenck. Ill. U. B. 200. Nr. 246.                                                                                                                                                       |
| 1316 |       | n             | Derselbe verpfändet seinen Theil an Liebesberg an seinen Schwager Friedr. v. Hirzberg für<br>300 Pfd. Heller. G. eod. die.<br>Wenck. H. U. B. 249. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131  | ,     | 21.           | Bytwin u. Conrad, Gebr., gen. v. Grunenberg, Bürger zu Frydeberg, bekennen ihre von Johann v. Cleen u. Friedr. v. Wynthusin stammende Lehen (zu Burmingen, Burringen. conf. an. 1366) dem Niel. Schauwenfuzse, Schöffen zu Alsfeldt, u. dem Frydebracht v. Sassen, Schöffen zu Grunenberg, verkauft zu haben. G. uf sante Agneten tag d. Junovr. Senckomberg, Select, jur. et hist. V, 525.                                   |
| 131  | 8 ,   | 27.           | Ritter Johann v. Graschaff wird Burgmann des Erzb. Heinr. zu Mainz auf Battenburg. D. am<br>Donnerst. vor uns. Frauentag Lichtmesse.<br>Würdtwein, Subs. Dipl. V, 205. Nr. 50. Reg. Boica. VII, 270.                                                                                                                                                                                                                          |

1319 Feb., 20. Graf Gotfrid zu Arnsberg wird Burgmann des Erzb. Henr. zu M. zu Battinburg. G. uf den sun-

1320 Juli, 13 Erzb. Heinrich zu Mainz bestellt den R. Albrecht Hulzappil v. Voitsburg zu seinem Amtmann zu Amenenburg, Battinburg u. Rosintale. G. selgenstat uf s. Margareten dag. Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. V, 246. Nr. 115. 21. Specification der Guter des Stiftes St. Johann in Mainz zu Kesterich. Script. fer. sext. p. as-

1321

1340

tag nach s. Valentins tag.

sumpe, b. Mar. virg.

Würdtwein, Subs. Dipl. V, 209. Nr. 53.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 363.

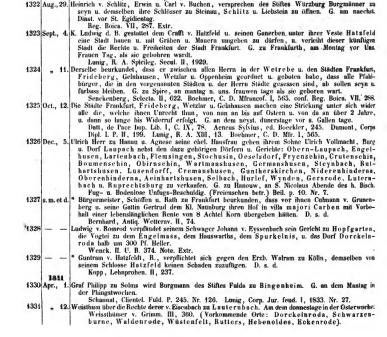

| 1841                                        | 1781                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1332 Apr., 22.                              | Graf Johann zu Solms u. seine Gemahlia Irmgurt bekennen ihre Grafschaft Solms dem Gr. Gottfr. v. Sayn zu Lehen aufgetragen u. als solches zurückempfangen zu haben. G. uff dem grossen Sont., als men singet Invocavit me, in den Fasten. Lunig, Spicil. Secul. II, 1362.           |
| 1333 / 20123                                | Erwin, Schöffe, u. Erwin Knobloch, Bürger zu den Gyezen, schlichten als erkorne Schieds-                                                                                                                                                                                            |
| rge. In.                                    | Trichter die Irrungen der Deutschordens Ritter zu Schiffenberg u. der Gemeinde Husen über<br>einige Wiesen. D. in vigil. bit. Johan. Bapt.<br>Entdeckt. Ungrund etc. T. O. Ballei Hessen c. Hessen. Beil. 207.                                                                      |
| 1994 3741 - 190                             | Graf Philipp v. Solms verbindet sich mit Landgr, Heinrich II. zu Hessen u. öffnet ihm seine Schlösser                                                                                                                                                                               |
| curs det des                                | Solmeze u. Chuningesberg. G. an dem nehist. Suntage n. sente Sertinstage (?).                                                                                                                                                                                                       |
| l335 Juli, 1.<br>oten Hersoms<br>urg, 10 Pf | K. Ludwig d. B. verordnet, dass das von den Burgmannen zu Friedberg gemachte Gesetz, dass<br>keiner des andern Diener schlagen solle, er werde dann darum gebüsst, nicht gelten sollen<br>ei wenn der Burgeraf oder die Baumeister einen in dem Wildbann züchtigen. G. Frankenford. |
|                                             | Boehmer, Reg. K. Ludwig d. B. p. 137. Nr. 2180. Extr.                                                                                                                                                                                                                               |
| sich wit eine                               | I G. Ze Aschauenburg, an S. Cirichs (ag.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dom                                         | Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 573.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 Salaia els                                | Landgr. Heinrich II. zu Hessen verspricht das Geld, welches Grunenberg j\u00e4hrl. an seine Br\u00e4der,<br>Ludwig u. Hermann, zu entrichten habe, sicher zu geleiten. G. moyntags nach sente Bartholom.<br>Claser, Gesch. v. Gr\u00fchlieberg. S. 185. Nr. 10.                     |
| 1338                                        | Die Landgr. Lodewig u. Hermann v. Hessen wollen, wenn es der Stadt Grunenberg an Silber<br>fehle, auch andere gute Währung annehmen. G. eod. die.                                                                                                                                   |
| 1330 Cant 40                                | Ebend, S. 186, Nr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1339 Sept., 10.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिद्धमि जो ⊀ि                               | D. Aschaffenburg, IV idus Sept. Würdtwein, Diocees. Mog. III, 182. Nr. 129. (ib. Nr. 130. Consens des Domcapitels. D. Magunt. XII. Cal. Dec. cod. an. Nr. 131. Recognit. des Kl. D. 1342. in domin. Jubilate).                                                                      |
| 1340 Oct., 19.                              | Ulrich Herr v. Hanau u. Agnes seine ehel. Hausfrau verkaufen Burg u. Stadt Laupach mit allem<br>Zubehör an Philipp d. ä. u. Philipp d. jüngst. v. Falkenstein für 5240 Pfd. Heller. G. uff den                                                                                      |
| Bretset                                     | nächst. Freytag n. S. Lucas Tage des h. Evang. Ausführl. Erörterung üb. den Flecken Freihensehen. Beil. S. 71. Nr. 1. Wenck. II. U. B. 353. Nr. 346.                                                                                                                                |
| Maria Cillian                               | Ulrich der junge Herr'v. Hannu willigt in obigen von seinen Aeltern geschehenen Verkauf. D. eod. die.<br>Ausführl. Erörterung. Beil. S. 72. Nr. 2. u. im Extr. Wenck. II. U. B. 553. Note **.                                                                                       |
| 0                                           | * Heinrich gen. Knotte u. Merkela seine Gattin, B\u00e4rger zu Wetzlar, verkaufen dem dortigen Kapitel ihren Hof zu Holzheym b. d. Quelle Scholburne gelegen f\u00fcr 14 Mk. D. Feria secunda p. fest. Omn. Sanctor.                                                                |
| 1919                                        | Bas Kl. Elvenstad tritt mit dem Kl. Selgenstad in ein Confraternitäts-Bündniss. A. et d. Oc-                                                                                                                                                                                        |
| , 8.                                        | Das R. Elverista urat nu den R. Segenstad m em Contratermats-Dunouss. A. et d. Oc-<br>tava omn. Sanctor.<br>Not. hist. et dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 78.                                                                                                                           |
| 1344 _ 27.                                  | Isengard, Graf Engelbrechts v. Ziegenhain Gemahlin, bekennt von ihrem Schwiegervater, Gr. Jo-                                                                                                                                                                                       |
| 10, -                                       | hann, mit 4500 Pfd. Heller, u. zwar mit 200 Pfd. auf den halben Theil der Burg u. Stadt Nydehe, der von käiser u. Reich zu Lehen gehet, mit 1000 Pfd. auf Johannes Fuld. zu Nydehe gehörenden Lehen u. So0 Pfd. auf den halben Theil des Gerichts zu Waldradehusen, das             |
| 77                                          | von den Pfalzgraven b. Rhein zu Lehen gehet, bewitthumt habe. D. fer. secunda prox. p. diem<br>b. Virg. Kather.                                                                                                                                                                     |
| 7 M III 19 7                                | Wenck, H. U. B. 352. Nr. 344.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | Hermann v. Calssmund, Wydrold v. Linden, Eberhard v. Löwe, Cuno Herdan u. Johann Weysse,<br>Ritter u. Burgmannen zu Friedberg, sprechen auf Befehl K. Ludwigs zwischen Friedr. v. Carbea                                                                                            |

Marcii.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 37. Nr. 20.

|      | 1841                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         | u. seinen Ganerben auf einer, u. Hartmann u. Dietwin, Gross Hanss Söhnen, auf anderer Seite,                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                         | wegen den neuen Fleischbänken zu Friedberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1849                                    | Mader, Burg Friedberg. 1, 134. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1346 |                                         | Heinrich Abt zu Fulda präsentirt dem Stifte B. M. ad Gr. in Mainz nach dem Tode des Angelus                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | v. Grunenberg, den Johannes Prümmer zu der Pfarrei Rodheim auf dem Berge. Fer. II.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                         | p. Dom. Judica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                         | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 109. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1347 | , 21.                                   | Reinhard Decan u. Wyker Cantor des St. Bartholom. Stifts zu Frankfurt bestimmen als von dem<br>Erzb. Heinr. zu Mainz dazu bestellte Comissarien die Einklanße des ständigen Vicars der dem<br>Collegiatstifte zu Aschaffenburg incorporirten Kirche zu Rodeheym. D. XII. Kal. April.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III. 109. Nr. 74. |
| 1348 | Apr., 13.                               | * Erzb. Heinrich zu Mainz befiehlt dem Ensfrid, Prior des Kl. Ebrach, an seinen Boten Hartmann                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ,,,                                     | von Alsfeld für Johannes v. Beldisheim, öffentl. Notar in Ameneburg u. Battenburg, 250 Pfd.<br>Heller od. 250 fl. zur Lösung des bischöfl. Schlosses Elnhog u. der Stadt Wetter zu bezahlen.<br>D. Aschaffenburg, fer. sec. p. dom. Misericordiae.                                                                                 |
| 1349 | Mai 5                                   | Reg. Boica. VII, 333. Extr.<br>Erwin Knobeloch u. Gertrud seine ehel. Hausfrau, Bürger zu den Gyzen, bekennen sich zu einer                                                                                                                                                                                                        |
| .010 | mai, o.                                 | jährl. Abgabe von 2 Schill. Heller von einem Gule, 4 Morg. Landes enthaltend u. zwischen<br>Seltirse u. den Gyzen gelegen, an das Stift zu Wetzlar. D. ipso die ascens. Dom.                                                                                                                                                       |
| 1350 | 4                                       | Wigand, Wetzlar. Beiträge etc. I, 174. Nr. 7.  * Incorporation der Parochie Breytenbach mit dem Kl. Blankenhain. D. pridie idus Maji.                                                                                                                                                                                              |
| 1000 | , 2                                     | Würdtwein, Dioeces, Mog. III, 321. Nr. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1351 | Juni, 19                                | Heinemann v. Itter gestattet dem Erzb. Heinrich zu Mainz die Oeffnung des Schlosses Itter etc. D. Eltuil. off den Mitwoch, vor sant Johans Bapt. tag.                                                                                                                                                                              |
| 1352 | Aug. 9                                  | Wenck II. 2. Abth. 1082. Note n. Extr.  * Reinhard Herr v. Westerburg u. Bertha dessen Gemahlin willigen für sich u. ihre Erben u. sagen                                                                                                                                                                                           |
|      | ,,                                      | gut alle die von dem Erzb. Baldewin zu Trier wegen des Kl. Schiffenberg getroffenen Be-<br>stimmungen u. namentlich in dessen Uebergabe an das D. O. Haus zu Marburg. D. in vigilia                                                                                                                                                |
|      | ĺ                                       | bti. Laurentii Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                         | Histor. diplomat. Unterr. v. d. t. R. O. Immedietät. Beil. z Il. Sect. Nr. 73. Entdeckt. Ungrund etc. T. O. Ballei Hessen c. Hessen. Beil. Nr. 197.                                                                                                                                                                                |
| 1353 | , ,                                     | Gleiche Einwilligung von Seiten Gerlachs Herrn zu Limpurg. D. eod. die.<br>Histor. dipt. Unterr. Beil. z. II. Sect. Nr. 69. Gedrungene Gef\u00e4hrd-Ablehnung z. Best\u00e4rk. d. R. O. Gerechtsamen. Beil. Nr. 13.                                                                                                                |
| 1354 | Sept., 23.                              | K. Ludwig d. B. erlaubt den bescheidenen Leuten zu Velwile, Eschershaim, Rede Inhaim u. Nyde von jedem geladenen Pferde 2 Heller Brückenzoll zu nehmen, um die durch das Wasser zerstörten Brücken u. Wege um so eher wieder herstellen zu können. G. ze Franchenfurt an                                                           |
|      |                                         | montag nach Mathei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1255 | Non 0                                   | Senckenberg, Select. jur. et histor. VI, 560. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 579.  * Rycholf, Decan, u. das Kapitel zu Wetzlar beurk. den Kauf eines Hofes zu Nunheym von den                                                                                                                                                         |
| 1000 | 101., 0.                                | ehrbaren Matronen Konegunde u. Heypla, T. weil. Guntram's v. Nunheim, eines Wetzlar. Bürgers. D. Feria quarta p. Omn. Sanctor. Guden. C. D. V. 206. Nr. 154.                                                                                                                                                                       |
| 1356 | s. m. et d.                             | Specification des Zehntens, welchen die Kirche zu St. Johann in Mainz zu Felle (Felda), Zil-<br>burn (Zeilbach), Kesterich u. Stumprachtesrode (Stumpertenrod) zu beziehen hat. A.s.d.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 366.                                                                                                       |
|      | 1348                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1357 | Feb., 28.                               | Wigand v. Albach, Rychard v. Gonse, Ritter, sodann Henrich gen. Engel u. Engelo Gebr. vergleichen sich mit dem Kl. St. Rupert b. Bingen, wegen wechselseitiger Ausübung des Patronstrechtes über die Kapelle St. Nicolaus u. St. Leonard in der Stadt Frideberg. A. et d. II Kl. Marciii                                           |

| 1358 | März,  | 6. 8. Johannes Edler v. Graschap verkauft mit Zustimmung seines Schwagers Heinemann v. Itter<br>den Brautschatz seiner Gemahlin Ermengarde, bestehend in Gefällen zu Corbeck u. Emerode<br>(Eimelrod) an den Corbacher Bürger Henr. von Berndorp. D. feria quinta p. dom. Invocavit.<br>Wenck. II. U. B. 359. Nr. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1359 | , 3    | <ol> <li>Erzb. Heinrich zu Mainz verpfändet an Johann v. Beldersheim u. seine Hausfrau Ottilie für 433 Mk. u. 4 Schill. Braband. Pfen. die Gefälle zu Sodele. G. Montags n. d. Sont. Judica. Reg. Boica. VII, 364. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        | 4. Philipps d. ätteste Herr zu Müntzenberg mit Anna seiner ehel. Wirthin verspricht um die 8 Hub. Wise ch her Waldes bei der Hedwigsmühle, welche Landgr. Olto zu Hessen, Hartrad zu Mehrenberg u. Luther zu Isenburg der Commende Schiffenburg geschenkt hätten, es gleich diesen, seinen Ganerben, zu halten u. beurkundet dabei, dass diese Huben als 8 Huben seien gemessen, gestockt u. gesteint, ein Einwart gesetzt u. ein Märkerding vor dem Hofe, Baumgart genannt, sei aufgerichtet worden. D. ipso die Bartholomei apost. Entdeckt. Ungrund etc. T. O. Ballei Hess. c. Hessen. Beil. 187. |
| 1361 | Sept., | 6. Die geistl. Richter zu Mainz schlichten die Streitigkeiten des Convents zu St. Stephan in Mainz mit dem R. Currad Wisegrakel v. Grunenbere über den Zehnten u. die zu dem Hofe in Amene (N. Ohmen) gehörige Mühle. P. VIII. idus Sept. Wurdtwein, Diocees. Mog. III. 291, Nr. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1362 | , 2    | <ol> <li>Eckart Schorpach, Weppener, u. dessen Hausfrau Adelheid, bekennen, dass ihnen Friedr. v. Hirz-berg ein Gut zu Dutzelnrode (a. O. b. Felda) zu einem Erbburglehen auf Romrod geliehen.</li> <li>D. in vigilia Mathaei Apost. et Evang.</li> <li>Wenck. II. U. B. 359. Note. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1363 | , 2    | 8. Heinrich Abt zu Fulda verleiht dem Hermann Schenk v. Sweinsberg ein Burglehen von 6 Pfd.<br>Heller zu Herbestein. D. in vigilia S. Michaelis.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 330, Nr. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1364 | Dec.,  | 8. Landgr. Heinrich zu Hessen u. Otto sein Sohn, verleihen dem Heinrich v. Eyssenbach ihr Erb-Marschallamt u. dazu das Haus Ulrichesteyn, das Johans v. Eysinbach gebauet, mit dem Gerichte zu Babinhuss u. die Wüstung Wolfoldishain. G. an deme nestin Mantage n. St. Nycol. Tug des h. Bisch. Küchenbecker, Hess. Erbihofimter. Beil. S. 29. Lit. Y. Estor, Electa jur. publ. Hass. 249. Note e.                                                                                                                                                                                                  |
| 1365 |        | <ul> <li>Güterverzeichniss der Gebr. Syfrid u. Wernher Fryling zu Frankenberg (darunter solche zu Rendirdehusin, Elsaffin, Orkene. Buchmar, Hershusin).</li> <li>Zeitschr. f. Hess. Gesch. II, 364</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1314   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1366 | Jan.,  | 2. K. Ludwig d. B. erlaubt den Städten Frankfurt, Frydberg, Wetzlar u. Gelnhausen, sich mit<br>Herrn, Rittern u. Kneckten zu verbinden u. dieselben zu verantworten u. zu schirmen als ihre<br>Bürger. G. ze München an frytag n. dem ebenwichtag.<br>Privilegia et Pacta d. RSt. Frankf. p. 28. Lunig, R. A. XIII, 15. Boehmer, C. D. Mfr. I, 585.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1367 | -      | 3. Derselbe thut denselben die Gnade, dass sie gegen diejenigen, welche wider sie thun u. nicht<br>Recht vor ihren Schultheissen nehmen wollen, sich wehren mögen u. sie angreifen, so fern sie<br>können u. nögen. G. München, Samptztag nach ebenwichtag.<br>Privil et Pacta. p. 29. Lunig, R. A. XIII, 15. Bochmer, C. D. Mfrancof. 1, 585.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1368 | Feb.,  | <ol> <li>Else Frau v. Falkenstein verspricht dieselbe Gieft u. Freundschaft zu halten, welche durch Schenkung<br/>von 8 Hub. Wieseckher Waldes b. d. Heydwigen Mähle gelegen Landgr. Otto zu Hessen etc.<br/>der Commende Schiffenburg getlan hätten. D. in Die Purificat. B. Mar. virg.<br/>Entdeckter Ungrund etc. Beil. 188. (189 gleichlaut. Versprechen Gr. Johann's z. Nassau).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| 1369 |        | 6, Johann Graf v. Ziegenhain u. sein Sohn Gottfried versprechen bei der Wiederablösung des Antheils<br>von Nieda den Pfandschilling zu 3000 Pf. Heller zu Amöneburg zu erlegen. G. Fritags nach<br>Lichtmess.<br>Reg. Boica. VIII, 4. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1370 | Apr.,  | 8. Abt Heinrich zu Fulda giebt als Patron der Kirche zu Schweikartshausen seine Einwilligung<br>zu der Errichtung des St. Pancratius-Altar in der Flifalkapelle zu Liebsperg. Feria 4. p. Pascha.<br>Guden. C. D. III., 332. Note z. Nr. 246. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| _    | 1344          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1371 | Apr., 11.     | Heinrich v. Eisenbach, Erbmarschall, bekennt, dass er dem Landgr. Henrich zu Hessen das Han Merlau u. die dazu gebörigen Gerichte zu Felda u. Bobenhausen für den Pfandschilling um den er sie von ihm hat, wieder zu lösen geben wolle, nur den Petershagen ausgenommen womit ihm der Landgr. sein Burglehen gebessert, doch stellte er demselben u. seinen Erbea nehem, ob sie ihm etwa mit den 3 Dörfern Feldkrücken, Langenwasser u. Seibertenrode u. den Wustungen Volckwardishain, Wolfeldishain u. Saelgenstadt, die zunächst an das Schloss Ulrichstein stossen, begnadigen wollen, u. soll hierdurch zugleich de in andern Briefen enthaltene Art., als solle das Gericht zu Bobenhausen u. a. Gerichte zun Ulrichstein gebören, gänzlich todt seyn. D. auf den Sonntag Quasimodogeniti. Wenck. H. U. B. 359. Note Extr. |
| 1372 | " 23.         | Gr. Johann v. Nassau verbindet sich mit den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen gegen die Gebr. Gerlach u. Crafft v. Isenburg u. den Burggrafen Johann v. Rynecke D. ipso die bli. Georgij. mart. Boehmer, C. D. Mirancof. 1, 586.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1373 | Mai, 14.      | Graf Johann v. Ziogenhain bescheinigt von dem Erzstift Mainz an dem Kaufschilling von Nieds<br>900 Pfd. Heller erhalten zu haben. G. Freytags n. uns. Herrn Uffarthstag.<br>Reg. Boica. VIII, 14. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1374 | Juni, 15.     | Dechant u. Kapitel zu Lich, auch Schultheiss, Schöffen u. Bürger daselbst, verziehen gegen da<br>Kl. Arnsburg auf alle ihre Gerechtigkeit u. Ansprache, so sie zu Collnhausen haben. D<br>in die Viti Martyr.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. p. 126. Nr. XCIV. 8. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1375 | , 16.         | Friedrich Faul zu Vrsel, R., u. Heinrich sein Solm verbinden sich mit der Stadt Frankfurt u. öffnet ihr ihr Haus u. Veste zu (Nider-) Vrsel. D. in crastino Beat. Viti et Modesti. Lersner, Frankfurt, Chronik, ff. a. 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1376 | Aug., 13.     | Bürgermeister, Schöffen u. Rath zu Grunenberg verpflichten sich für Landgr. Heinr. zu Hessen an Wernher v. Westirburg zu Lewinstein 128 Mk. Silb. zu entrichten. D. feria sexta ante assumpt. ble. Mar. virg. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 187. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1377 | Sept., 2.     | Gertach v. Redelnheim, R., begiebt sich auf ein Jahr um 70 Pf. Heller in Dienst des Erzb. Heinr. v. Mainz u. öffnet ihm seinen Theil des Hauses Redelnheim. G. den nechsten Tages nach S. Egydien Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1378 | " 29.         | Würdtwein, Subs. Dipl. VI, 197. Nr. 47. Reg. Boica VIII, 22.  **Tremor schenkt einen freien Platz mit dem darauf befindlichen Gebäude, ferner 12 dienstbare Plätze, 12 Mansen, 1 Wiese zu 50 Fuder u. 22 Hörige in pag. Wetdereiba in villa Wizilare dem Kl. Lorsch. A. in monast. Laurissamensi, an. inc. dom. MCCCXLIII, Ludowici IV, die III Kal. Octobr.  Cod. Laurisham. II, 636. Nr. 3006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1379 | <b>7</b> 7    | Heinrich Bindhamer, R., verkauft dem Conv. zu Elwinstat einen Weingarten zu Zimhart (a. O.)<br>b. Elwinstat. D. ipso die S. Michaelis Archang.<br>Mader, Burg Friedberg, I, 135. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1380 | Oct., 4.      | Landgr. Henrich zu Hessen verbindet sich mit den Gfn. Johann u. Gottfr. v. Ziegenhain dahin, das<br>sie, im Falle der Landgr. mil Mainz in Krieg geriethe, ihm helfen sollen, wobei Graf Johann<br>sich verbindlich macht, zu diesem Behufe seinem Sohne Gottfr. u. a. die Burg Stauffenberg<br>einzuräumen. D. am Montag nach Michaelis.<br>Wenck. H. U. B. 359. Note * Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1381 | <b>, 1</b> 5. | K. Ludwig d. B. tritt mit Erzb. Heinrich v. Mainz, dem Domcapitel daselbst, u. den Städten Frankfurt, Gelnhausen, Friedberg u. Wetzlar in einen Bund zu gegenseitigem Schutz auf sein, des Kaisers, Leben u. für die übrügen bis ein einmültiger u. gewalliger König wird. G. Franchfurt, feria sexta ante Galli. Würdlwein, Subs. Dipl. V1, 201. conf. Boehmer, Reg. K. Ludwig d. B. p. 151. Nr. 2413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1382 |               | Conrad v. Buches u. sein Sohn Johann verkaufen mit lehensherri. Einwilligung des Abten Dieder<br>zu Limburg den dritten Theil des Zehntens zu Keuchen, 26 Achtel Korngülte betragend, für<br>130 Pf. Heller dem Kl. Naumburg wiederküuflich.<br>Bernhard, Antiq. Weiterav. II, 94. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1334 Feb., 3 Graf Otto v. Waldeck bekennt, dass seine Niftel, Luckarte v. Eppenstein, das seinem Vater, Graf

Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 133 u. 135. Note F. Extr.

Hille Witzse, Bürger zu Frankfurt, verkauft 31/4, Huben Landes in der Terminei von Keuchen

Henrich, verpfändete Gericht Schotten gelöst habe. D. crastino purificat. V. Mar.
Fischer, Geschlechtsregist. d. Häuser Isenburg, Wied u. Runkel. Urk. S. 70. k. k. conf.

K. Ludwig d. B. beglaubigt den D. O. Meister Wolfram v. Nellenburg u. seinen Hofmeister Dietr.
 v. Handschuchsheim als seine Gesandten bei den RSt. Frankfurt, Fridberg, Wetzlar u. Geln-

1844

1845

1385

1395

demselb. Kloster. Ibid. II. 94. Extr.

|      |            | hausen. Geb. zu Frankfurt, an Dinstag vor Oculi.  Bochmer, C. D. Mírancof. I, 591.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1386 | " 26.      | Beinrich Abt v. Fulda bekennt, dass die Pfarrkirche zu Melbach aus päpstl. Gnade dem Kl. St. Peter b. Fulda incorporirt worden sey, u. Godefrid Probst jenes Kl. bekennt, dass er den Zehnten zu Butzbach als Entschaldigung für die Hälfte des Fruchtzehntens zu Melbach auf Lebenszeit erhalten habe. D. sabbato ante dominic. q. cant. Oculi. Reg. Boica. VIII, 35. Extr. |
| 1387 | März, 17.  | Hermann u. Berthold v. Lyesperg vergleichen sich mit Lisen, Guntrams v. Wertheim sel. Geschwygen, wegen dem Gute zu Belmunt, das sie von Ottliien, Guntr. sel. ehel. Hausfr. u. ihren Erhen, erkauft u. worauf gedachte Lise noch 29 Pf. Heller wiederlöslich stehen hatte. D. an dem nechst. Durnstage vor dem Palmtage. Wenck. Il. U. B. 361. Note * Extr.                 |
| 1388 | Apr., 11.  | Erzb. Henrich zu Mainz best  ätigt den von Hermann v. Liebsperg in seinem Schlosse Liebsperg gest  äftelen St. Pancratius-Allar. D. Aschaffenburg III Idus Aprilis.  Guden. C. D. III, 331. Nr. 242.                                                                                                                                                                         |
| 1389 | Sept., 23. | Johann Abt u. Convent zu Hersfeld gestattet dem Kl. Arnsburg 28 Mar <sup>b</sup> in der Jurisdiction von Hohungen zu erwerben. A. et dat. IX Kal. mensis Octobr. Gud. C. D. IV, 1048. Nr. 190.                                                                                                                                                                               |
| 1390 | Nov., 10.  | Johann v. Gymanshusin u. Gele seine ehel. Frau, gesessen zu Ruprachtsburg, verkaufen 3 Mit.<br>jahrl. Korngülten, fallend von ihrer Hube zu Ruprachtsburg, an den Engelsaltar in der Pfarr-<br>kirche zu Grunenberg für 21 Mk. Pfen. D. in vigilia bti. Martini yemattis.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 216. Nr. 32.                                                     |
| 1391 | Dec., 2.   | K. Ludwig d. B. verkündigt den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen, dass er<br>den Grafen Walram v. Sponheim zu seinem Landvogt in der Wetterau gesetzt habe, u. ge-<br>bietet ihnen demselben als solchen zu gehorchen. G. Werde.<br>Bachmann, Betrachtung über das Elsass. S. 294.                                                                         |
| 1392 | , 24       | Yde, Wittwe Gunthers v. Ortenberg, verkauft dem Grafen Gottfr. v. Ziegenhain das von ihm zu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1393 Jan., 19. Rudolf Graf v. Wertheim u. Konrad v. Trimperg vereinigen sich zu einer Tagfahrt in Breuberg wegen des Kaufs des Hauses Ortenberg. A. Franckl. in crastino Petri ad Kathedr.
Aschbach, Gesch. der Gfn. v. Wertheim. II. Urk. S. 94. LXXXII. 4. Extr.
1394 Febr., 3. \* Heinrich Abt zu Fulda verleith dem Thilo v. Beldirsheim, R., eine jährl. Rente von 5 Mk. als

, 23 Herrn Konrad v. Trimpergs Verschreibung, wodurch er u. Graf Rudolf v. Wertheim sich bereden, dass der Entscheid wegen des Kaufs Ortenberg zwischen ihnen vorgenommen u. geschehen

Schannat, Chentel. Fuld. P. 264. Nr. 176. (ib. Nr. 177. gl. Belehnung f. Johann v. B. D. 1353. Dinst. n. uns. Frauw, Tag Assumpt.; — Nr. 179. f. Craft v. B. D. 1398. Mont. n.

Lehen getragene Dorf Bellmund. D. in vigilia nativit. Dom.

Burglehen zu Bingenheim. D. in crast. Purificat. B. Virg.

solle. A. et dat. Frankinfurd in crastino Petri ad Cathedram.

Aschbach, Gesch. d. Gfn. v. Wertheim. II. Urk. 100. Nr. 87.

Wenck, H. U. B. 360, Nr. 351.

Epiphan.).

|      | 133   | 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1396 |       |     | K. Ludwig d. B. nimmt das Kl. Retters in seinen Schutz u. trägt denselben dem Landvogte in der<br>Wetterau u. den St. Frankfurt, Gelnhausen, Wetzlar u. Friedberg auf. G. ze Franchenfur<br>am Samptag vor dem weitzen Sunntag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |       |     | Guden, C. D. III, 808, Nr. 533, XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1397 | 19    | 19  | Derselbe verleiht der St. Fridberg das Privileg, ohne der Burgmannschaft Eintrag Mahlgeld zu setzeu u. zu erheben. G. ebend., eod. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |       |     | Gründl. Bericht d. RSt. Friedberg Stand, Regal. P. II. 9. Nr. 18. Beständ. Gegenbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |       | _   | P. II. 9. Nr. 18. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I. p. 733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 398  | n     | 5.  | K. Ludwig d. B. benachrichtigt den Grafen Walram v. Spanheim, seinen Landwogt in der Wetterau, u. dessen Ambanchfolger, den Friedrich v. Carben, den Burpecht v. Buches, sowi Bürgermeister u. Rath zu Frankfurt, dass er das Cisterciensernomenkloster Engelthal in de Wetterau in seinen Schulz genommen habe, u. beauftragt sie, dasselbe nebst dessen Leuten u. Gütern gegen jede Beschädigung zu vertheidigen, allenfalls mit Zuziehung der drei andern wetterau ischen Reichsstädte. G. Frankenfurt. Bochmer, Reg. K. Ludwig d. B. p. 155. Nr. 2477.                                                    |
| 399  |       | 99  | K. Ludwig d. B. genehmigt einen Tausch zwischen den Deutschordensherrn zu Frankfurt einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 300  | ,     | 20. | a. Ulrich v. Henau anderer Seits, wodurch erstere ihre Güler zu Ober- u. Nieder-Dorfelder geben u. dafür den Fronhof zu Mörle erhalten. G. Frankenfurt. Bochmer, Reg. K. Ludwig d. B., p. 156, Nr. 2494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 400  | ,     | 23. | Derselbe ertheilt der St. Fridberg das Privileg, auch von den Gütern der Geistlichen Steuer<br>u. Bede erheben zu dürfen. G. ebend., an Donnerst. von vnsir Frawentag in der Vastin.<br>Gründl. Bericht. P. II, 9. Nr. 17. Beständ. Gegenbericht. P. II, 9. 17. Lunig, p. 732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401  | Apr., | 1.  | Erzb. Henrich zu Mainz willigt in die Begiftung des St. Annen Altars in der Pfarrkirche zu Butzbach durch Elyzabet Frau v. Falkenstein u. Sybod gen. Fleisch. R. D. Cassel, Kal. Aprilis Wenck. II. U. B. 361. Nr. 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 402  | 20    | 4.  | Derselbe verpfändet dem Johann Riedesel die Zehnten zu Bulkirchen u. Arnoldesheim (Aras-<br>luita). für 100 Pfd. Heller. G. Dinstags n. Judica.<br>Neg. Boica, VIII. 69. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 403  | ,     | 26. | Rudolf Graf v. Wertheim, Elzabeth seine Gemahlin u. Eberhard sein Sohn machen Wehrschaft wegen des Verkaufs von Ortenberg an Konrad v. Trimperg, Lehen für Lehen etc., auch sollen drei Obmänner Konrad v. Bickeubach, Konrad Schenk zu Erpach u. Starkrad v. Breuberg Ortenberg u. Breuberg gegen einander schätzen, u verpflichten sich erstere eine sich ergebende Ueberschätzung zu tragen, auch Trimperg in ihrem Theil von Ortenberg einzulassen, wenn es die ersten 1000 Pfd. Heller gewert hätte. G. Mitwoch vor S. Walpurgis.  Aschbach, Gesch. d. Gfn. v. Wertheim. H. Urk. S. 94, LXXVII, 2. Extr. |
| 404  | Inni  | 7   | Graf Otto v. Waldeck vergleicht sich mit den Gebr. Heynemann, Alf u. Conrad Herrn v. liter über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104  | Juni, | •   | die gänzliche Absonderung der Herrschaft Itter von der Grafschaft Waldeck etc. G. vf den<br>Midwecken zu Finckesten.<br>Kopp, die Herrn v. Itter. S. 248. Beil. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 405  | Inli  | 16  | K. Ludwig dankt den RSt. Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen u. Wetzlar für ihre Treue u. be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

nachrichtigt sie, dass er nächstens an den Rhein kommen, u. dann mit ihnen u. andern seinen Freunden über das gegen ihn erdachte Unrecht zu Rath werden wolle. G. ze Nurenberg an suning nach Margaret. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 600. 17. Graf Rudolf v. Wertheim quittirt Konrad v. Trimperg über 1000 Pf., die er abbezahlt von den

1406 2000 Pf., die er wegen Ortenberg verschulde. D. 2 fer. p. diem Margar.

Aschbach, Gesch. d. Gfn. v. Wertheim. II. Urk. p. 94. Nr. LXXXII. 5. Extr. 26. Erzb. Henrich zu Mainz bekennt den Gr. Gottfr. d. j. v. Ziegenhain zu seinem Helfer gewonnen 1407 u, dieser ihm mit seinen Schlössern Nydche, Gemunden an der Strassen u. Stouffinberg etc. behülflich zu seyn. G. zu Elteuil vff den andern Tag nach sente Jacobis Tage des h. Apost Wenck. II. U. B. 363. Nr. 353.

1408 Sept., 6. Rudolf Graf v. Wertheim weist für sich u. seine Frau Burgmann u. Bürgerschaft von Ortenberg an Konrad v. Trimperg zur Huldigung u. sagt sie ihrer Pflichten los. G. den 8 Tag nach d. Johann. Enthaupt. Aschbach, Gesch. d. Gfn. v. Wertheim. II. Urk. S. 95.

1409 Sept., 14. Simon v. Merenberg u. sein Sohn Simon verkaufen dem Abte Wilh. v. Arnstein verschiedene Gefälle in villa Monstere prope Duneberg (?). D. in die Invencionis s. Crucis.

1410 Nov., 28. Hartmud v. Cronenberg R. giebt die ihm versetzte Burg Roneburg u. Gülte au Frankfurt gegen

1411 Dec., 21. Richtung zwischen Cuno v. Falkenstein, Ulrich zu Hanau u. Philipp v. Falkenstein, Herrn zu Min-

Schunck, Beitr. z. Mainzer Gesch. III, 387. Nr. 46.

eine jährl. Gülte von 100 Pf. Heller an den Erzb. Heinrich zu Mainz zurück. G. des nehst.

zenberg, u. Gottfrid v. Eppenstein auf einer, — dann der Städte Frankfurt, Fridberg u. Gelnhausen auf anderer Seite, wodurch die Pfahlbürger abgeschafft u. beschlossen ward, dass die, so in diesen Städten das Bürgerrecht suchen, mit Weib u. Kind bei ihnen sitzen sollen; zugleich kommen sie überein 3 Manner zu wählen, welche über die einem oder andern Theil be-

Guden. C. D. III. 336. Nr. 244.

Dynsdages nach sante Katharinentag.

|      |                  | schehende Uebergriffe richten u. schlichten sollen. D. in die Thome apost.  Aoneae Silvii Hist. Frideri. Ill. imp. illust. addit. p. 233. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. I.  Forts. II. 16. Dutt, De pace Imper. publ. p. 106. Dumont, Corps Dipl. T, I. P. II, 237.  Boehmer, C. D. Mfr. 1, 607.                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1412 | 1847<br>Jan., 3. | Johann u. Conrad v. d. Wasen, Edelknechte, nehmen ihre Brüder Heynrich u. Wynther in die<br>Gemeinschaft ihres Burglehens zu Redilnheym, wie solches von ihrem Vater, Heynrich v. d. W.,<br>auf sie gekommen, auf. G. an dem Dynstage n. d. Jaris dage aller nehist.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1413 | März, 16.        | Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 36.  Hermann u. Bertholt Herrn v. Liesperg verleiben dem Abte Henrich zu Fulda lebenslänglich das  Dominium über das Schloss Brachta. G. an dem nehest. Frytag n. Laetare.  Schannat, Hist. Fuld. II. C. P. 262. Nr. 168.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1414 | Apr., 27.        | Schenk Conrad v. Ertpach, Conrad Herr zu Bickenbach u. Starkart v. Bruberg, Ritter, sprechen zwischen Gr. Rudolf v. Wertheim u. Herrn Conrad v. Trimperg, Orten berg halber: dass Gr. Rudolf den halben Theil Breuberg u. Herr Conrad den vierten Theil Orthinberg haben, dazu Herr Conrad dem Grafen Rudolf noch 1000 Pf. Heller geben solle. G. an dem nehsten fritage vor sant Walpurge tag.                                                                                                              |
| 1415 | Juni, 23.        | Aschbach, Gesch. d. Grf. v. Wertheim. II. Urk. S. 102. Nr. LXXXVIII. conf., p. 95. ad LXXXII. 6. Kuno v. Falkenstein u. die übrigen Vormünder des Stifts zu Mentze verpfinden dem Hermann Hrn. v. Libsberg die Burgen u. Städte Durne u. Buchen für 7300 fl., von welchen früher 3500 fl. auf St. u. B. Battenburg u. dem Elbenhaug standen, u. solche von ihm als Pfandschaft bis dahin besessen war. G. z. Meintz, an s. Johans Bapt. abende, als er geboren ward. Würdtwein, Subs. Dipl. V1, 238. Nr. 70. |
| 1416 | , 24.            | Sibolt v. Winthusen verweist die von seinen Aeltern dem Kl. Naunburg auf den Hof zu Rorbach verschriebene % Korngülten auf Güterstücke in der Gemark. Keuchen. G. uff S. Johans Tag als dem Koru die Wurzel bricht.  Bernhard, Antig. Wetterav, II, 75.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1417 | Juli , 14.       | K. Ludwig d. B. willigt ein, dass Wenzel v. Clen seiner ehelichen Frau Greda v. Bellersheim ein<br>Leibgedinge auf Gülern zu Ockstatt anweisen duffe. G. Nuronberg.<br>Boehmer, Reg. K. Ludwig d. B., p. 163. Nr. 2581.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1415 | Nov., 11.        | Heynemann u. Adolf Herrn zu Ithere bekennen sich mit dem Landgr. Heinrich zu Hessen, wegen des durch den Bau des Schlosses Hessenstein u. ihrem Gerichte Emeg er oda erlittenen Schadens verglichen zu haben, u. begeben sich aufs neue mit ihrer Herrschaft in den Hess. Schutz. G. an S. Martins Tag d. h. Bisch. Kopp, die Herrn v. Hter. S. 249. Beil. 85. conf. S. 143.                                                                                                                                 |
| 1419 | Dec., 18.        | Hermann Herr v. Lichesperg u. dessen Gattin Elisabeth verpfänden ein Drittheil der Gülte zu Bat-<br>tin berg "beide Hus von Stadt, Land u. Lude" an Adolf v. Biedenfeld, Johann v. Halzfelt u. Wolpracht v. Terse f. 1000 kl. Gulden. D. feria tertia p. diem Lucie Virg. Wenck. II. U. B. 365. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                  |
| 1420 |                  | K. Ludwig verleiht dem Heinrich v. Eysenbach, Marschall seines Schwagers des Landgr. Henrich<br>zu Hessen, für seine Veste Ulrichstein, die er mit Mauern u. Graben umfasst hat, die Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      | 1847      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1421 |           | u. Freiheiten der R. St. Friedberg, einen Wochenmarkt auf jeden Donnerstag, u. das Rech<br>in gedachter Stadt 6 Juden zu halten. Winkelmann, Besehr. v. Hessen. S. 196. Wenck II. U. B. 367. Note. Extr.<br>Conrad v. Buches u. sein Sohn Georg bekennen, dass sie dem Probste Georg zu Naunburg ausse<br>den 26 Achtel Korngülle, so sie bereits seinem Vorfahren, dem Probste Eberhard, verkauft<br>nun alle ihre Gülten u. Gefälle im Dorf u. Feld zu Keuchen für 120 Pf. Heller verkauft hätter<br>Bernhard, Antig. Wetterav II. 94. Extr. |
|      | 1348      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1422 | Mai, 25.  | Cuntzele Arnold v. Bruchenbrücken verkauft dem Philipp v. Falkenstein dem ältest. Herrn zu Mintzen-<br>berg seine Mühle zu Bruchinbrucken gegen 14 M. Wieson zu Nyddern Wollestat. Di<br>ipsa die bli. Vrbani Episc.<br>Guden. C. D. V. 811. Nr. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1423 | Juni, 4.  | Conrad Herr v. Trimperg, Elyzabeth dessen Hausfrau, u. Conrad v. Trymperg d. j. verkaufen den<br>Rupracht v. Carben u. seinem Brudersohn Rupracht den halben Theil der Dörfer Ramstadt<br>u. Wolffhartshusen wiederkäußich für 750 fl. G. uff den Mitw. vor S. Bonifac. Tag d. h. Bisch<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 577.                                                                                                                                                                                                        |
| 1424 | , 11.     | Wernher v. Keibel R., u. Wolf v. Haczinstein, Edelknecht, tragen dem Herrn v. Valkinstein andere be-<br>nannte Güter für das mit seiner Erlaubniss verkauste Burglein Assinheim auf. D. fer. sexta<br>aute fest. Margar. V.<br>Guden. C. D. V, 812. Nr. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1425 |           | Conrad Herr v. Trymberg bekennt, dass er den R. Konrad Beheimen zum Erbburgmann zu Ortea-<br>berg gewonnen habe, also, dass derselbe u. seine Erben, Töchter u. Söhne, jährl. 5 Pfd. Helle<br>aus der Beede beziehen sollen.<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 203. Note e. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1426 |           | Landgr. Heinrich (II.) zu Hessen setzt den Johann v. Eisenbach u. R. Volpracht v. Dernbach<br>wegen einer Schuld von 6306 Pf. Heller, in den Besitz von Homberg an der Ohm u. Neu-<br>stadt ein.<br>Landau, Hess. Ritterburg. III, 382. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1319      | Zantata, ness. Mersag. in, oos. Zan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1427 | Febr., 1. | * Erzb. Heinrich zu Mainz setzt die Städte Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen u. Wetzlar u<br>noch besonders die Burgmannen zu Friedberg von der Königswahl des Gfn. Günther v<br>Schwarzburg in Kenntniss u. fodert sie auf, demselben zu huldigen. D. Frankenfurt, Dominic<br>ante diem Purif. B. M. V.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1428 | März, 13. | Olenschlager, Staats-Gesch. des R. Reichs. Urk. 276. Nr. 101. Struv. R. A. P. 1, 37.  * Erzb. Gerlach zu Mainz verleiht dem Abte zu Arnsburg die Vollmacht "dispensandi eun tuis subditis, si quis forte remorsum conscientie habere, ut ex parte Ludewiei Bavari fautorumque suorum, seu Loci interdicti, esset irregularitate et excommunicationis sententia irretitus. " Dominica Oculi.  Guden. C. D. III, 341. Nr. 249.                                                                                                                   |
| 1429 | " 27.     | Henne Schawfuss, Schultheiss des Gerichtes zu Homberg, setzt den Heinrich v. Eringshausen, auf seine Klage gegen Henne v. Linssingen u. dessen Frau Else, in die ihm von denselben für 186 fl. verpfändele Hube zu Opresshusen ein. Frytagks nach Letare. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 100.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1430 | Apr., 20. | * K. Günther bestättigt dem Kl. Arnsburg seine Besitzungen u. nimmt es in seinen Schutz. D. Franckenford XII Kl. Mens. Maji. Kölb. Aguila cert.; Doc. S. Nr. 7. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg Beil. S. 20. Nr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1431 | Mai, 24.  | Godefried v. Hatsfelt tritt in Dienst des Stifts Mainz wider K. Carl v. Boheim, Gerlach v. Nassau, dem Landgr. v. Hessen u. den Bischof zu Münster, auf ein Jahr u. um Sold zu 120 Pf. Heller. Steeler: Ludw. Sch. v. Schweinsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

"26. K. Karl V. verpfändet dem Gfn. Günther v. Schwarzburg die Stadt Gelnhausen, was das Reich an Mainz besitzt, die Städte Nordhausen, Goslar etc. für 20,000 Mk. Silber und setzt ihm für die beiden letzten Städte noch besonders die Stadt Friedherg mit allen Steuern, Nutzen, Diensten.

Reg. Boica. VIII, 163. Extr.

|      | 184   | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |      | Gerichten etc. zum Pfand, u. besiehlt den Burgmannen daselbst den Gin. in dieser Pfandschaft<br>zu schützen. G. zu Felde für Elt des nehst Dienst. für den h. Pfingstt.<br>Ahasv. Fritsch, Discurs. hist. de Günthero — Schwartzburg. imp. (1777) p. 22. Olenschlager.<br>Stuats-Gesch. des R. Kaiserthums. Urk. p. 280. Nr. 105.                                                |
| 433  | Juni, | 2.   | Derselbe verspricht der Stadt Wetzlar ihr unter dem Landvogte Ulrich v. Hanau 200 Helme mi<br>dem Reichsbanner zu senden, um das Haus Hoensolms gänzlich zu tilgen, zu schleifen u. zu<br>zerstören. G. zu Mentze, an dem nehest dinstag n. d. helgen phinxtag.<br>Wigand, Wetzlar. Beiträge 1, 225.                                                                             |
| 434  |       | 4.   | Desselben Burgfrieden – oder Satzordnung u. Recht, wonach sich die Burgmannen zu Fridberg<br>richten sollen. D. Maintz, Mittwochs n. Pfingstwochen.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 108 u. in der Burg Friedberg Burgfrieden<br>Giessen. 1730. S. 6. Nr. II.                                                                                                    |
| 435  | ,     | 7.   | Derselbe bestätigt der Stadt Fridberg sämmtliche Privilegien. G. zu Mentz an der h. Drivaltigkeit Tag<br>Grundl. Ber. d. h. RSt. Friedb. Stand, Regal. P. II, 10. Nr. 19. Beständ. Gegenbericht II, 10<br>Nr. 19. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 733.                                                                                                                 |
| 436  | 7     |      | Derselbe verleilt derselben St. das Privileg, dass sie in des h. R. Reichs Schutz u. Schirm sitzen, sich mit Fürsten u. Städten in Blundnisse einlassen, auch alle Freiheiten gebrauchen solle, als wenn sie ledig u. unverpfündet wäre. D. Mentz, Suntags n. d. heilg. Pfüngst-Tage. Grundl. Ber. P. II, 10. Nr. 20. Beständiger Gegenbericht P. II, 10. Nr. 20. Lunig. p. 734. |
| 437  | "     | 8.   | Derselbe bestellt den Ulrich Herrn v. Hanau zum Landvogte in der Wetterau. G. ebend., Montags n. S. Bonifacius Tag.<br>Docum. z. d. contrahirt. Inhalt d. Beschr. d. Han. Münzenb. Lande. S. 26. Nr. 31. Lunig, R. A. P. Spec. Cont. Ill. Forts. Ill. Abth. VI, 527. Bernhard, Ant. Wetterav. I, 267.                                                                            |
| 438  | Juni, | 23.  | Heynemann u. Adolf Gebr. Herrn v. Itter erneuern das Uebereinkommen ihres Vaters Thileman<br>u. dessen Bruders Johann mit dem Kl. Haina, wegen des Rodzehntens von den Rödern de<br>Hochwaldes in der Herrschaft Itter. D. in Vigilia bit. Johannis bapt.<br>Kopp, die Herrn v. Itter. S. 249. Beil. 86. conf. S. 123.                                                           |
| 439  | 7     | 29.  | K. Karl IV. bestätigt die Rechte u. Freiheiten der Greven u. Gemeinden des Freigerichts Kaichen<br>G. ze frankenford am sant peters u. paweis abent.<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1. 2, 297. Nr. 10. (Orig. i. St. A. zu Darmstadt).                                                                                                                                                |
|      |       | 19.  | Derselbe erhöht dem Johann v. Falkenstein u. Philipp, seines Bruders Sohn, den Zoll u. das Weg-<br>geld zu Butspach. G. an der nehst. Mitwoch. vor s. Bartholomeus Tag d. h. Zwelfbot.<br>Wenck. II. U. B. 369. Nr. 361.                                                                                                                                                         |
| 441  | 7     | 31.  | Die St\u00e4de Frankfurt, Frideberg u. Gelnhausen erneuern ihre Strickung von nun an bis Martin<br>u. von da \u00fcber ein Jahr, u. dann ferner bis zur Aufk\u00fcndigung. G. an dem neyst. mayntage n<br>sant Johann. tage als he enthoubeit wart.<br>Dipl. ad Aeneae Silv\u00ed Histor. Friederici IV. Imp. illustr. addit. p. 248. Dumont, Corps. Dipl                        |
| 442  | 0ct., | 13.  | I. P. II, 253. Lunig, R. A. P. S. Cont. IV. Th. 1, 1434.<br>Metze Frau zu Lisberg verbürgt sich gegen Graf Johann zu Ziegenhain, dass sie den von ihm lehnbaren Zehnten zu Udorf wieder auslösen wolle. D. feria 3 p. Dionysii et Valentini.<br>Wench II. U. B. 370. Note Extr.                                                                                                  |
| 443  | Dec., | 16.  | * Landgr. Henrich zu Hessen bestätigt die von seinem Vater Hermann der Commende Schiffenburg gemachte Schenkung von 8 Mans. in dem Wiesecker-Wald b. der Hedwigsmühle. At et. d. feria quarta prox. p. d. S. Lucie Virg. Entdeckter Ungrund — T. O. Ballei Hess. c. Hessen. Beil. Nr. 183. conf. Beurk. Nachr. 1 Beil. Nr. 36, S. 27.                                            |
| 1444 | s.m.e | t d. | Erzb. Balduin v. Trier verbindet sich mit der St. Wetzlar gegen die Graf. v. Solms u. verspricht ersterer ihr namentlich mit 50 Helmen zur Eroberung von Hoensolms u. Brunenfels beizustehen. s. l. et d. Wigand, Wetzlar. Beiträge. 1, 211.                                                                                                                                     |
| 1445 | -     | -    | Wignau, Weignar, Deitrage. 1, 211. K. Karl IV. befiehlt der St. Friedberg einen zum Schaden der Burg gemachten Bau u. Planken abzubrechen u. gestattet der Burg, im Falle wieder etwas zu ihrem Schaden gebaut würde, solches zur Stund ohne alle Widerrede abzuthun. Mader, Burg-Friedberg I, 147. Extr.                                                                        |

| 1446      | 349  Die Stadt Friedberg verspricht den Brief K. Albrecht's in allen Stücken zu halten, an die Bur<br>wegen des erlittenen Brandes u. Schadens keine Forderung machen, den neuen Bau abbreche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | u. ohne der Burgmannen Wissen u. Willen nichts dergl. mehr bauen zu wollen.<br>Ebend. I, 148. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1447 Mä   | rz, 24. 8 R. Heynemann Herr v. Itter begiftet, mit Zustimmung seiner benannten Angehörigen, den zu Ehre des h. Creutzes, der Jungfr. Maria u. der Mart. Crispin u. Crispinian geweihten Attar de Kapelle "juxta Castrum nostrum Itter, in pede montis, des Hoppenbergs" mit benannten Gefälle zu Scheibelscheidt. D. feria quarta p. octav. Agnetis. Kopp, Herrn v. Itter. S. 243. Nr. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1448 Ap   | r., 23. K. Karl IV. eximirt die St. Friedberg von allen auswärtigen Gerichten. D. Nurenb. am S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Georien - Tag. Gründl. Bericht. P. II, 11. Nr. 21. Beständ. Gegenbericht P. II, 11. Nr. 21. Lunig, R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1449 Jur  | Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 734.<br>ii, 4. Abt Reinhard v. Fulda bestätigt dem Gotfrid v. Holzfeld seine Lehen zu Selheim u. Flanstad u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1110      | vermehrt sie mit Gütern zu Kinspach, Hesele u. Rosseberg in der Herrschaft Nassau. D. Son abend n. Bonifacii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4450 4    | Schannat, Client. Fuld. P. 304. 336. Lunig, Corp. jur. feud. 1, 1837. Nr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1450 Au   | g., 24. L. Heinrich zu Hessen befreit die Stadt Alsfeld ihrer erwiesenen Treue halber von allem Schoss<br>Beede u. a. Zinse, wie auch von Frohn - u. andern Diensten. G. am S. Bartholomäus Tag.<br>Winkelmann, Beschr. v. Hessen. S. 200 a. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1451 Sep  | pt., 14. Ulrich Herr v. Hanau verkauft der St. Friedberg die Judenschule, das Judenbad u. alle Juden häuser u. Judenhobesteden, die ihm daselbst von seinen Juden verfallen sind. A. in die exaltst S. Crucis.  Mader, Burg-Friedberg I, 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1452 Oc   | t., 22. Landgr. Heinrich zu Hessen beurkundet mit seinem Sohne Otto von dem Grf. Philippsen v. Solms u. Maynen, seiner ehel. Hausfrau, das Schloss u. Haus Koenigs berg mit allen Zubehörunge für 2000 kl. Gulden gekauft u. diese Summe auch wohl bezahlt zu haben, weist dabei den genannten Eheleute eine jährl. Bente von 300 Pf. Heller zum lebenslängt. Genusse auf seine Städt Alsfeld u. Grünberg an, überlässt dem Grafen auch das Schloss Koenigsberg zum lebenslängt. Genusse, u. bestimmt, wie es nach dessen Tod, mit der Sustentation seiner Wittwe, wi auch überhaupt mit Koenigsberg gehalten werden solle. G. an dem nehst. Freyt, vor der hAposteln tags Simonis et Jude. |
| 1         | Beständ. Informatio facti et jur. Gr. Wilh. zu Solms c. die Unterth. auf d. Dill u. Lem<br>(1631) S. 39. Nr. 1. Gründl. Bericht — üb. Hermannstein S. 153. Nr. 3. Beurk. Rechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1453 No   | beweis der Hess. Milandeskoheit im O. A. Hohen-Solms. Beil. 1. v., 11. Derselbe u. sein Sohn Olto verbinden sich mit der St. Wetzlar, das von den Grafen zu Solms au dem Ramsberge (Hohensolms) gebaute Schloss zu brechen. D. ipso die bli. Martini episc. Wigand, Wetzlar Belträge [1, 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1454 De   | c., 27. Johann v. Bredenbach R. u. Ludwig sein Bruder vereinbaren sich über den gemeinschaftlichen Besitz ihrer Güter, sowie darüber, dass der Erstere als der Aelteste ungehindert in seinem Burglehen zu Bideucap bleibe. D. in die Joanuis Evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Succincta et vera ex genuinis Documentis de prompt. F. S. in S. v. Breidenbach u. v. Breidenstein c. Hess. Darmst. Beil. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1455 s. r | n. et d. K. Karl IV. gestattet den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen sich mit einande<br>gegen Pfander u. Strassenräuber zu verbinden. D. Nurnberg.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. J. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1456 —    | - Fridebert v. Sassen kauft von Crato v. Olffe den halben Zehnten zu Luttere.<br>Ayermann, de familia de Sassen. p. 6. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1457 —    | <ul> <li>Ludwig v. Romrod verpfändet seinem Schwager Johann v. Eyssenbach sein Gericht zu Hopfgarten<br/>die Vogtei zu dem Engelmass, dem Hauswarths, dem Spurkelnis u. das Dorf Dorkelnrods<br/>halb um 300 Pf. Heller.</li> <li>Wenck. II. U. B. 374. Note * Extr. conf. Archiv I. 3. VI, 10 Note.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Touch is to be better home Ban. com. Archiv I. S. VI, 10 Note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      | 1351              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1458 | Apr., 30          | Kuno v. Derinbach u. Gilbracht in der Nuwinstat, Baumeyster des Godishusis zu Gyzin u. zu Seltersse bekennen das Land, das Heinr. Smelh als eine Gottesgabe zu dem Bau an der Kirche zu Seltersse gegeben habe, dem Schwestersohn Heinrichs, Sarauwe genannt, nach Landsiedeln-Rechte verliehen zu haben. D. in vigilia Philippi et Jacobi. Beurk. Nachr. v. Bl. Schiffenberg II, 170 Note 1.                                                                 |
| 1459 | Juni, 7           | Hermann Herr zu Lyesberg u. Else seine ehel. Wirthin errichten zu dem Wenigis eine Kapelle u. begaben sie mit Gütern u. Gefüllen zu Werniz, Flosbach, Wenigiz u. Erkin Fridiz, wobei zugleich Heinrich v. Ysenburg Herr zu Budingen u. seine Gemahlin Alheit versprechen, dass wenn das Wenigis an sie fallen sollte, sie diese Stiftung aufrecht erhalten wollten. A. et d. feria tercia p. diem bli. Bonifacii. Würdtwein, Diocess. Mog. Ill, 174. Nr. 125. |
| 1460 | Aug., 1           | Johann (1)v. Eysenbach verzichtet gegen Lucarde v. Eppenstein auf seine Ansprüche an das Gericht<br>Engelrode. G. an S. Peters Tage den man neunet in der Erne.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 632.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1461 | , ,               | Lucarde v. Eppenstein u. ihre Söhne Gottfr. u. Eberhard verkaufen an Johann (II.) v. Eysenbach u. seine Bridder Trabod (III.), Heinrich (II.) u. Rörich (I.) das Gericht u. Gut zu Engelrode. G. eod. die. Wenck. II. U. B. 378. Nr. 369.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1462 | , 18              | <ol> <li>K. Karl IV. belehnt den Ulrich Herrn v. Hannu mit den Juden zu Friedeberg, Hannu, Babenhausen, Windeck, Steinau, Asinheim, Minzenberg u. Nyde. G. Pyrn. nechst Donrstags n. uns. Frauwen Tag Wurtzwic.         Beschr. d. Han. Münzenberg. Lande. Docum. p. 51. Nr. 33. Sames, Delineatio Jur. Publ. Münzenberg. p. 52. B.     </li> </ol>                                                                                                           |
| 1463 | Nov., 25          | 5. Johann u. sein Sohn Dyterich, Heinrich u. Otto Gebr., Graf. zu Solms machen dem Landgr. Heinrich II. v. Hessen u. seinem Sohne Otto das Schloss Hohinsolmeze lehnbar. G. zu Sente Catharinen tag d. h. Jungfr.  Wigand, Wetzlar. Beitrige. 1, 215. (S. 214. Sohne derrelben mit L. Heinrich v. 24. Sept. 1331).                                                                                                                                            |
| 146- | Dec.,             | <ol> <li>Heinrich Abt zu Fulda schreibt an Graf Johann v. Cygenhain wegen des Verkaufs der Burg u.<br/>Stadt Staden. D. Fulde in die B. Nicolai Episc.<br/>Schannat, Client. Fuld. P. 314. Nr. 374.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146  | 1852              | <ol> <li>Conrad Herr v. Trymperg u. dessen Gemahlin Luckarde v. Eppenstein verleihen dem Ludwig Schenk v.<br/>Schweinsberg ein Burglehen zu Ortenberg, mit dem Revers des letzteren. D. Domin. p. Lucie.<br/>Senckenberg, Selecta. III, 554. Nr. 20.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| 146  |                   | 2. Landgr. Heinrich zu Hessen weist dem Lützin v. Schrockisbach, seinem getreuen Diener, 4 Mk. Geld auf seine Gülte zu Alsfell, genannt "das Besagegelt" zu einem Burglehen auf Aldin-burg an. G. au vnsir frowin abend Lichtmesse.  Marburg. Beiträge z. Gelehrsamk. St. 3. §. 14.                                                                                                                                                                           |
| 146  | 7 Sept., 2        | 7. Herdan v. Buches R. bekennt sein Gut zu Elbinstatt Ulrich Hrn. v. Hanau erledigt u. von ihm als Lehen in gl. Weise zurückempfangen zu haben, wie er den Wald b. Ronneburg bisher als Lehen gehabt. G. Doumerst. n. S. Michels Tage. Gr. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 217.                                                                                                                                         |
| 146  | 8 Oct., 2         | 7. Craffi v. Olfe, Edelknecht, u. Lukart seine ehel. Wirtin geben mit ihren Kindern Petir, Hermann, Heinr, Lise u. Hedwig dem Abte Heinr, zu Fulda 60 Mk. Pfen. auf ihrer Hube zu Wedirfelde auf u. empfangen sie als Burgtehen zu Bing en heim zurück. D. in Vigilia Simonis et Jude Apost. Schannat, Clientel. Fuld. P. 324, Nr. 415.                                                                                                                       |
| 146  |                   | 2. Gütlicher Vergleich zwischen den Graf. Johann u. Godfr. v. Cygenhain u. dem Abte Heinr. zu Fuldawegen der Fuldischen Mark, Echzil, Berstat, Durenheim, Bingenheim. G. in der nehst. Mitwoch. n. S. Mertins tage d. h. Bischof. Schannat, Hist. Fuld. ll. C. P. 263. Nr. 169.                                                                                                                                                                               |
| 147  | 1353<br>O Jan., 1 | <ol> <li>Gotefrid d. j. Graf zu Cygenthain u. Agnes seine Hausfrau tragen dem Abte Heinrich zu Fulda ihr<br/>Schloss Sturmfels auf u. empfangen es als Mannlehen zurück. G. an dem Dinstage nach dem<br/>achzenden Tage uns. Herrn.<br/>Schanaat, Client, Fuld. P. 220. Nr. 51.</li> </ol>                                                                                                                                                                    |
|      |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 114        | 1353 — 1354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1471 Jan., | <ol> <li>Landgr. Heurich zu Hessen u. Philipp Graf zu Solms bereden einen Burgfrieden für das Schloss<br/>Koenigsberg ab. D. in die Fabiani et Sebastiani.<br/>Estors kl. Schriften. III., 257. Beurk. Rechts-Beweis üb. d. Hess. Mitlandeshoheit im OA.</li> </ol>                                                                                                                                                                     |
| 1472 Feb., | Hohen-Solms. Beil. 2.  11. * Heynemann Edler v. Itter weist dem Pfarrer zu Overnburch als Entschädigung desjenigen, was er eiwa durch die Erbauung der Kapelle neben dem Schlosse Itter, am Fusse des Hoppenbergs, u. seinem Schlosskapellan an Accidenzien verlieren möchte, eine jährl. Rente auf ihre Mühle an der Itter an. D. crastino die Scolastice Virg.  Wenck. II. Abhl. 2. S. 1083. Note t.                                  |
| 1473 "     | <ol> <li>Landgr. Heinrich zu Hessen nimmt die Gebr. Simon u. Henr. v. Slitese zu Erbburgmannen in<br/>Alsfeld auf. D. Dominica aute Letare.<br/>Winkelmann, Beschr. v. Hessen. S. 202 n. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                               |
| 1474 Apr., | 22. Heinrich v. Isenburg, Herr zu Büdingen ertheilt den Bürgern der Stadt Büdingen einen Befreiungsbrief u. zwar dahin lautend, dass sie an Beede u. Schatzung von nun an ihm u. seinen Erchen jährlich nur So Pf. Heller reichen sollten. A. et d. feria secunda prox. antet diem b. Georgii mart. Vertheidigt. Eigenth. u. Besitz d. Steuergerechtigk. d. Ganerben zu Staden Beil. p. 19. Nr. 20.                                     |
| 1475 "     | 26. Derselbe belehnt den Clas v. Sazzen mit dem Zehnten zu Babinhusen, Obernsyfriderode, Hebirsdorf, Sellinrod, Wonenfelde, Lyenscheit (a. O.), Langenwassere aben a. nydere (a. O.), Pedirschein, Kultzinheim, Felkukin, Selginistatt (a. O.), Fulkenandischeyn (a. O.). A. et d. feria sexta ante dominic. q. cant. Cantate. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 106.                                                                |
| 1476 Mai,  | <ol> <li>Landgr. Heinrich zu Hessen bestätigt die Brüderschaft an der Kirche zu Grunenberg. A. et<br/>d. in Grunenberg, fer. tereia prox. p. fest. ste. Traintatis.<br/>Kuchenbecker. Coll. VII, 79. Nr. 3. Glaser, Grünberg. 189. Nr. 12.</li> </ol>                                                                                                                                                                                   |
| 1477 Dec., | <ol> <li>Conkel v. Büdingen R. bekennt von Conrad Herrn zu Tryunperg 3 Mk. als Burglehen zu Orten-<br/>berg erhalten zu haben. G. an deme nehsten Mantage n. d. Cristtage.<br/>Senekenberg, Juris feudal, primae lineae. i. Adj. p. 23. Nr. 17.</li> </ol>                                                                                                                                                                              |
| 1478 —     | <ul> <li>Mechtidle v. Lisberg u. ihr Sohn Friedrich verkaufen an Albrecht u. Johann v. Romrod die 2 Vorwerke zu Buchholze (b. Gonterskirchen) u. Goringen für 200 fl. wiederkäuflich.<br/>Landau, Hess. Ritterburg. 1, 178 u. 193. Ammerk. 24. Extr.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 1479 —     | — Rycholf v. Elma, Edelknecht. u. seine Gemahlin Isongard, bekennen mit Wissen u. Willen Konrads v. Trimberg ihren Zehnten zu Gera (a. O. b. Schotten), den sie seither von ihm zu Lehen trugen, dem Priester Wygand v. Ortenberg für 75 Pf. Heller mit der Bestimmung, dass die Zehntberechtigung nach dem Tode Wygands an die Liebfrauenkirche zu Schotten übergehen sollte, verkauft hätten. Archiv f. Hess. Gesch. I. 1, 127. Extr. |
| 13         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1480 Jan., | keiten, wie solche die Stadt Friddeberg besitzt. G. Mentze an dem nehst. Samstag n. d. Jars Dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1481       | Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 634.  12. * Erzb. Gerlach v. Mainz eximirt den Scholastiker u. Canonicus Gerlach von Butzbach, zu Mox-                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 401      | Erzh, Geraen V. Mainz evanint den Scholastiker d. Canonicus Geraen von Dutzbach, zu mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 634.

\* Erzb. Gerlach v. Mainz eximirt den Scholastiker u. Canonicus Gerlach von Butzbach, zu Moxstad von seiner persönlichen Dienstleistung daselbst. D. Aschaffenburg II Idus Januarii.

Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. V. praefat. p. X. Nr. 22.

1482 , 20. Johann v. Eysenbach d. ä., Johann, Marschall, Henrich u. Rorich v. Eysenbach bekennen, dass Landgr. Henrich zu Hessen u. sein Sohn Otto ihr Haus Merlaw von ihnen gelöst habe. Uf den Tag Fabiani u. Schastiani.

Kuchenbecker, Hess. Erbhofimter. S. 23. Nr. 7. Extr.

28. K. Karl IV., Erzb. Gerlach u. Cuno v. Falkenstein, Canonicus am Dom zu Mainz; die Grafen: Adoll u. Johann v. Nassau, Gotfr. v. Ziegenhain u. Eberhard v. Werthein; die Herren: Ulr. v. Hanpar, Heinr. v. Isenburg-Büdingen, Conrad v. Trimperg, Joh. u. Phil. v. Falkenstein, Gotfr. v. Geinhausen u. Conr. v. Weinsberg; sodann die Städte: Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen

1484 Feb., 12 Hartmund v. Cronenberg d. J. u. Gotfrid v. Stegheim R. reversiren sich wegen der ihnen von Ulr.

200 22 Unit der Höhe aufzurichten. G. an der Mitwochen vor S. Valentinis Dage.
210 22 Unit Seschr. d. Han. Münzenb. Lande. Doc. p. 67. Nr. 51. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die A 24 7 do 1 d 2 b | Gfn. v. Hanau etc. S. 238. Ohnegrund u. Nichtigkeit des auf Burggrüfenrode sich angemasst.

1485 Mai, 22 Conrad u. Wernher Milcheling Gebr., Amtleute zu Battinburg; geloben Herrn Gerlach Erzb. zu

dynstage n. s. Panis, tag also he bekert wart, alford a so Buchmer, C. D. Mfrancof, I., 268. (bestätigt v. K. Karl cod. die Eb. 633).

Besteuerungsrechtes, Beil. 44. Nr. 25.

Dinstag vor S. Gangolfs.

tond and Kaiser gegeben. D. Prage 19 Aug.

Schannat, Client, Fuld. P. 341. Nr. 498.

machen einen Landfrieden von nun an bis Martini u. von da auf 2 Jahre/ G. an dem neyst,

Herrn v. Hanan verhehenen Erlaubniss einen burglichen Bau in seinem Dorfe zu Rode bevun

BREEK

wolcher dem

11 11 11

85 \$ 10 dr

| Mentze den Brief zu halten, den ihnen well. Erzh. Heinrich u. Cuno v. Falkinsteyn sein Vormunder, um die ihnen in 2 Kriegen mit dem Landgr. v. Hessen schuldig gewordenen, u. auf Kelterburg, Battinburg u. Zugehör verschriehenen 12000 Pf. Hell. gegeben haben. G. an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und   roll   der vffard uns. Herrn Jehsu Christi.                                                                                                                                                                                                                       |
| Reg. Boica. VIII, 297. Extr.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1486 - Landgr. Heinrich (II.) zu Hessen löst von denen v. Elsenbach die Burg Merlau, Gericht Felda,                                                                                                                                                                     |
| alle Landgräff. Lente "die da Westirschellen seyn u. heissen", die Glauburg (üb. Aulu) halb, die<br>Gerichte Niederaula n. Breitenbach a. d. Fulda etc. für 5701 Pf. Heller ab u. weisen ihnen diese                                                                    |
| ton all algebra and Alsfeld an.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Landau, Hess. Ritterburg. Ill, 383. Extr.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1487 - Graslock, Probst d. St. Peterski, b. Fulda, verpfändet dem Johnen v. Voltsberg den Zehnten zu Butsbach, Berstad, Bischofsheim u. Echzell für 1800 Gulden.                                                                                                        |
| Schannat, Dioces, Fuld, 138, Extr.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1488 Johann gen. Clausuer, Priester n. Altarist zu Niederhoorgern (a. O. b. Gambach) verkauft dem<br>Kl. Arnsburg Güter zu Gambach.                                                                                                                                     |
| Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 98. Extr.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1489 Jan., 2. Heinrich v. Michelubach, Nassauischer Austmann zu Gleiberg, schlichtet die Irrungen zwischen den                                                                                                                                                          |
| Deutschordensherrn zu Schiffenburg auf einer, und der Gemeinde Leitgestern auf der                                                                                                                                                                                      |
| andern Seite, wegen der Freiheit des zur Commende Schiffenburg gehörigen Gutes zu Leit-                                                                                                                                                                                 |
| gestern u. dem Nuwenhobe. A. et d. Glibning, crastino Circumcis. Dom. Entdeckter Ungrund etc. d. R. Orden c. Hessen (Ffrt, 4753). Beil. Nr. 206.                                                                                                                        |
| 1490 Marz, 23. K. Karl IV. bestätigt den zwischen den Städten Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen, Mainz, Worms                                                                                                                                                            |
| u. Speier mit Cuno v. Falkenstein abgeschlossenen Vertrag, wegen Wiederaufbauung des Schlosses Haselache. D. zu Pise, Dominica q. cant. Luctare.                                                                                                                        |
| Lunig, R. A. Part, Spec. Cont. IV. Th. 18.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1491 Apr., 16. * Das St. Buprechtskl. b. Bingen vergleicht sich mit der St. Friedberg wegen einiger Altäre in der dasigen Pfarrkirche. A. et d. feria quinta prox. p. d. btrm. Tiburt. et Valer. Mart. (Be-                                                             |
| stätigt durch Erzb. Gerlach zu Mainz, d. 12. Mai 1356.)<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III., 39 u. 41.                                                                                                                                                                     |
| 1492: 25 Erzb. Gerlach zu Mainz verkündet die, mit Beirath des D. O. Meisters Wolfr, v. Nellinburg u. den                                                                                                                                                               |
| Städlen Frankfurt u. Geilnhusen, zwischen dem Stift zu Wetzlar, dem Spital, den Truwenhen-<br>dern etzwann Gibrachts Vden, Bürgers daselbst, u. der St. Wetzlar selbst, auf einer, — u. dem                                                                             |
| Clays Berne u. Wigaud v. Alpach, Bürger zu Frydeberg u. der Stadt Frydeberg selbst,                                                                                                                                                                                     |
| auf anderer Seite, gemachte Einung u. Freundschaft. G. zu Eltevil uff S. Marcustag des Evang. Guden. Cod. Dipl. V. 227. Nr. 171.                                                                                                                                        |
| 1493 Juli. 14 Conrad v. Trimperg wird Erblurgmann des Abten Heinrich zu Fulda in Bingenheim. D. an dem                                                                                                                                                                  |

1494 Aug 19 K. Karl IV. bestätigt der Stadt Friedberg alle Privilegien u. Freiheiten, welche er derselben als

P. II, 12. Nr. 22. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I. 735.

Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand, Regal. P. H. 12. Nr. 22. Beständ. Gegenbericht

|      |              |       | 1000 — 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 138          | 13    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1495 |              |       | Cuno v. Falkenstein bittet den Erzbischof Gerlach zu Mainz dem R. Johann v. Ostheim das Burg-<br>lehen zu Rone burg mit zugewiesenen 9 fl. jührlich aus der Bedde zu Urba, welches dem-<br>selben Bischof Heinrich verliehen hat, zu belassen. D. Hasloch, dominica p. diem decollat. bti<br>Johis Bapt.<br>Rog. Boica. VIII, 328. Extr.                                                                                                                         |
| 1496 | Sept.        | , 13. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |              |       | zu Friedeberg eine Mark. A. Idus Sept.<br>Guden. C. D. V, 229. Nr. 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1497 | -            | -     | Henmann u. Adolff Gebr. Edelherrn zu liter, vergleichen sich mit den adl. Familien v. Schweinsberg, Westerburg u. Lewenstein, wegen Erneuerung eines Burgfriedens für das Itter, das sogen. Loewensteinische Haus u. die Steuerburg.                                                                                                                                                                                                                             |
| 498  | -            | _     | Kopp, die Herrn v. Itter. S. 147. Extr.<br>Gottfried Graf v. Ziegenhain giebt dem Abte Heinrich zu Fulda das Schloss Sturmfels zu Lehen.<br>Rommel, Gesch. v. Hessen. II. Anmerk. 130. Nr. 69. 3. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 499  | 183<br>Jan., |       | K. Karl IV. verleiht dem Konrad v. Trymperg für Schotten (zum 2tenmale) Stadtgerechtigkeit mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ,            |       | dem Privılegium solches zu befestigen, der hohen Gerichtsbarkeit u. eines Wochenmarktes. G. Nurenberg, an der h. drier Konige Dag.<br>Senckenberg, Select, ipr. et hist. II, 643.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1500 | 77           | 10.   | Derselbe verleiht demselben für sein Dorf Gaudern Stadtgerechtigkeit u. einen Wochenmarkt. G. Nurenberg, des nehst. Sontages n. dem Obersten Dage.<br>bbid. 1, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1501 | ,            | ,     | Derselbe giebt die ihm von Eberhard Herrn v. Eppenstein aufgesagten Reichsdörfer Obern-<br>u. Niedern-Mörle, Erwtzenbach, Hofftersheim u. dem Langenhain auf dessen Bitte an<br>Johann u. Philipp v. Falkenstein zu Lehen. G. cod. die.<br>Wenck. III. U. B. 208. Nr. 256.                                                                                                                                                                                       |
| 1502 | ,            | 11.   | Derselbe giebt an Johann u. Philipp v. Falkenstein den Zoll u. das Geleit zu Butspach u. soll<br>der Ertrag an seiner Schuld abgetragen u. dem Schultheiss. v. Oppenheim verrechnet werden.<br>G. Nurenberg, an dem nehst. Montag n. d. h. Obristen Tag.<br>Wenck, II. U. B. 394. Nr. 375.                                                                                                                                                                       |
| 1503 | * 7          | 16.   | * Rudolf, Decan des Marienstiftes zu Liechen, u. Ditwin, Frühmesser zu Berstad, sprechen<br>als Schiedsrichter zwischen dem Kl. Arnsburg u. dem Wolfr. v. Bettinhausen u. Johannes<br>Grebs, wegen des strittigen Novalezhentens in der Parochie Bettinhusen. D. ipsa die Mar-<br>celli P. et M.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 78. Nr. 54.                                                                                                                    |
| 1504 | Apr.,        | -     | Past, Wittwe Mangold's v. Bonamess, u. ihre Kinder verkaufen 3½ Morg. Art-Ackers auf dem<br>Haart b. Birklar dem Kl. Arnsburg f. 11 Mk. D. circa Fest. Georgii.<br>Allerunlerth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Bei. p. 126. Nr. XCIV. 9. Extr.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1505 | Mai,         | 17.   | Erzb. Gerlach zu Mainz bestätigt die von dem Mag. Peter Swab gestifteten 2 Beneficien des Altars Misericordia domini in der Pfarrkirche zu Grun en berg. D. XVI Kal. Junii. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 82. Nr. 4. Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. VI. praef. XXIV Nr. 48. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 184. Nr. 9. coaf. Deduct. Casselan. c. Ord. Theut. Beil. Nr. 19.                                                                                  |
| 1506 | Aug.,        | 17.   | Widekind Vincke, Schultheiss zu Alsfeld, entscheidet mit 6 geschwornen Burgmännern u. 6 geschwornen Schöffen daselbst, die Streitsache des Presblers Peter Rasor mit Konrad Rotzmul u. Johannes Schauenflus, wegen einem seinen Brüdern Ladwig u. Heinrich u. seinem Valetr Peter verkauften Ort bei dem Berge Silberbuhel gelegen u. eines Hauses etc. A. XVI Kl. Sept., in domo Lapidea Rectoris parrochialis in Alsfell Eccl. Guden. C. D. III, 460. Nr. 279. |

| -      | 133   | a    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1507 S |       |      | Friedrich, Ruprecht u. Gerlach, Gebr., gen. v. Karbin, Edelknechte, tragen ihr eigenes Haus zu<br>Nydern-Rosspach dem Ulr. Herrn v. Hanau auf u. erhalten es als Mannlehen zurück. G. an<br>S. Michelstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |       |      | Gründl. Untersuch d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 230. Conf. 371. Loewen v. Steinfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 508 N  | iov., | 2.   | K. Karl IV. erneuert die von seinen Vorfahren geschehene Schenkung des Patronates der Pfarr-kirche zu Fride berg an das St. Ruprechtskl. b. Bingen. D. Pingwie, IIII. non. Nov. Wurdtwein, Diocess. Mog. III, 27. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 509 [  | ec.,  | 5.   | Desselben Privileg für die St. Friedberg über die Viehweide. D. Metze, am St. Nicolaus-Abend.<br>Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedb. P. II, 13. Nr. 23. Beständ. Gegenbericht. P. II, 13. Nr. 23.<br>Lunig, R. A. P. Spec, Cont. IV, Th. I, 736.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 510    | 77    | 17.  | Gerlach Erzb. zu Mainz genehmigt die Errichtung u. Dotirung der vor dem Schlosse zu Rediln-hein gelegenen Kapelle des h. Cyriacus. D. XVI Kal. ianuary.<br>Boehmer, C. D. Mirancof. I, 652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 511    | 29    | 22.  | K. Karl IV. gestattet dem Erzb. Gerlach zu Mainz zu Haselach u. Gerlachshusen prope<br>Mintzenberg u. a. O. Stidte zu erbauen. D. Metis, XI Kal. Januarii.<br>Guden. C. D. III, 443. Nr. 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 512 s  | .m.e  | t d. | Specification der Guter, welche die Kirche zu St. Johann in Mainz zu Zilburn (Zeilbach) besitzt. A. MCCCLVI.<br>Wurdwein, Dioeces. Mog. III, 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 133   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1513   | Jan., | 6.   | Mandat K. Karl IV. an den Burggrafen u. die Burgmänner zu Friedberg, dass sie keine Güten in der Stadt Friedberg an sich kaufen, noch dieselben bedrängen, beschweren, oder ihre Pforten u. Territorien verbauen sollen. D. Prage (?) an der h. drier Konige Dag. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg. P. II, 13. Nr. 24. Beständ. Gegenbericht. P. II, 13 Nr. 24. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 736.                                                                                                               |
| 1514   | 77    | 6.   | K. Karl IV. ernennt auf Bitten des Abtes Heinrich zu Fulda den Dechanten u. das ganze Kapitelseines Stiftes zu Burgfeuten der Burg Fridberg. G. zu Metz, an Obristen Tag. Schannat, Clientel. Fuld. P. 331, Nr. 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1515   | 77    | 22.  | K. Karl IV. gestattet dem Ulrich Herru v. Hanau, seinem Landvogte in der Wetterau, so oft er seinen<br>Bezirk verlasse, einen edlen Mann zum Unterlandvogt zu ernennen. G. zu Otsch, an S. Vincents Tag.<br>Bernhard, Antig. Weterav. 1, 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1516   | Feb., | 23.  | Derselbe verleiht dem Heinrich Beier u. Cuno v. Sterrenberg bis zur Bezahlung von 500 fl. das<br>Geleitsrecht auf der Landstrasse zwischen Cölln u. den vier Städten in der Wederebe. G. zu<br>Mentze, an S. Mathias Abend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1517   | März, | 12.  | Goldast, R. Handl. p. 22. Weyr. Wettermann, Histor. Bericht v. d. Wetterau. S. 16. Dither Probst u. das Convent des Kl. auf dem Petersberge b. Fulda verkaufen an Heinrich v. Isenburg ihr Dorf Wern chins (Wernings) für 30 Pf. Hell. Frankf. Wehr. D. in die S. Gregorii Vertheidigt. Eigenth. u. Beistz. d. Steuergerechtigk. d. Ganerben 2. Staden. Beil. S. 19. Nr. 21 Stravii, de Allodisi Imperi p. 724. Nr. 12.                                                                                                       |
| 1518   | 7     | 18.  | Conrad v. Buchis, R., giebl mit Zustimmung seines Bruders Wigand den in der Theilung mit dem-<br>selben ihm zugefallenen halben Theil des Hauses zu Berstat mit 2 Höfen dem Abte Heinrich<br>zu Fulda auf, u. empfängt solches als Manulehen zurück. D. Sunabend vor Letare.<br>Schannat, Clientel, Fuld. P. 280. Nr. 222.                                                                                                                                                                                                    |
| 1519   | 7     | 29.  | Die v. Buseck u. v. Trohe errichten als Ganerben des Buseckerthales ein Statut u. Ordnung wegen der Administration ihrer Einkünste u. Gefälle, insgleichen ihres Gerichtes in ihren Dörfern unter einander auf. D. Ier. quarta prox. p. fest. Annunt. b. virg. Marine. Antwort a. d. Schreib. an e. gut. Freund, das Buseckerthal betr. S. 69. Nr. 2. An K. K. Maj. Suppl. d. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. 106. Nr. 45. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abb. III, 163. Weyr. Wettermann, Wetter, illustr. Beil. p. 58. |
| 1520   | Apr., | 19.  | Priedrich V. Ranneberg beurkundet an Ulrich Herrn V. Hanau u. Eberhard Herrn zu Eppinstein so-<br>viel an der Burg Ranneberg verkauft zu haben, dass ein jeder derselben, sowie er selbst<br>nun '/, an solchem besitze. G. an der Mitwochen vor S. Georgen Tag.<br>Senckenberg, Select, jur et hist. III, 557.                                                                                                                                                                                                               |
| - 1    |       |      | beneating, better, just et mist air, oor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

1521 Mai, 20. K. Karl IV. gestattet dem Ulrich Herrn v. Hanau, seinem Landvogte in der Wetterau, "das h.

Reichsgut u. gülte, die in der Wedreube verpfant u. versetzet sein von vnsern Vorfahren an dem Reiche" an sich zu bringen u. zu lösen. G. des nechst. Sameztags n. vnsers Herrn Auf-

Grundl, Untersuch, d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 13. Extr.

1357

1338

fahrt Tag.

| 1522 | ,,     | ħ    | Derselbe ertheilt den Bürgern der Stadt Friedherg die Gnade, dass sie sich fibrer Messen weges ein neues Waaghaus bauen durfen. G. Friedberg Sampstag n. vnsers Herrn Offart. Intell. Blr. d. Provinz Oberbessen. 1838. Nr. 39. p. 2824, Extr.                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1523 | Juni,  | 2.   | Grethe v. Ittir, Heynemanns sel. Wirthin, u. Kunne ihre Tochter, vergleichen sich mit Landgr. Heinrich zu Hessen wegen ihres Antheils an dem Hause u. der Herrschaft Itter dahin, dass sie ihm denselhen, mit Ausahme des vom Erzb. zu Mainz besessenen Theils, für 900 Mk, loth. Silbers überlassen u. zugleich auch auf die Antheile Adolf's v. Ittir u. seiner Kinder verziehen. Ferin sexta prox. p. Penth. Kopp, Herrn v. Itter. Beil. S. 246. Nr. 83. |
| 1524 | ,      | 5.   | K. Karl W. verleiht dem Johann u. Philipp v. Valkenstein die von Eberhard zu Eppenstein ihnen<br>zu Erblehen verkaußen Dörfer Ober-Murll, Nieder-Murll, Erbizzenbach, Huftersheim<br>u. dem Langen Hain. Frankfort des Montags vor uns. Herra Leichnams Tag.<br>Reg. Boica. VIII, 374. Extr.                                                                                                                                                                |
| 1525 | Sept., | , 5. | Graf Otto v. Waldeck vergleicht die Söhne der Lucarde v. Eppenstein, Konrad v. Weinsberg u. Eberhard v. Eppenstein, wegen Bruherg, Erpach, dem Werde, Brambach, Ortenberg u. Schotten. D. et a. Ortenberg, in die b. Vrbani mart. Juannis, Spicileg. 1, 430.                                                                                                                                                                                                |
| 1526 | Oct.,  | 13.  | Margarethe, Wittwe Heinemanns v. Itter, u. ihre T. Kunigunde, treten den halben Theil ihres halben Theils des Hauses u. der Herrschaft Ytter gegen Zahlung von 900 Mk. Silber Fritzl. Wehr. an Erzb, Gerlach zu Mainz ab. A. Ehvillae Veneris ante Galli. Wenck. II. Abth. 2. S. 1086. Note v. Conf. Joannis, R. S. M. I, 673.                                                                                                                              |
| 1527 | Nov.,  | 25.  | Sifrid, Prior der Pfarrei in der Neustadt zu Grünberg, sodann Bürgermeister, Schöffen u. Rath in der alten Stadt daselbst, beurkunden die Stiftung des S. Katharinen Altars in der Kirche der neuen Stadt Grünberg. D. ipso die b. Katherine virg.  Archiv f. Hess. Gesch. III. 2, S. 100.                                                                                                                                                                  |
| 1528 | 7      | 77   | Heiurich Larbechir, Edelknecht, Jutte seine Fran n. ihre Kinder Wernher, Heinrich, Hermann n. Lukart, verkaufen dem Kapitel zu Moxstat Güter zu Obern-Moxstat. D. eod. die. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 234.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1529 | Dec.,  | 6.   | Landgr. Heinrich's zu Hessen Vertrag mit Graf Philipp v. Solms, nach welchem jener die an die<br>Herru v. Falkenstein versetzte Burg Solms auslöst, u. dieser ihm die Burg Koyngissberg<br>abritt. G. an sente Nicolaus Tage.<br>Wenck, H. U. B. 389, Nr. 379.                                                                                                                                                                                              |
| 1530 | ,      | 9.   | Heinrich v. Morle, gen. Beheim, bekennt von Abt Heinr. zu Fulda das Haus Urtzell zu rechten<br>Lehen erhalten zu haben. A. am Sonnabent n. Nicolai.<br>Schannat, Client. Fuld. P. 321. Nr. 404.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1531 | ,      | 25.  | K. Karl IV. gestattet dem Abte Heinrich zu Fulda aus der Burg Bingenheim eine Stadt zu machen.<br>G. zu Metze, an dem Cristen Tage.<br>Schomant. Buchonia vet. 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1532 | -      | -    | Konrad Herr zu Trimberg, Konrad sein Sohn, Luckard Frau zu Eppenstein, Konrad Herr zu Weinsperg u. Eberhard Herr zu Eppenstein, errichten einen Burgfrieden zu Ortenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Schmidt, Gesch. des Grossh. Hessen. II, 199 u. 203. Note e. Extr.

Fischwassers als Lehen nimmt. G. Mitwoch n. Sout. Invocavit, Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau etc. S. 217.

(Himbach). D. Eltuill Dom. p. Octav. Epiph. Wenck. II, U. B. 390. Note, Extr.

1533 Jan., 13. Erzb. Gerlach belehnt den Grafen Johann v. Ziegenhain mit der Hälfte des Dorfes Heymbach

1534 Feb., 21. Cuno Herdan v. Buches verkauft dem Ulrich Herrn v. Hanau das von ihm zu Lehen getragene

Fischwasser zwischen Windecken u. Heldenbergen gelegen für 3 Mk., die er anstatt des

|     | 183   | 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535 |       |      | Lotze Krug v. Stamheim, Edelknecht, u. Else seine ehel. Hausfrau, verpfünden an Cuno Dugele<br>Pastor zu Karben, verschiedene Ländereien für 25 Achtel ewig. Korngülten. G. uff Dienstag<br>acht Tage n. Ostern.<br>Mader, Burg Friedberg. I. Anh. p. 11. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 536 | Mai,  | 6.   | Jungo v. Sassen, Schöffe zu Grunenberg, u. Ursel seine chel. Hausfr. verkaufen ihr Gut zu<br>Alsfeld an Heiurich v. Sassen, Antonitern zu Grunenberg. D. in Sabbato prox. p. fest<br>ascens. dom.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII., 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37  | Juni, | 15.  | Hartung v. Erfa u. seine Söhne bekennen, dass ihnen Metze Frau zu Liesberg u. ihre Söhne Rychol<br>u. Friedrich ihren Theil am Schlosse Rumero de verkauft habe. D. an sente Vitiz Tag des h. Merl<br>Wenck. II. U. B. 393. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38  | Juli, | 1.   | Heinrich Abt zu Fulda bekeunt, sich mit dem R. Heinrich v. Elkirshusen wegen aller ihrer Ansprachen gesühnt u. denselben zum Erbburgmann zu Herbstein gewonnen zu haben. D. an Sont. n. S. Peter u. Pauls Tag. Schannat, Clientel. Fuld. P. 286. Nr. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 539 | Sept. | , 5. | Landgr. Henrich zu, Hessen freiet dem Johann v. Weitershausen die Wohnung an dem Baden-<br>berge sammt einem Vorwerke u. 5 Huben, und belehnt ihn damit, und im Falle er ohn<br>Kinder stürbe, auch seinen Bruder Konrad, mit dem Vorbehalte der Oeffnung. D. feria 4. prox<br>ante d. nativit. Mariae.<br>Wenck. II. U. B. 394. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                                    |
| 540 | 73    | 21.  | Demudis v. Redelnheim u. ihre Söhne Winther v. Bruningesheim u. Winther v. Redilihheim weise<br>der Cunigunde, Winthers v. Wasen Gattin u. T. der Demudis, auf ihr Burglehen u. ihre Güte<br>zu Redelinheim u. Fleckstadt 9 Achtel Korngülten u. S Pfen. Hellergoldes als Widem an. I<br>ipso die bli. Mathei Apost. et Evang.<br>Senckenberg. Select, jur. et hist. II, 37.                                                                                                                                                                                    |
| 541 | •     | 29.  | Gotfrit Graf v. Cziginhayn bekennt, dass er dem Able Heinrich zu Pulda die Hälfte von Herchin hayn mit Ausnahme des Kirchsutzes überlassen, u. dass sie beide daseblat eine Burg u. Staterbaut hätten, welche als völlig gemeinsam angesehen werden, u. im Falle einer Fehde zwische ihnen oder ihren Erben, den Gerichten Burghartz u. Kreynfelt zum Schutz u. Schirm diene solle. G. an sente Michils tage des h. Ertzeng. Schannat, Buchonia vet. p. 384. Gleiche Beurkundung von Seiten des Abten Heinrich z Fulda, eod. die. Wenck. H. U. B. 392. Nr. 384. |
| 42  | Oct., | 23.  | Heinrich v. Isenburg, Herr zu Büdingen, verleiht dem KI. Elvvenstadt das Patronat der Kirch<br>zu Rendele. G. uf den h. Apost. Tag S. Simonis u. Jude.<br>Notiti. histor. dipl. de Abbat. Ilbenstadt p. 86. (Bestätigt v. Erzb. Gerlach z. Mainz. eod. ar<br>Ibid. p. 87. Consens des Archidiacouen etc. XVIII Kal. Jan. Ibid. p. 89. Revers des Prob<br>Conrad. VI. idus? Joannis, R. S. M. I. 771. tab. lit. d. u. Marburg. Beitz. Gelehrs. III, 167.                                                                                                         |
| 543 | ,     | 31.  | Graf Dietrich v. Solms verkauft seinen Theil an dem Schlosse Hoensolms sammt Zubehörunge<br>(Frankenbach, Bensburg, Waldgermeze, Nuwenheim etc.) dem Landgr. Heinrich 1<br>zu Hessen für 2010 Gülden, wiederlößich. D. am Allerheyl. Abende.<br>Wigand, Wetzlar. Beiträge. 1, 217.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 544 | Nov., | 5.   | Revers des R. Volperts v. Riedesel u. Johann v. Breidenbach, wegen Wiederlüsung des Schlosse<br>Hoensolmez. G. an dem Montage vor sente Mertinstage.<br>Ebend. 1, 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 545 | Dec., | 6.   | Erzb. Gerlach zu Mainz bestäligt dem Kl. Haina alle seine von der Herrschaft litere erhaltene<br>Privilegien, insbesondere in ihrem Forste in den Wäldern, genannt Hochwäldern, b. ald in lot<br>heym, smyddelotheim, Hoblotheim, Hertzhusen, Bruenyngshusin (im Wäldeckischen<br>dem Esschebruche (Wüssung) u. ihrem Theil an dem Boddinscheid, in der Herstellung ihre<br>Landsiedels zu Loitheim etc., der Freiheit ihrer Hube Eilrodde etc. D. ipso die bli. Nychole<br>Episc. et Conf.                                                                     |
| 546 | ,     | 13.  | Lennep, Von der Leyhe z. Landsiedel-Recht. C. P. 202. Nr. 80. Wenck. H. U. B. 395. Nr. 383  *Papst Innocenz VI. bestätigt dem Kl. Elvenstat seine Freiheiten u. Privilegien. D. Avenione Idibus Decembr. Pontif. an. V. Notit. histor. dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1547 s. m. et d. Markolf v. Hatstein R. u. Contzel seine ehel. Wirthin erhalten auf 8 Jahre das Dorf Pettirsvvyle als fuldisches Burglehen zu Bingenheimt. D. s. d.

Schannat, Clientel. Fuld. P 301. Nr. 317.

Sichannat, Clientel. Fuld. P 301. Nr. 317.

Sichard v. Olms, Edelknecht, bekennt, dass Konrad Herr v. Trimperg den halben Zehnten zu
Obernberge (a. O. S. Schotten) u. eine Hube daselbst lösen möge von Eckhart, Perner zu

1548

1858

Schotten.

| 1549 |           | Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 137. Note 1. Extr. Landgraf Heinrich v. Hessen weist den Gebr. Johann, Heinrich u. Rohrig v. Eysenbach, für die hnen wegen des Bertholds v. Merlau schuldigen 200 Schill., 20 Pf. Heller auf seinen Zoll zu Grünberg an mit Vorbehalt der Wiederlüsung. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 113. Note 255. Extr. |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1339      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1550 | Apr., 12. | K. Karl IV. gestattet dem Abte Heinrich zu Fulda aus dem mit dem Gfn. Gotfr. v. Ziegenhain in<br>Gemeinschaft besitzenden Dorfe Herckhinhayn eine Stadt zu machen. G. Mentze, an dem<br>nehsten Fritag vor dem h. Palmtage.<br>Schannat, Buchonia vet. p. 385.                                                                                     |
| 1551 | , 16.     | Erzb. Gerlach zu Mainz verpfändet seinen Antheil an Schloss u. Herrschaft Itter an Gr. Otto v. Waldeck u. seinen Sohn Henrich für 1000 Mk. löth. Silb. D. Eltuil auf den nehst. Dienstag nach Palmen.  Wenck. II. Abth. 2. S. 1108. Extr.                                                                                                          |
| 1552 | Aug., 14. | Beurkundung der Stiftung der Kl. St. Catharina u. St. Crucis in Novo oppido Francofurd u. deren<br>Begabung mit Gutern u. Gefällen zu Frankfurt, Brunsheim, Petterwil, Lyntheim, Carben,<br>Rendel, etc. A. in civit. Mogunt., die 14. mensis Augusti.<br>Senckeuberg, Select. jur. et hist. I, 103.                                               |
| 1553 | , 17.     | Crafft v. Ulff wird Erbburgmann des Grfn. Gottfr. v. Ziegenhain zu Stornfels. D. Samstag n. St.<br>Laureutius tag.<br>Wenck H. U. B. 399, Note, Extr.                                                                                                                                                                                              |
| 1554 | , 18.     | Mengoz Werner reversirt sich gegen das Kl. Caldern, wegen eines Landsiedelgutes zu Garwils-<br>husen (Gefishausen) genannt "das Erweysackis Gut." D. in Sabbatho prox. p. fest. assumpt.<br>b. Marie virg.<br>Lennep, Von der Leyhe z. Landsiedeln-Recht. C. P. 47. Nr. 13.                                                                        |
| 1555 | Oct., 7.  | Revers Heinr. v. Isenburg Herrn zu Budingen wegen seines fuldisch. Burgleben zu Bingenheim.<br>G. an Mantage vor s. Dyonisius Tage.<br>Sebannat, Client Fold. P. 232. Nr. 85. Lunig, Corp. jur. feudal. 1, 1841. Nr. 57.                                                                                                                           |
|      |           | Erzb. Gerlach zu Mainz, Ulrich Herr v. Hanau, Landvogt in der Wetteran, u. die Städte Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen errichten einen Landfriedensvertrag. s. d. Guden. C. D. III. 430. Nr. 293. Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. VII, 301. Nr. 101.                                                                                        |
| 1557 |           | Conrad Herr v. Trymperg, Else seine Wirthin u. Conrad ihr Sohn, bekennen an Ulrich Herra v.<br>Hanau ¼, an Burg, Stadt, Gericht etc. Ortenberg um 2500 fl. wiederlöslich verkauft zu haben.<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 203. Note e. Extr.                                                                                           |
| 1558 |           | Isendrut Schniringin, Bürgerin zu Friedberg, verkauft dem Probste Rudolf zu Wetzlar, Johann<br>Rulins v. Friedberg Sohn, 1 M. Wiesen zu Niederwullenstat.<br>Mader, Burg-Friedberg 1, 170. Extr.                                                                                                                                                   |
| 1559 |           | Conrad Orte, Perner zu Wüllenstatt, verkauft au denselben 2½ M. Wiesen im Gerichte Nieder-<br>wullenstat. Ebend. 1, 170. Extr.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1560 | 1860      | Irmengard, Wittwe des Schultheissen Eckhard zu Oppershofen verkauft dem Kl. Arnsburg<br>4. M. Landes.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 132. Extr.                                                                                                                                                                                            |
| 1561 |           | K. Karl IV. verleiht seinem u. des Reiches Dienstmann, Gotfrid v. Stockheim, u. seinen Erben die<br>Vogtei u. den Schirm des Kl. Morgenslos b. Rockenberg in der Wedreb u. befreiet das<br>Kl. von verschiedenen weltl. Lasten. G. zu Prage, in vigilia s. Mathei Apost.<br>Glaffey, Anecdotor. S. R. J. Histor. etc. p. 59. Nr. 31.               |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1 2000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1360<br>562 Oct 10 | K. Karl IV. gesteht dem Landvogte (Ulr. v. Hanau) u. den R. Städten in der Wetterau das Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00., 10.           | der Selbsthülfe bei feindlichen Angriffen zu. G. zu Mentze, am Sunnabend nach Dyonisii tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 563 _ 13.          | v. Fichard, Frankfurter Archiv. III, 191.  Derselbe gestattet dem edlen Herrn Ulrich v. Hanau, seinem Landvogte etc., einen Hauptzins von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , 15.              | allen Juden in der Wetterau, namentlich 1 fl. von den Juden zu Frankfurt, Fridberg, Wetz-<br>lar u. Gelnhausen zu erheben. G. zu Wircheim, fer. Ill ante Galli.<br>Glaffey, Anecdotor, 9, 408. Nr. 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 564 s. m. et d.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Johann v. Eisenbach u. Ludwig v. Rourod erneuern ihren friheren Pfandvertrag (1359), wegen des Gerichtes Hopfgarten, der Vogteien zu dem Engelmas, Hauswurz u. Spunkerniss, wobei gegen Erhöhung der Pfandsunmen auf 670 Schil. Tormose Ludwig noch ferner seine Güter u. Zehnten in den Gerichten Felds u. Engelrod, zu Windhausen, Helfershain, Lanzenhain, Langenhausen, Oberhopfgarten, Hachebach, Fruleybs u. Tribinghusen zur Pfandschaft giebt. Landau, Hess. Ritterburg. III, 334. Extr. |
| 1361               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1566 Feb., 10.     | K. Karl IV. beglaubigt seinen heimlichen Schreiber, Conrad v. Gysenheim, bei den RSt. Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen, wegen etlicher wichtiger Dinge, die den Stuhl v. Rom u. das h. Reich antreffen. G. Nurenberg, au dem eschetage.<br>Boehmer, C. D. Mirancof, 1, 076.                                                                                                                                                                                                           |
| 1567 , 14.         | Henrich Rule, Henkiln Rulen Sohn, Bürger zu Friedberg, u. seine Frau Gele, verkaufen dem<br>Probste Rudolf zu Welzlar, Johann Rulens S. von Frideberg, 1 Morg. Ackerl. "of dem Velde<br>gen Heyenheim gelegen" in dem Gerichte Melpach. Die Valentini.<br>Guden. C. D. III., 486. Extr.                                                                                                                                                                                                          |
| 1568 Mai, 12.      | Conrad, Johann Grosihans sel. S., Bürger zu Friedberg, u. Bechta seine Frau, verkaufen dem<br>Probste zu Wetzlar, Rudolf, Johann Rulen's S. von Friedberg, verschiedene Aecker zu Mel-<br>pach. Mercurii ante Pentecostes.<br>Guden. C. D. III., 486. Extr.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1569 _ 19.         | K. Karl IV. gestattet der RSt. Frideberg von allen durchfahrenden Wagen u. Karren ein Weggeld zu nehmen u. diejenigen, die es verfahren, auch in andern Herrn Territorien deswegen anzuhalten. D. Prage, Mittwochs n. Ffingsten. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. II, 13. Nr. 25. Beständ. Gegenbericht.                                                                                                                                                                       |
| 1570 Sept., 5.     | P. II, 13. Nr. 25. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV, Th. I, 737.<br>Chaus gen. v. Melpach u. seine Gattin Adelheid verkaufen dem Probste Rudolf zu Wetzlar, Johann<br>Ruleus S. von Friedberg, 3 M. Ackerl. zu Melpach. Die Vrbani.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1571 Dec., 15.     | Guden. C. D. III, 486, Extr.  Claus Scheffer u. seine Frau Alheide verkaufen an den genannten Probst Rudolf von Wetzlar ihren Hof nehst Haus u. Garten an dem Pfaffenburne im Dorfe Melpach. Merc, ante Thomae Apost. Guden. C. D. III, 486, Extr.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1362               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | K. Karl IV. gestattet dem Ulrich Herra v. Hanau einen burglichen Bau zu Rodoheim v. d. Hoehe aufzurichten, das Dorf mit Mauern, Thürmen u. Gräben zu umgeben u. anders zu befestigen, verleiht seinen Einvohnern die Freiheit der Bürger von Frankfurt u. einen Wochenmarkt. G. Nureunberg, un uns. Frowen Abent der Lichtmezze. Beschr. d. Hanaus-Münzenberg. Lande. Doc. p. 67. Nr. 52.                                                                                                        |
| 1573 Marz, 7.      | Wilhelm v. Cruftele, Edelknecht, bekennt von Urich Herrn zu Hanau u. seinen Ganerben zu Minzenberg ein Haus auf der Burg, einen Garten in der Allstadt u. einen Theil am Zehnten zu Minzenberg als Burglehen, sodann mit seinem Bruder Johann i Morg, Landes zu Oberhoergern u. von Urich allein 1/4, Hube zu Rockenberg als Mannlehen zu besitzen. D. fer. secunda p. Dominic. q. cant. Invocati.                                                                                               |
|                    | Grundl. Untersuch. d. Frage; Ob die Gr. v. Hanau etc. S. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 122             | 1807 — 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1362            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1574 Apr., 24   | Dechant u. Kapitel zu Wetzlar erlassen dem Elbracht Kalb von den Giessen auf 9 Jahre 2 Mir<br>von den an sie von einer Hube zu Kirchgunsse jährl. zu liefernden 6 Mitr. Kornrenten. D.<br>in die dom. Quasimologeniti.                                                                                                                                          |
| 1575 Juni, 7    | <ul> <li>Gud. C. D. V, 244. Nr. 29. Revers des Elbr. Kalb. i. Wigand, Wetzlar. Beitr. I, 180.</li> <li>Gotz von Melpach. u. seine Frau Hebela verkaufen dem Probste Rudolf zu Wetzlar ein zinsfreies</li> <li>Gut von 9 M. in dem Gerichte zu Melpach. Die Jovis p. Pentecost. prox.</li> <li>Guden. C. D. III, 486. Extr.</li> </ul>                           |
| 1576 , 10       | Dieterich v. Karlespach bekennt von Conrad Herrn v. Trymperg u. dessen Sohn Conrad den Zehnten<br>zu Sieryerdt, Ockershusen u. Runtzelshusen u. all ihr Gut zu Hundesfelt für 507 Pfd. wieder-<br>lüslich gekauft zu haben. D. V Sabb. p. d. s. Bonif.<br>Senckenberg, Select jur. et hist. III. 611.                                                           |
| 1577 Juli , 25  | Johann v. Commilsassen (Königsassen), Bürger zu Grünberg, Beathe seine chel. Wirthin. Sifrid u. Albracht, Hermann Schultheissen S. zu Nedirn-Amene und deren Frauen verkaufen ihr Gut zu Nedirn-Amene, Engelguit genannt, an Conrad Eygenbrode, Sifr. u. Clas, Priestern zu Gruneberg. D. in die bli. Jacobi apost. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 218. Nr. 33. |
| 1578 Dec., 7.   | Stiftung des St. Mathias-Altars zu Wetzlar u. Begabung desselben mit Gefällen von Gütern zu<br>Langengunse. D. in crastino bli. Nicolai Ep. et Conf.<br>Guden. C. D. V, 244. Nr. 180.                                                                                                                                                                           |
| 1579 s. m. et d | Henne Erbessenbecher, Bürger zu Friedberg, verkauft dem Rudolf, Joh. Rulen S. von da.<br>2 Aecker in dem Gerichte zu Melpach. S. d.<br>Guden. C. D. Ill, 486. Extr.                                                                                                                                                                                             |
| 1580 — —        | Philipp v. Falkenstein d. jüngste Herr zu Minzenberg verkaust dem Kl. Arnsburg ein Gut in der<br>Terminei von Holzheim.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1363            | Archiv f. Hess. Gesch. 1, 2. 244. Note 9. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Clas v. Sassen, Schöffe v. Grünberg, bewitthumt mit Zustimmung des R. Johannes v. Merlau u. Godfr. Strebekoz seine ehel. Wirthin Hildeburg auf den halben Zehnten zu Ruthartishusen (a.O.) in dem Gerichte zu Laupach. A. et d. in die bti. Mathie apost. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII. 109.                                                             |
| 1582 März, 1.   | Privilegium K. Karl IV. für die St. Friedberg, die Kriege, das Weggeld u. die Freiheit, dass<br>geistl. u. weltliche Personen in derselben keine Güter kaufen sollen, betr. D. Nurenberg, an<br>den Mittwoch. n. d. Suntage Reminiscere.<br>Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 14. Nr. 26. Beständig. Gegenbericht P. II.                         |
|                 | 14. Nr. 26. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1583 , 29.      | Graf Gottfried v. Ziegenhain setzt seiner Geniahlin Agnes, zur Ergänzung des ihr auf Nidda angewiesenen Witthums, das Schloss Ziegenhain. G. an dem neyst. Myttwochen nach dem Palmen Tage. Wenck, II, U. B. 418. Nr. 400.                                                                                                                                      |
| 1584 Apr., 22.  | Johann v. Breidenbach, R., Gerhard v. Selbach, R., Heinrich v. Sledderse, Wepner, Heidenreich v. Relschuss u v. Padberg quittiren 100 Pf. Geldes, "die sie hatten auf die St. Grunenberg dy zu Kungesperg zu antworten." D. feria sexta p. dom. misericord. dom. Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 101. Note 236, Extr.                                            |
| 1585 Juli, 4.   | Johann v. Buchsecke bekennt von Landgr. Henrich zu Hessen das Wasser "die Wysske by den<br>Gyesen und im Buchsecker Gerichte" zum Burglehen zu den Gyesen erhalten zu haben.<br>G. an S. Oldarici Tage.                                                                                                                                                         |
| 1586 " 13.      | Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. 69. Nr. 223. Derselbe, welcher von wegen der von Fryde berg vor das kais. Hofgericht geladen, vom Erzb. Gerlach zu Mainz aber als dessen Burgmann wieder abgefodert worden, verspricht allen seinea Klätgern vor dem Erzb. in Mainz wie vor dem kais. Hofgericht zu Recht zu stehen. D. in die Margnrethe.         |
| 1587 , 26.      | Reg. Boica. IX, 86.<br>Zusage des Landgr. Heinrich II. zu Hessen an Graf Johann v. Nassau, dass dieser mit ihm die<br>Giessen nebst Zubehör von denen v. Falkenstein lösen, u. das ihm von Cleen u. den Gerichten                                                                                                                                               |

1594

|      |           | schunge Geld auf das habe Theil des Schlosses Glessen schlagen solle. G. an dem Mit-<br>wochen nach S. Jacobs Dage des h. Apost.<br>Archiv f. Hess. Gesch. II. 1, S. 132. Nr. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1588 | Sept.,14. | Philips v. Falkenstein d. jüngste Herr zu Mintzenberg beurkundet, dass ihm der Landgr. Heinrich zu Hessen u. sein Sohn Otto das halbe Theil ihres Schlosses zu den Giessen mit allen Zugehörungen für 6000 Pf. Heller wiederlosiich verpfändet habe. G. an des h. Crucistage als iz erhaben wart.  Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. 69. Nr. 224.                                                                                                                      |
| 1589 | Dec., 13. | Recognition des Probstes u. Conventes zu Elwinstad, wegen der von Erzb. Gerlach zu Mainz ge-<br>schehenen Bestätigung der Schenkung des Patronatsrechtes zu Rendel, von Seiten Heinrichs<br>v. Isenburg, Herrn zu Büdingen. A. V. Idus Decembr.<br>Guden. C. D. III., 424. Notitt. bist. dipl. de Abbat. Ilbenstadt. p. 80.                                                                                                                                                       |
| 1590 | 1361      | Die Johanniter zu Weisel verkaufen dem Kl. Arnsburg 6 Huben zu Oberhergern für 1360 Pf.<br>Heller.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I, 2. S. 244. Note r. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1591 | März, 30. | Gerlach Erzb. zu Mainz verkauft die Burg Roneburg an Franke u. Hartmud v. Cronenberg um<br>14,000 Guld. mit Vorbehalt des Wiederkaufs, zu welchem Zwecke er ihnen jährl. 944 Pf. Geltes<br>anweist. G. Eltuil, am Sannstag in der Osterwoche.<br>Reg. Boica, IX, 98, Extr.                                                                                                                                                                                                        |
| 1592 | , ,       | Franke u. Hartmud v. Cronenberg, R., verpflichten sich dem Erzb. Gerlach zu Mainz, welcher ihnen das Schloss Roneburg um 14,000 Gulden verkauft u. 944 Pf. jährl. Güll zu Hossten am Mainc, Sossinbeim, auf der alten Münze zu Frankfurt in der Judengasse, zu Nieder-Eschebach, auf dem Umgeld zu Frankfurt, zu Roneburg u. auf dem alten Zolle zu Aschaffenburg angewiesen hat, diese Gütter n. Gülten zum Wiederkaufe zu geben. G. Eltuil, eod. die. Reg. Boice. IX, 98, Extr. |
| 1593 | Apr., 17. | Wolffram, Gunfram d. j. u. Johann Schenke v. Schweinspurg reversiren sich wegen des ihnen von Conrad Hrn. v. Trynnperg u. seinem Sohne gl. N. für 1550 fl. wiederlöslich verkauften Theils an Burg u. Stadt Schotten nebst dem Petersheimer Walt. D. quarta feria prox. p. diem bli.                                                                                                                                                                                              |

in Crastino bit. Georii.
Libid. III. 602.
1595 , 25 Die St. Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelmausen erneuern ihr Verbündniss vom 12. Oct. 1340,

Senckenberg, Select, inr. et hist. III, 606.

u. setzen sich gegenseitig Bürgen. D. fer. quinta ante diem btrm. Philippi et Jacobi apost.

Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 1435. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 691.

24. Werner v. Flasbach u. Kunize seine chel. Hausfrau verkaufen mit lehensherrl. Einwilligung Friedr. Herrn v. Lisperg an Wernher v. Schotten benannte Gefälle von ihrem Hof zu Flaspach. D.

1596 Mai, 2. Graf Johann zu Nassau u. Herr zu Merinberg u. Johanna dessen Gemahlin bekennen, dass ihnen der Landgr. Heinrich zu Hessen u. sein Sohn Otto den halben Theil des Schlosses u. der Stadt zu den Giezsen nebst Zubehör, unter angegebenen Bedingungen, für 3500 kl. Goldgulden wiederlöslich verpfändet habe. G. zu den Giezsen vff den nesten Donrstag vor S. Walpurg Dage d. b. Jungfr.

1597 Sept., 5. Benannte Herrn v. Nordecken stiften den Frühmesser-Altar ad S. Mar. in der Pfarrkirche zu Loindorf. D. ipso die bti. Urbani.

Steiner, Gesch. d. P. G. Londorf. S. 123. Nr. 1.

26. \*\* Indulgenzbrief für die St. Catharinenkapelle zu Friedberg, ausgefertigt von Bruder Albertus de Byleling. D. feria quarta aute diem bli. Michabelis Archang.

Intell. Blt. f. d. Prov. Oberhessen. 1834. Nr. 5. S. 19. Note \*. Extr.

Beurk, Nachr. v. Kl. Schiffenberg, II. Beil. S. 71, Nr. 225.

1599 Dec., 7. Die Gebr. Gerwig, Hintze u. Contze v. Babinhausin u. Diemar v. B. schwören dem Landgr. Heinr. v. Hessen Urfehde u. stellen 6 Bürgen aus den Orten Wohnfeld, Foldkrücken u. Lyseheid, die im Uebertreungsfalle auf die Mahnung des Antmannes oder Bürgermeisters zu Grün-

des Reiches wegen eingenommen. G. uf sant Marcus tag des h. ewangel.

Mai, 15. Weisthum über die Gerechtsause der Herrn v. Linburg u. des Stiftes zu Moxstadt in dem Gerichte Ober- u. Niedermoxstatt u. Hegeleim. A. 15. Maij. Weisthümer v. Grimm. III, 435. (A. e. Vidimus v. 1478.)
 Jui, 5. Die St. Weizlar bekennt, dass der Landgr. Henrich zu Hessen ein Drittheil aller zum Schlosse Hohensolms zehörigen Leute, Gerichte u. Lande. die ihm Gr. Dietrich v. Solms vernfündet.

u. alle Unkosten bezahlt wären. D. feria sexta ante Lucie virg. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 203. Nr. 25.

Reg. Boica. IX, 120. Extr.

Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 694.

berg "infaren u. leistin solten in eyne offin Herberge" bis eine Buse von 100 Schil. Turnos

Der Kardinalpriester Pileus bestätigt dem Decan u. Kapitel zu Moxstadt ihre Indulgentien, Statuten u. Gewohnheiten. D. Frankenfurdie XIIIj. Kal. Maii, Pontif. Urbani pape VI, an. III.

25. Ulrich v. Hanau, Johann v. Palkinstein, Herr zu Minzenberg, Conrad Herr v. Trymperg u. die RSt. Frankfurt, Fryde berg, Wefflar, u. Geinhusen treffen ein Uebereinkommen wegen gemeinschaftlicher Verwaltung von Lieche, Burg u. Stadt, u. Warnsberg, der Burg, die sie von

1601

1600 Apr., 18. \*

auf Wiederkauf um 600 kl. fl. verkauft, u. soll er den Wiederkauf ohne die Lösung seines Hauses Koenigsberg, worauf sie ihm 2000 fl. vorgeschossen, thun können, wenn er will. D. am Donnerstag nach Phingesten. Wenck H. U. B. 422. Note. Extr. 1604 14. Wernher v. Echzil, Edelknecht, u. Else seine ehel. Husfrawe versetzen 16 Achtel Korngeldes fryedeberger Mazes sinen (Wernhers) Magen Erwine n. Johanne v. Kebele Gehr. vuer hundert Phund Hellere, u. setzen darvuer zu Undirpfande zwa Huebe Landes gelegen in der Terminunge zu Bingenheim. Mitsiegler: Eberhard v. Echzil. G. an deme Sameztage vor der h. Mertiler tage Viti et Modesti. Reg. Boica. IX, 124. Extr. 1605 Juli, 16. Mengotus Gulden gen. v. Amene erneuert mit Claus v. Sassen, Schöffen zu Grunenberg, und seinen Erben die Ganerbschaft über die Güter "dye gelegin sin in dem Dorfe zu Babinhusin vnd in deme Gerichte da vmme, das zu Babinhusin gehoret, mit Namen den Zehinden zn Babinhusin, Obernsiferterade, Felkrucken, Kolkitzinhayn, Lynscheyd, Langenwassere, Aldinheyn, Wanefelde, Selnrode, Heckersdorf, die Wüstung Petirsheyn ynd was man eret um den Berg zu Ulrichsteyne, one das fryland ist, ynd den Kirchsalz, zu deme vorgenant Gericht vnd Zehinden gehoret. A. et d. in octava btrm. Petri et Pauli apost. Retter, Hess. Nachr. 1, 19. Nr. 9. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 204. Nr. 26. 1606 25. Landgr. Heinrich zu Hessen verwilligt der Stadt Alsfelt auf der Warte vor der Stadt eine Kirche oder Kapelle mit Kirchhof zu errichten, wozu zugleich der Rector der Pfarrkirche seine Einwilligung giebt. D. et a. Casselae, ipso die B. Jacobi apost. Retter, Hess. Nachr. IV, 279. 1607 Oct., 18. Pivileg K. Karl IV. für die St. Friedberg über das Gerichtsbuch ertheilt. D. Prage am S. Lucas Tag des h. Euang. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. II, 14. Nr. 27. Beständ. Gegenbericht. P. II, 14. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 737. 1608 21. K. Karl IV. beglaubigt bei Herrn Ulrich v. Hanau, seinem Landvogte in der Wedereube, den Bischof Rudolf v. Verden u. den Sifrid vom Paradies mit ihm zu reden um Babenhusen u. a. Sachen, die den Kaiser, das Reich u. die R. Städte in der Wetterau antreffen. G. zu Prage, am nehest, dinstage noch s. Lucas tag des h. ewangel. Boehmer, C. D. Mfrancof. 1, 696. 1609 Nov., 17. Conrad v. Breydenbach, Bürger zu Gelnhausen, verkauft dem Pfarrer Peter zu Buchenouwe, dem Pfarrer Heinrich zu Eckolshuss u. den gemeinen Kalandisherrn zu Bydenkap sein Gut

zu Dudiffe, gen. das Erleren-Gut. D. feria Secunda post, Martini episc.

Hess. Hebopfer. St. XL. S. 898.

1611 März, 9. K. Karl IV. erlaubt den Städten Frankfurt, Wetzlar, Frideberg u. Gelnhausen mit Philipp v. Falkenstein, Herra zu Mynczenberg, Frieden zu schliessen, nachdem sie in dem von des Reiches

Adolf Herr v. Itter bestätigt den Verkauf von 1 Mans. zu Horinghusen, welcher von ihm an den Bürger Thonemann Diderich zu Sachsenhausen u. von diesen an das Kl. Nelze geschehen.

wegen gegen ihn geführten Krieg grossen Schaden genommen. G. Prage an dem montag nach

29. Wentzil v. Cleen verleiht die durch den Tod des Fredebracht v. Sazzen erledigten Lehen zu Bur-

Senckenberg , Select. jur. et hist. V, 528. Landgr. Heinrich II. v. Hessen spricht die Studt Grunenberg im Falle eines Brandes oder Kriegsunchückes von ihrer Schuld gegen Wernh. v. Westirburg ("vns zeu sture zeu deme Kovffe, den

1865 1610 Dec., 13.

1386

1612

D. ipso die Lucie Virg.

Wenck, H. U. B. 424. Note, Extr.

mingen dem Volpr. v. Sassen. D. ipso die Palmar.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 16. Nr. 4.

dem suntage Oculi in den vasten. Boehmer, C. D. Mfrancof. I, 706.

|      |       |      | wir getan han an Rumero de etc.") los. G. an dem palmtage. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 191. Nr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1614 | Mai,  | 21   | * Notariatsinstr. über das an. 1353 von Landgr. Heinrich zu Hessen der Bürgerschaft in der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |       |      | Grünberg verliehene Privileg. Quinta feria prox. ante fest, penthecostes.  Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1615 | Juli, | 5.   | Philipp v. Falkinstein d. älteste Herr zu Minzenberg beurkundet, dass er sich mit Ulrich v. Hanau u. Philipp v. Falkenstein d. jüngsten, wegen ihrer seither obwalteuden Misshelbungen u. Kriege, gesühnt habe, u. dass hierbei festgesetzt worden sey, dass: 1) beide Theite ihren Mannen ihre Lehen wieder, wie vor dem Kriege, ertheilen, 2) das Kl. Arnsburg gleichfalls in der Sühne begriffen seyn, 3) er, Philipp d. ä., wieder in den Besitz seiner Städte, Burgen etc., mit Ausnahme der Burg Warnsberg, den beiden Dörfern Bessingen u. den beiden Dörfern Jetingeshusen, die er von Wernh. v. Beldersheim für 1000 schwerer kl. Gulden zu lösen habe —, kommen u. 4) das Sehloss Rodeholim mit Ulrich v. Hanau zu gleichen Theilen besitzen solle. D. Sabbato ante Diem b. Margarete Virg. Bernhard, Antig. Weternv. I, 2823. |
| 1616 | 7     | 11.  | Graf Philipps d. älteste zu Falkenstein söhnt sich mit den vier wetterauischen RSt. Fraukfurt,<br>Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen aus. D. Sabbato ante diem B. Margarethe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 1     |      | Lunig, Spicileg. Secul. II. Th. 1, 1665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1617 | ,     | 13.  | Orte Wypprecht, Burger zu Marpurg, u. Else seine ehel. Hausfrau, begiften den Altar der Früh- messe in der Pfarrkirche zu Bidincap, geweiht zu Ehren S. Johanns des Doyfirs, S. Jacob, S. Marien Magdalenen, der eilf lusint Meyde u. S. Baberen, mit acht Pfennige Marpurg. Geldes jährl. Zinsen fallend von einem Hause in der undir Gazzin daselbst, das Walther der Weber inne hat. D. fer. Secunda ante diem b. Kyliani. Hess. Hebopfer. St. 40, S. 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1618 | Sept. | ,29. | Die Gebr. u. Grafen Adolf u. Johann v. Nassau u. Gerlach, Ad. Sohn, verpflichten sich gegen<br>Conrad Herrn v. Winsperg u. Eberhard Herrn zu Eppenstein das Schloss Ortenberg an keinen<br>Fürsten zu versetzen oder zu verkaufen. D. Ortenberg, ipso die B. Michaelis Archang.<br>Senckunberg, Select. jur. et hist. II, 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1619 | Dec.  | , 4. | K. Karl IV. gestattet den St. Frankfurt, Friedberg, Wetzlar u. Gelnhausen sich mit Herrn, Rittern u. Knechten zu verbinden. G. Nürnberg, an S. Barbar. Tag d. h. Jungfr. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1620 | ,     | 77   | Johann u. Eberhard R. u. Bertold Wepen. v. Merlau bekennen von dem St. Stephanstift in Mainz<br>die Vogtei u. das Gericht zu Nedern Amene u. den Zehnten zu Bernisfelde u. Perdis-<br>pach (a. O.) zu Lehen empfangen zu haben. A. et d. in die Barbare virg.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. Ill., 292. Nr. 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1621 | ,     | 6.   | Wigant v. Buchis u. Agnes seine ehel. Wirtin verkaufen dem Erzpriester u. Kapitel zu Frideberg<br>28 M. Wiesen in der Terminei des Gerichtes zu Berstad. D. Sabbato prox. p. fest. omn. Sanctor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      | 1367     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1622 |          | Privileg K. Karl IV. für die Stadt Friedberg, das Geleitsgeld betr. D. Wirtzeburg, Freyt. n. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |          | Obirst. Tage. Gründl. Bericht. P. II., 15. Nr. 28. Beständ. Gegenbericht. P. II., 15. Nr. 28. Lunig., R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |          | Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1623 | , 20     | K. Karl IV. bestimmt, dass die Hovestad der wegen Räubereien von dem Erzh. Gerlach zu Mainz wegen des Landfriedens in der Wetterau gebrochenen Veste Salheim (?) von Niemanden als von diesem selbst wieder erbut werden durfe. G. Hertingisvelt an d. h. Mert. Fabiani u Sebastiani tage. Guden, C. D. III, 472. Nr. 319.                                                                                                  |
| 1624 | Feb., 15 | Jorige v. Sassen, Schöffe zu Grunenberg, setzt seinen Bruder Volpracht, Bürger daselbst, wegen<br>einer benannten Schuld zum Bürgen. D. dibbus Febr.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 530.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1625 | 7 7      | Derselbe schliesst mit Volpracht u. Clas v. Sassen, Johann v. d. Crawen u. Erwin zu Grunenberg einen Burgvertrag. A. 18 (? Id.) Febr. Archiv f. Hess. Gesch. Ill, 3. Nr. X, 18.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1626 | Marz, 15 | Landgr. Henrich zu Hessen bewitthunt die an den Landgr. Hermann zu Hessen verlobte Johanna v. Nassau mit seinem Schlosse "zum Giessen", auf sein Theil an Cleeberg u. das Dorf Linden, u. soll für Vater, Graf Johann, so lange die Huldigung darin einnehmen, bis sie dreitenjährig wird. G. zum Giessen, an dem nehsten Mantage nach dem Suntage in der Vasten, als man singet Reminiscere. Wenck. H. U. B. 431. Nr. 409. |
| 1627 |          | Derselbe weist die Burgmannen, Bürgermieister, Schöffen u. Stadt zu den Giessen an, der Tochter<br>des Gfn. Johann v. Nassau, welche L. Hermann, seines sel. Bruders Ludwig Sohn, zu einem<br>ehel. Gemahl genommen, zu huldigen. G. tzum Giessen eod. die.<br>Kuchenhecker, Anal. Hass. Coll. II, 173. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg II. Beil. p. 72.<br>Nr. 226.                                                      |
| 1628 | , 16     | Landgr. Hermann d. jung., L. Ludewigis zu Hessen sel. S., reversirt sich wegen der ihm von L. Heinrich zu Hessen geschehenen Verpfündung des halben Theils an Stadt u. Schloss zum Giessen G. zu den Giessen, an dem Dinstage nehst nach dem Suntage Reminiscere. Wenck, Hl. U. B. 432. Nr. 440.                                                                                                                            |
| 1629 | Juni, 29 | Testament des Bischofes Rudolf zu Verden, in welchem er u. a. dem Kl. Arnsburg seine Güter<br>zu Melbach u. Byenheim, Wiesen zu Heyenheim u. was er im Orte u. Gericht Rendel<br>besitzt, sodann seinen Schwestern u. deren Kindern seine Häuser u. Einkunfte zu Frideberg<br>vermucht. Mense Junii die penultima.<br>Guden, C. D. Ill. 481. Nr. 322.                                                                       |
| 1630 | Juli, 22 | Graf Philipps zu Nassau-Sarbrücken belehnt die Gebr. Adolff., Hermann u. Johann v. Nordecken zur Rabenau mit dem Schlosse Rabenau, ihrem Autheil am Gerichte zu Lundorff, dem Nordeck, Gulte zu Sulzbuden u. ihrem Theil am Schlosse Fotzbergk. G. viff sant marien magdalena T. Die Rechte der Landeshoheit etc. Nassau c. Hossen; Burg Rabenau betr. S. 141. Nr. 4.                                                       |
| 1631 | Aug., 26 | Erzb. Gerlach zu Mainz bestätigt die von Heinrich v. Isenburg, Herrn zu Büdingen u. Alheide seiner Gemahlin geschehene Wiederherstellung der Marienkapelle zu Budingen. D. Heiligenstadt. die vicosima mensis Augusti. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 183. Nr. 132.                                                                                                                                                          |
| 1632 | Oct., 3  | Craft v. Hatzfeld R. bekennt, dass ihn Ulrich Herr zu Hanau zu seinem Burgmann zu Hanau empfangen u. ihm gestattet habe, "2 erbar frumme Juden in der Stadt Fryde berg zu setzen die ihm dienen u. gewarten sollen, welche Juden er von ihm auch als Burglehen tragen solle." G. an dem Samzlage n. S. Remigins Tage. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau etc. S. 325. (Weitere Reverse v. 1412—1564          |
| 1633 | - 18     | Eb. 325—326). Conrad Vulmar schwört der St. Grunenberg Urfehde. D. feria secunda ante diem bti. Galli conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |          | Archiv f. Hess. Gesch. III, 2. Nr. III, 4. conf. Glaser, Grünberg. S. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1634 Oct., 31 Rupracht v. Colnhausen bekennt, dass Friedr. v. Carben ihm u. seinen Geschwistern von wegen

Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau etc. S. 231. 1635 Nov. 17. Eheberedung zwischen Landgr. Hermann zu Hessen u. Gr. Johann v. Nassau, wegen des letzteren

> burg u. den Wüstungen Wolfoldeshayn u. Petirshayn. Kuchenbecker, Hess. Erbhofamter. Beil. S. 30. Lit. z.

Archiv f. Hess. Gesch. V. n. XVII., 11 Note 2. Nr.

zu empfangen. D. in vigilin Omn. Sanctrm.

Wenck. II. U. B. 432. Nr. 411.

fenberg. D. an. dom. 1367.

Mertins Dage.

seines Hauses zu Niedern-Rosspach Freundschaft gethan habe u. verspricht, wenn dieses Haus auf ihn oder seine Geschwister fiele, solches gleichfalls von der Herrschaft Hanau zu Lehen

Tochter Johanna, welcher ihre Aussteuer auf den verpfändeten halben Theil von Giessen, u. ihr Witthum auf die andere Hälfte angewiesen, u. zugleich, im Falle ihr Vater ohne Lehenserben abgeht, die Succession in dessen Landen zuresichert wird. G. uff den nehsten Mitwoch, n. S.

L. Heinrich zu Hessen belehnt den Rorich (L) v. Eysenbach mit dem Hess. Erbmarschallamt, dem Schlosse Ulrichstein, der Jurisdiction zu Babinhusen, einem Burglehen zu Alden-

Grossbenne von Stauffenberg n. Elheyd seine ehel. Hausfrau verkaufen dem Pfarrer u. den Altaristen zu Kyrchberg 20 Schill. Heller jahrl, fallend von ihren Aeckern "vff den crullen" um Manczeler zu einem ewizen Seelzerede. Besiegelt von Bürgermeister u. Schöffen zu Stuuf-

1367

1636 s. m. et d.

1637

| 1638         | <ul> <li>Johann Henzel, unter der Burg zum Garten wohnhaft, verkauft dem Altaristen Fredebracht in der<br/>Burg Frie d berg ½ Korngulle.</li> <li>Mader, Burg-Friedberg. 1, 174. Extr.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1639         | Philipp v. Falkenstein verkauft seinen, gegen Ober-Mörlen gelegenen Vichhof, die Haschlecke<br>genannt, dem Cuno v. Buchis für 1600 Pf Heller.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 125. Extr.                                                                                                                                                                            |
| 1368         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1040 red., 1 | 0. Privileg K. Karl IV. für die Stadt Friedberg, über das Geleitshaus. D. Heyttingsfeld, Freytag<br>vor St. Valentins Tage.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Gründl. Bericht. P. II, 15. Nr. 29. Beständiger Gegenbericht. P. II, 15. Nr. 29. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 738.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1641 März, 1 | 8. Privilegium Philipps Hrn. zu Falkenstein u. Mintzenberg, Cämmerer's des h. R. Reichs, für die Stadt<br>Butzbach. G. Samstag vor dem Sont. zu Mittfasten, als man singt laetare etc.                                                                                                                                                                                      |
|              | Senckenberg, Select, jur. et hist. VI, 590. Wenck. II. U. B. 436. Nr. 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1642 Mai, 2  | <ol> <li>Eberhard, Herr v. Eppenstein u. Agnes seine ehel. Hausfrau verhinden sich mit der Stadt Frankfurt u. öffnen ihr ihre Schlösser Eppenstein, Breuberg, Ortenberg, Steinheym, Stogheim, Brayn- bach, Hoenberg u. Cleberg. G. an St. Vrbens Abend. Lersner, Frankfurt. Chronik. II, 664. b.</li> </ol>                                                                 |
| 1643 Juni,   | 7. Das Kl. Haina verpflichtet sich der Grethe gen. Rotzmul, Nonne zu Blankenau, lebenslänglich 2 Mkr. Korn, zu Als Felt fallend, zu reichen. D. feria quinta p. fest. Penthecostes. Guden. C. D. III, 491. Nr. 325. conf. p. 525. Nr. 338.                                                                                                                                  |
| 1644 Sept.,  | 1. Getzele, Aebtissin des Kl. Marienschloss, bekennt, dass sie u. ihr Kl. mit dem Kirchensatz zu<br>Oppershoven michts zu thun habe, sondern, dass seine Verleihung dem Eberh. v. Eppenstein<br>allein zukomme. D. am ersten Samstage n. S. Johans Tage, als er entheubet wardt.<br>Wenck H. U. B. 439. Note 6. Schmidt, Gesch. des Grossch. Hessen. II, 162. Note f. Extr. |
| 1645 ,       | "Dieselbe bekennt dem Eberhard v. Eppenstein u. seinen Erben wegen dem, was er ihrem Kl. in<br>Anschung der Kirche zu Rock in berg gethan, das Recht ertheilt zu haben, eine Pfründe nach<br>Willen zu vergeben. D. eod. die.<br>Wenck. II. U. B. 438. Note 5. Schmidt. II., 162. Note c. Extr.                                                                             |
| 1646         | 5. Gerlach v. Lundorff u. Grethe seine Hausfrau verkaufen dem Kl. Arnsburg ein Stück Art-Acker                                                                                                                                                                                                                                                                              |

von 3 M. u. 1/4 hinterm Kl. gegen Bircklar gelegen. D. die Urbani. Allerunterth, Suppl. in S. Kl. Arnsburg, Beil. XCIV, 10. S. 126, Extr.

|      | 130   | 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1647 |       | -     | Die Stadt Wetzlar verspricht dem Landgr. Hermann zu Hessen die Briefe zu halten, welche sie<br>dem Landgr. Heinrich wegen der Schlösser Kungesberg u. Wertorf gegeben.<br>Ronmel, Gesch. v. Hessen. Anmerk. 128. Nr. 65. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 130   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |       |       | Graf Heinrich zu Waldeck versichert dem Erzb. Gerlach die Wiedereinlösung der Herrschaft u. des Schlosses Ittere. G. zu Fritzlar, an Fritage vor s. Marien Magdal. Tage.<br>Würdtwein, Nov. Subs. Dipl. VII, 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1649 | Aug.  | , 10. | Johann Herr v. Lympurg verkauft die Hälfte der Burg u. Stadt Staden an den Erzb. Gerlach zu<br>Mainz mit Vorliehalt des Wiederkaufs um 2000 fl. D. an S. Laurentzen tag.<br>Reg. Boica. 1X, 221. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1650 | ,     | 12.   | Simon v. Slitz R. giebt dem Bischof Albrecht zu Würzburg, welcher ihn als Burgmann in der<br>Veste Ursperg aufgenommen hat, die Halfte des Dorfes Rimperg (Rimbach) um 20 Pf. Heller<br>auf. G. am Suntag nach Laurentii Tag.<br>Reg. Boica. IX, 221. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1651 | Sept. | , 7.  | Philipp Ruhgraf öffuet seinen Antheil en Rockenhusen, Emsvilre u. en der Nuwen-Beimburg dem<br>Reiche, den Fürsten u. Städden Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Friedeberg, Geilnhusen,<br>Wetzlar, Oppinheim, Odernheim u. lugelnheim, u. gelobt den Laudfrieden zu halten. D. in vi-<br>gilin untivit. Marie,<br>Rog. Boica. 1X, 221. Extr.                                                                                                                                                                                                               |
| 1652 | Oct., | 31.   | Metze Fran v. Lybisherg u. ihr Sohn Friedrich verkaufen ihr Gericht zu Getorn (Gethürms) mit<br>Gütern u. Gulten zu Byfharteshinsen (Billertshausen) Ingerode (Angerode) u. Luzela<br>(Leusel) an Adelheid, Ludwig v. Schreckhach's Wittwe. G. ulf aller Heyligen Obent.<br>Wenck H. U. B. 438. Nr. 414.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1653 | -     | _     | Elisabet Fran v. Trimberg giebt mit Einwilligung ihres Hauswirths u. ihres Sohnes Konrad ihr Haus<br>zu Ortenberg dem Kl. Konradsdorf zum Seelgeräthe.<br>Ebend. U. B. 440. Note 1. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 13    | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1654 |       |       | Heinrich v. Yseulung, Herr zu Büdingen u. sein Sohn Johann verziehen gegen die Gebr. Clas u. Volpracht v. Sazen auf ihre Ansprache auf den von ihnen zu Leben tragenden Kirchsatz nebst Zehuten u. Gut zu Babinhasin u. ernenern denselben solches Leben. D. in octav. Epiph. dom. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 106.                                                                                                                                                                                                                               |
| 1655 | März  | , 5.  | Landgr. Heinrich zu Hessen verleiht der Stadt Allendorf uff der Lumbd verschiedene benannte<br>Privilegien u. einen Wechenmarkt. G. an dem Dieustag vor Reminiscere.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 618. v. Zangen, Samml. prakt. Rechtserörterung. II,<br>119. Lit. c.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1656 | ,,    | 14.   | Derselhe befreiel die selhe Stadt auf 6 Jahre von aller Beede u. Schatzung, jedoch unter dem<br>Beding, dass sie während dieser Zeit 50 Mk. Pfen, an die dasigen Stadtmauern verwende. D.<br>Donnerslag vor Oculi.<br>Senekeuberg III, 616. v. Zangen, l. c. II, 117. Lit. B.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1657 |       | 18.   | Mengos Guldin v. Amene u. Erwin sein Bruder verkaufen an Claus v. Sassen, Schöffen zu Grün-<br>berg, u. dessen ehel. Wirthin Hildelurge, ihren Gauerhen, ihren Viertheil u. achten Theil an<br>einem Viertel des Zehnlens im Bahinhuser Gerichte u. den dazu gehörigen Orten Babin-<br>husin, Abernsiferdterode, Felkruken, Kolzinheim, Langenwasser abene u.<br>nydene, Petersheyn, Lyenscheid, Aldinheyn, Wanefelde, Selfrade u. Heckirs-<br>dorff mit dem Kirchsatze zu Babinhus in für 260 fl. wiederlöslich. D. seeunda feria prox. p.<br>Dom. Oeuli. |
|      |       |       | Retter, Hess. Nachr. 1, 20, Nr. 10. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 206, Nr. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1658 |       | 20.   | K. Weuzeslaus ernennt als Reichsvier den Uirich (IV.) zu Hanau zum Landvogt in der Wetterau.<br>G. zu Bruessel, Itzwintzich Dage in Martio.<br>Bernhard, Autig. Wetterav. I., 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |       |       | Definition, Anny, 11 Cueffe, 1, 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

1659 Mai, 1. Landgr. Heinrich zu Hessen bekennt von dem St. Stephanstift zu Mainz dessen Antheil an dem Gerichte zu Niddern-Amen mit den dazu gehörigen Dörfern u. Wüstungen Atzinhagne

(a. O.), Lumme, Schonenborn (a. O.), Bernsfelde, Pferdesbach (a. O.), Konya-

|      | 1370     | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |             | gesassin, Rensbach u. Wadenhausen (a. O.), den Wald Antzenberg, einen Hof zu<br>Grunenberg, die Vogtei zu Ebsdorf etc. zu Lehen zu tragen. G. an S. Walpurge tag d. h.<br>Jungfr.<br>Wirdtwein, Diocces. Mog. III, 293. Nr. 196.                                                                                                                                                                  |
| 1660 | Mai ,    | <b>2</b> 0. | Heinrich u. Johann v. Isenburg, Herrn zu Budingen, verkaufen ihr Schloss Weniges, Burg u. Stadt, mit den dazu gehörenden Dörfern: Merkenfels, Gelanhorn, Flosbuch, Bintzensassen, u. ihren Theil des Gerichtes zu Welfeldeburn, an den Erzb. Gerlach zu Mentze um 1200 Pf. Heller Frankf. Wehr., auf Wiederkauf. D. Donnerst. vor d. h Phingistage. Reg. Boice. IX, 239 Extr.                     |
| 1661 | -        | 26.         | Derselbe verleiht der St. Grunenberg, wegen des durch einen verheerenden Brand crlittenen<br>Schadens, die Freiheit jeglicher Pfündung auf 3 Jahre. G. an deme erstin Sunlage vor phingestin.<br>Archiv F. Hess. Gesch. Ill. 1. Nr. III, 5.                                                                                                                                                       |
| 1662 | ,        | 7           | Derselbe u. sein Vetter Hermann befreien die St. Grunenberg, aus dem obigen Grunde, auf 20<br>Jahre aller Bede, Geschosse, Sture u. Dinstes. G. (Cassel) eod. die.<br>Ebend. Ill, t. Nr. Ill, 5. conf. Winkelmann, Beschr. v. Hess. S. 197. b.                                                                                                                                                    |
| 1663 | ,        | *           | Derselbe beurkundet, dass die von ihm der Stadt Grunenberg gegebene Freiheiten von Ge-<br>schossen etc. auf diejenigen Bewohner der Altstadt "die nicht verbrand syn", wie auf die Be-<br>wohner der Neustadt keine Anwendung finde. G. eod. die.<br>Ebend. III, 1. Nr. III, 6.                                                                                                                   |
| 1664 | 4 Juni,  | 22.         | Erzb. Gerlach zu Mainz best  tigt die Stiftung n. Fundirung des Allerheiligen Altars in der Pfart-kirche der Burg Frideberg durch die militärische Genossenschaft _der gr  nen Mynner. D. Aschaffenburg vicesima secunda die Mensis Junii.  Ander. Burg-Friedberg 1, 175.                                                                                                                         |
| 166  | 5 Aug.,  | 14.         | <ul> <li>Conrad Probst zu Elwenstad präsentirt dem Mariagredenstift in Mainz den Russe zur Pfarrei<br/>Rendel. D. in vigil. Assumpt. S. Mar. Virg.</li> <li>Würdtwein, Diocess. Mog. Ill. 120. Nr. 81.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 166  | 6 ,,     | 26.         | Gerlach u. Johann v. Breiden bach Gebr. u. Ludwig ihr Vetter kommen darin überciu, dass stets<br>der Aelteste ihres Stammes ihre Lehngüter empfangen u. leihen solle. D. secunda feria prox.<br>p. fest. S. Barthol. apl.<br>Succincta et vera ex genuinis Documentis deprompta F. S. in S. v. Breidenbach u. v. Breiden-                                                                         |
| 166  | 7 Sept.  | , 3.        | stein c. Hess. Darmstadt. Beil. 2. Nr. 2. Johann v. Eisenbach bekennt, dass, da die Landgr. v. Hessen den Ulrichstein mit allen Zuge- hörungen verschrieben hätten, er dieses dem L. Hermann gegen 6000 fl. zu lösen gegeben, der ihm dafür erlaubt, mit seiner Hausfrau zu Grunberg, im Thal Ulrichstein, zu Alsfeld oder Attenburg frei zu wohnen. Landau, Hess. Ritterburgen. III., 391. Extr. |
| 166  | . 8      | 8           | Lander. Heinrich zu Hessen sagt den Claus v. Sassen, Bürger zu Gruneberg, wegen eines Briefes quitt, ledig u. los, den er ihm in Beziehung auf eine Rechnung über seine Renten zu Grunenberg, gegeben hatte, nachdem diese Rechnung von Clausens Schwager, Thyderich, gethau worden war. G. am sunlage n. s. Urbani tage. Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 532.                              |
| 166  | 39 Dec., | 19          | Die Burgmannen zu denen Gyssen schliessen mit den Schöffen u. Bürgern daselbst, im Kriege mit den Grafen v. Cygenhan, on Schulz- u. Trutzbündniss. D. feria quinta prox. ante fest. B. Luciae. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. 1, 130.                                                                                                                                                            |
| 167  | 70 -     | -           | Rörich v. Eisenbach u. sein Neffe Johann v. E. begaben die Kapelle zu U. L. F. zu Ulrichstein mit ührem Theil des Zehntens zu Helfershain u. ibrem Hofe zu Oberseifertenrode u. befreien den letzteren von Bede, Frohndienst u. Gerichtszwang. (Bestätigt 1410 v. L. Hermann z. Hessen).                                                                                                          |
| 167  | -        | -           | Landau, Hess. Rüterburg. Ill, 38-6. u. IV, 113. Extr.  K. Karl IV, gestattet den Burgmannen zu Friedberg einen neuen See mit Angabe seiner Ausdehnung unter der Bedingung daselbst anzulegen, dass sie allen Leuten, welche Güter in dem Begriff desselben hätten, solche abwechseln oder abkaufen sollten.  Mader, Burg-Friedberg. 1, 174. Extr.                                                 |



|      | 1379               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1683 | Jan., 18           | Rudolf der Pfarrer in der Altstadt zu Grunenberg u. seine Altaristen verleihen ihr Gut zu Ru-<br>perachtisberg an den Hartmann Bilgerine daselbst zu Landsiedehrecht. Z. Gerlach Faut zu<br>Laupach. D. in Kathedra S. Petri.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1684 | März, 4            | L'Virdemut, etwan Friedrichs v. Selbold ehel. Hausfrau, u. ihr Sohn Heinrich v. Selbold verkaufen<br>den Frohnhof zu Echartishusen on Heinrich v. Isenburg-Büdingen für 46 Mk. D. feria quinta<br>prox. ante Letare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1685 | , 25               | Kopp, de insig, different, inter R. S. J. Comites et Nobil, immed. 2. Edit. p. 434. Nr. 49. [J. Landgr. Heinrich zu Hossen u. sein Vetter L. Hermann vergleichen sich mit den Gf. Otto u. Johann v. Solms, wegen der Schlösser Brunfels, hoh in Solms u. König sperg u. versprechen, ohne deren Einwilligung keinen burglichen Bau in der Grafschaft Solms zu errichten. G. Donnerstagis vor dem h. Ostirtage, den man nennet den Grünen Donnerst. Beständ. Informatio facti et jurns etc. Solms c. Unterth. auf der Dill etc. S. 41. Nr. 2. Gründl. Bericht etc. Solms c. Schenck zu Schw. üb. Hermannstein. S. 135. Nr. 4. |
| 1686 | Apr., 14           | Graf Gerhard zu Dietz verpfindet dem Walther v. Cronenberg seinen Theil an Rosbach in der Wetteran. Sabb. p. Quasimod.     Arnoldi, Nassauisch, Gesch. II. 91. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1687 | Juni, 2            | 7. Friedrich Herr zu Lisberg bekeunt, dass der halbe Zehnden zu Udorf seinem Herrn Gottfr. v. Ziegenhain nach Absterlen Ludwigs v. Romrod sey erledigt worden, u. dass weder er noch seine Mutter, oder ihre Erben, ihn daran hindern wollen. D. Samstag n. Joannis Bapt. Wenck II. U. B. 445. Note 4. Extr. conf. p. 404. Note ".                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1688 | Juli,              | <ol> <li>K. Karl IV. bewilligt dem Grafen Gottfr. v. Ziegenhain für sein Dorf Burggemünden Stadt-,<br/>Markt- u. Vestungsgerechtigkeit. D. an St. Kihous Tag.<br/>Eb. II. U. B. 445. Note 7. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1689 | , 10               | 6. Die Gebr. Heinrich d. A. u. J. Ritter v. Erfa versprechen dem Landgr. Heinrich zu Hessen im<br>Falle der von Liesberg das Schloss Rumerode wieder von ihm ablösen sollte, es ihm 14 Tage<br>vorher bekannt zu machen. G. an Frytage nach sente Margarethen Tag d. h. Jungfr.<br>Eb. III, U. B. 216. Nr. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1690 | Sept.,             | 7. Dieselben schwören dem Landgr. Heinrich zu Hessen u. seinem Vetter L. Hermann einen Burgfrieden, wegen ihres Theils des Hauses Rourod, so sie von Herrn Friedrich v. Liesberg innhaben. D. Dienstag nach Egidien Tag. Wenck, H. U. B. 445. Note 5. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 169  | 1 , 1              | <ol> <li>Folprecht v. Sassen, Schöffe zu Grünberg, u. Bechte seine ehel. Wirtin, verkaufen an Pfarrer u. Altaristen zu Grünenberg verschiedene Gefälle von dem Korbers-Gut zu Flensingen. D. in die exaltat. S. Crucis. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 111.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169  |                    | K. Karl W. ertheilt dem Grafen Gotffr. v. Ziegenhain das Privilegium, dass in dem Dorf Gemünden künfüg ein Markt seys solle, u. dass er dasselbe vesten möge mit Mauern u. Thornen, auch daselbst einen gewöhnlichen Wochenmarkt anlegen, darzu ein Strassengericht, Stock u. Galgen nach Gewohnheit des Reichs haben möge. Wenck. II. U. B. 445. Note * Nr. 3. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 169  | 1373<br>Aug., 2    | <ol> <li>Rorich v. Eysinbach R. u. Frytsche v. Sledese gen. v. Homberg sichern dem Landgr. Heinrich zu<br/>Hessen u. dessen Vetter Hermann, die Wiederablösung des Hauses Grebenaue, nach Friedr.<br/>v. Lybisberg's unbeerbien Ableben, zu. G. an seute Johanstage als her entheypbt.<br/>Wench. Ill. U. B. 216, Nr. 267.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 169  |                    | <ol> <li>Lehnbr, K. Karl IV. für L. Hermann zu Hessen, wegen Fürstenthum der Landgrafschaft u. Herr-<br/>schaft zu Hessen. G. Frag an S. Niclas Tag.         Beurk, Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. S. 15. Nr. 153. a.     </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169  | 1874<br>5 Jan. , 2 | 5. K. Karl IV. gestattet der Stadt Friedberg die Gerichte u. Dörfer Ocstat, Holler, Melpach<br>u. Heyenheim mit dem Zoll u. den Gefällen zu Friedberg, die von dem Reiche denen v.<br>Carben verpfändet seyen, jederzeit lösen zu dürfen. G. Prag, an St. Pauls Tage als her be-<br>kart wart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|         | 1374              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   | Grüudl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. II., 16. Nr. 30. Beständ. Gegenbericht. P. II., 16. Nr. 30. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I., 739. Wahrhafte Facti Species in S. Stadt Friedberg c. v. Carben modo v. Wetzel i. p. Invest. in die Carb. Reichslehen. Beil. 11. lit. A.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1696 J  | Jan., 25.         | Desselben Priviley für die Stadt Friedberg, das Mahlgeld betr. u. dass sie der Burggraf an<br>solcher Gerechtsame u. kais. Freiheiten nicht hindern solle. D. Prage, eod. die.<br>Gründl. Bericht. P. II, 47. Nr. 32. Beständ. Gegenbericht. P. II, 17. Nr. 32. Lunig. p. 740.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1697    | , ,               | Derselbe gebietet dem Erzb. Cuno zu Trier seine Nifflel Agnes v. Falkenstein anzuweisen, die St. Fridberg durch ihre Antleute mit keinen ungewöhnlichen Steuern u. Bede beschweren zu lassen. G. Prag, cod. die. Grindl. Bericht der h. RSt. Friedb. P. II, 18. Nr. 33. Beständ. Gegenbericht, P. II, 18. Nr. 33.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1698 M  | Härz, 4.          | Rorich v. Eyacubach R. u. sein Vetter Johann v. E. reversiren sich gegen die Landgr. Heinrich a. Hermann zu Hessen, wegen Lehensempfang des Hess. Marschallamtes mit dem Schlosse Utrichstein, dem Gerichte Babinhusen u. der Wästung Wolfoldishagen. D. am Sunnabinde vor dem Suntage Oculi.  Kuchenbecker, Hess. Erbhofämter. Beil. S. 35. lit. B.B.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1699    | đai, 5.           | K. Karl IV. verleiht der St. Fridberg das Privileg, dass die Bürgerneister der Bürger Frevel zu strafen, der Bürgeraf aber keinen von ihnen anzugreifen habe, es geschehe denn aus K. Specialbefehl: erböte sich der zu bestrafende Bürger sich am K. Höfe Rechts zu erholen, dann soll dem Burgerafen auch in dem letzteren Falle solches nicht gestattet seyn. G. Premsla in der Vker, am nerhst. Freyt. n. S. Walpurg Tag. Gründl. Bericht. d. h. RSt. Friedb. P. II., 16. Nr. 31. Beständ. Gegenbericht. P. II, 16. Nr. 31. Lunig; R. A. P. S. Cont. IV. Th. 1, 739. |
| 1700 J  | luni, <b>2</b> 3. | Abt Conrad zu Fulda verleibt das von seinem Vorfahr dem R. Gottfr. v. Stogkheim zu Bingen-<br>heim verliehene Burglehen nun dessen Sohn Johann v. St. D. an S. Joans Abind.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 336. Nr. 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1701 S  | Sept., 5.         | Friedr. Herr v. Lybisberg u. Metze seine ehel. Wirthin vereinigen sich mit den L. Heinrich u. Hermann zu Hessen wegen der Ablösungssumme des den v. Erfa's verpfändeten Theils der Burg Romrod. G. Dinstag n. Egidii. Wenck, II. U. B. 448. Note 4. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1702    | <b>, 29</b> .     | K. Karl IV. verfeiht Urich v. Cronberg den Hof, welchen Philipp v. Beldersheim besessen, u. welcher dem Kaiser heimgefallen ist, in der Art, wie dieser ihn vom Reich zu Lehen getragen, u. gebietet dem Burggrafen u. Burgmannen in Friedberg denselben dabei einzusetzen u. zu schirmen. G. Nuremberg, an sant Michelstag. Reg. Boiea. IV, 319. Extr.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1703 s. | .m.et d.          | Friedr. Herr v. Libisberg u. Metze seine ehel. Wirthin muchen sich gegen die Landgr. Heinrich u. Hermunn zu Hessen verbindlich dafür Sorge zu tragen, dass, im Falle kinderlosen Absterbens, ihre Erben, denen die auf dem Hause Greben au stehenden 2000 fl. zufällen würden, gehalten würden, jenes Haus gegen Zahlung dieser Summe ihnen zu lösen zu geben. D. s. d. Wenck. II, U. B. 447. Note 3. Ektr. conf. Rommel, Gesech. v. Hessen. II. Anmerk. 127. Nr. 65.                                                                                                    |
| 1704    |                   | Gotfrid v. Strebekoz belehnt den Nicolaus v. Sassen mit dem Zehnten zu Germanshausen.<br>Avermann, de familia de Sassen, p. 8. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1705 -  |                   | Jungo v. Sassen verkauft den Antonitern zu Grünberg seinen Wald b. Stockhausen.<br>Avermann, p. 9. Haas, Hess. Kirchengesch. 332, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1706 -  |                   | Eberhard u. Heinrich, Söhne Eberhards uf dem Hahn, verkaufen ihre von ihrem Urgrossvaler<br>Nicol. Sebauvvenfuss in Alsfeld zu Hohinberg ererbte Güter an ihre Oheime Nicolaus u. Vol-<br>pert v. Sasson.<br>Ayermann, p. 10. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 1375              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1707    | Iärz, 25.         | Thiderich v. Wiske vergleicht sich mit dem Marienstift zu Wetzlar über rückständigen Pacht von<br>einer Hube zu Grossenlynden, die er mit seiner Frau, Demud, zu Landsiedelrecht besitzt.<br>G. an ruser frawen lage sente Marien annunciat., d. i. als sie vorbodeschaft wart.<br>Wigand, Wetzlar. Beiträge. 1, 261.                                                                                                                                                                                                                                                    |

1708 Sept., 25. Friedrich Herr v. Lissberg u. Metze seine ehel. Wirthin verleihen dem Witzel Doringes eine Hube Landes vor Grebenau zu rechten Burgtehen. G. Dinstag vor sante Michahels tage.

1375

|                 | Wenck, Il. U. B. 449. Note 2. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40              | L. Hermann zu Hessen bekennt, dass er mit Gunst u. Willen seiner Städte, zu Steuer seiner Schuld u. seiner Lande jetzigen u. künftigen Noth, ein Ungelt gesetzt habe, sonderlich aber zu Grünberg, u. was in dieselbige Pfarr gehört. D. Freilags vor Simonis et Jude. Ebend. II. U. B. 449. Note 1. Extr.                                              |
| 1376            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | K. Karl IV. bestätigt der Burg Frideberg ihre Privilegien, namentlich über die Grafschaft u. das freie Gericht zu Kaichen, dasselbe Ungeld u. den 4. Theil des Zolles in der Stadt Friedberg, die Mörler Mark, den See etc. D. Frankfurt, am St. Viti et Modesti Tag. Lunig, R. A. P. S. Cont. III. Absch. III. p. 140. (Orig. im St. A. zu Darmstadt). |
| 1711 Juli, 25.  | K. Wenzeslaus bestätigt den Burgmannen zu Friedberg alle ihre Privilegien. D. Nürnberg am<br>Tag Jacobi.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 185. Extr.                                                                                                                                                                                                        |
| 1712 , 31.      | Das Convent des Kl. Czelle unterm Schiffenberg vergieicht sich mit dem Comthur des deutsch. Hauses auf dem Schiffenberg über 2 strittige Wälder u. die Krebsnühle unter Watzenburne. D. in vigilia Vincul. Petr. Apost. Entdeckter Ungrund — T. O. Ballei Hess. c. Hessen. Beil. 200.                                                                   |
| 1713 Sept., 10. | K. Karl IV. verpfändet die Gerichte Rockemberg u. Oppirshoven an Philipp Herrn zu Falken-<br>stein u. zu Mynzenberg um 3000 fl. G. zu Nuremberg des Mitwoch. n. uns. frauen Tage<br>Nativil.  Regest. Boica, IX, 359, Extr.                                                                                                                             |
| 1714 , 13.      | Derselbe empfiehlt dem edlen Philipp v. Falkenstein u. Mynzenberg bis auf Wiederruf das Freige-<br>richt zu Keuchen in Amtes Weise zu haben. G. am Sunnabent n. uns. frauen Tage Nativit.<br>Regest. Boica. IX. 359. Extr.                                                                                                                              |
| 1715 Oct., 4.   | Metze, Frau zu Liesberg, bekennt, dass ihr der Landgr. Hermann zu Hessen das halbe Theil<br>seines Dorfes Ylewingshusen (Ilbeshausen) für 200 fl. versetzt habe. D. an Sonabent n. s.<br>Michels Tag.<br>Wenck II. U. B. 450. Note 5. Extr.                                                                                                             |
| 1716 , 29.      | Gottfr. Graf zu Ziegenhain nimmt das Haus Grebinnouwe in seinen Schutz, dagegen sollen die<br>dortigen Johanniter für ihn u. seine Nachfolger Seelenmessen lesen. D. Myttewochen n. sente<br>Synonis u. Jude Tag.<br>Wenck, H. U. B. 450. Note 6. Extr.                                                                                                 |
| 1717 Dec., 6.   | Heinrich v. Steinheim, Priesteraltarist des St. Georgen Altars in der Pfarrkirche zu Mintzenberg, giebt zur Abhaltung eines Jahrgedüchtisses an das Kapitel zu Frideberg /, jährl. Kornrenten u. setzt zum Unterpfand benannte Grundstücke zu Dreysse b. Mintzenberg. D. ipso die bti. Nicolai Pontif. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 17. Nr. 5.         |
|                 | Conrad Henne v. Friedberg vermacht seiner Schwester verschiedene Grundstücke in der Terminei<br>des Dorfes Bure nheym.<br>Intell. Blt. f. Oberhessen 1635. S. 218. Extr.                                                                                                                                                                                |
| 1377            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1719 Feb., 22.  | Landgr. Hermann zu Hessen verleiht der Stadt Grunenberg einen Freiheitsbrief. D. marpurg<br>sabbate Reminiscere.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 191. Nr. 15.                                                                                                                                                                                         |
| 1790 Mai 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1720 ann, 19.   | Simon u. Heinrich Gebr. zu Styedse gen. v. Gortze bekennen von Ebirh. Herrn v. Eppinstein 10 fl. Geldes auf die Bede zu Schotten bewiesen, als Burglehen zu Ortenberg erhalten zu haben. G. uff den Dinstage n. d. h. Pingstage.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. III, 621.                                                                        |
| 1201 1 mi 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1721 Juni. 1. Landgr. Hermann zu Hessen verpfändet dem Seybolt v. Winthausen das Dorf u. Gericht Heidel-

bach um 380 fl. D. Mantags nach Fronteichnamstag. Wenck, H. U. B. 454. Note 1. Extr.

| -    | 1377             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722  |                  | Johann v. Heyn spricht als kaiserl. Commissär zwischen der Stadt u. Burg Friedberg, dass sit<br>stets K. Albrechts Lehnbrief festhalten u. sich mit keinerlei Briefen, die sie nachher erhaltet<br>haben m\u00fcgen, behelfen sollten. Dienstag vor Bartholomaei.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 186. Extr.                                                                                                                                                                                                                        |
| 1723 | " 21.            | Landgr. Hermann zu Hessen beurkundet, dass ihn Johann v. Hayn, Hochmeister des deutsch.<br>Ordens, die Gfn. Wilhelm u. Eberhard v. Katzenellenbögen u. Symon v. Spanheim mit dem Graf.<br>Ofto u. Johann v. Solms dahin gesühnt habe, dass er sich wegen des Fortbaues des Schlosses<br>Hermanstein dem Ausspruche eines Manngerichtes unterwerfen wolle. D. Friedberg, sexta<br>ferin prox. ante Bartholomei.<br>Bestände Informatio facti et juris etc. Solms c. d. Unterthan. auf der Dill u. Lemp. S. 45. Nr. 3.             |
| 724  | " 28.            | Metze, Frau zu Lysperg u. Friedrich ihr Sohn versichern dem Landgr. zu Hessen den Rückfall ihrer zum Schloss Romrod gehörigen Gülle zu Aldenslirff. G. an sant Johannis Abende, alss her entheubet wart. Wenck, II. U. B. 454. Nr. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1725 | Nov., 3.         | Erzb. Adolf zu Mainz gestattet, an die Stelle der hülzernen Mariencapelle in der Stadt Budingen<br>eine undere zu bauen. D. Dypung, tereia die mensis Novembris.<br>Würdtwein, Diocese. Mog. III, 1484. Nr. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1726 |                  | Johann (11.) Herr zu Limpurg verkauft an Ruprecht Grafen zu Nassau u. dessen Hausfrau Anna<br>seinen Theil halb. d. i. ein Viertheil, an dem Schlosse u. Lande zu Staden um 500 gut. schweret<br>kl. Gulden, jedoch mit Vorbehalt des Wiederkaufs.<br>Wenck, I. U. B. 243, Nr. 23,                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1727 |                  | Derselbe verkauft das andere Viertheil an Staden wiederlöslich an Landgr. Hermann zu Hessen.<br>Landau, Hess. Ritterburg. IV. 334 n. 338. Note 11. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1728 |                  | Derselhe beschwört mit Landgr. Hermann zu Hessen einen Burgfrieden zu Staden.<br>Wenck. II. U. B. 454. Note 3. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1729 | 1378<br>Jan., 4. | Conrad Abt zu Fulda bekennt den Hartmann d. Aelt. u. Hartmann d. J. v. Lauberbach um 10 fl<br>Geldes zu Burgmänner zu Her bir stein gewoanen zu haben. D. aus Montag n. d. Jarstage.<br>Schannat, Clientel, Fuld. P. 312, Nr. 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1730 | Mai, 13.         | Crafft v. Rockinberg, Pleban in der Burg Krideberg, bittet das erzbischöft. Ordinariat zu Mainz, um Bestätigung des von Lucarde gen. Thugel, errichteten u. fundirten Altars St. Martis u. St. Michael in seiner Pfarrkirche. A. in erastino btrm. Nerei, Achillei et Pancratii. Mader. Burg-Frieilberg. 1, 193.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1731 | Juni, 15.        | Entscheidung Churf. Ruperts d. Aelt., Pfalzgraf b. Rhein, dass die Stadt Friedberg ihre Aemter ohne die 6 Burgmannen bestellen, sich mit Fürsten u. Herrn verbinden, Reichs- Creis u. andert Tage besuchen, u. von den Burgmannen, so bürgerliche Gütter an sich kaufen, wie von andert ihren Bürgern Bede und Stenern fodern möge. D. Mittwoch n. St. Viti et Modesti Tag. Grundl. Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 18. Nr. 34. Beständ. Gegenbericht. P. II, 48 Nr. 34. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 741. |
| 1732 | Juli, 8          | Mengoz v. Dudelsheim bekennt die 250 fl., welche er auf das Amt Assinheim gelieben, den<br>Urich Herrn v. Hauan vermannlehnt zu haben. D. ipso die Strin. Kyliani et Socior. ej.<br>Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob d. Gfu. v. Hanan etc. S. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1733 | Aug., 17         | Wolf u. Cuno v. Hatzisteyn bekennen mit dem sechsten Theil des Ortes u. Gerichtes Hucheln-<br>heym von Ulrich Herrn v. Hanau belchut worden zu seyn. D. tercia feria p. Assumpt. gl.<br>virg. Marie.<br>Beschr. d. Hanau-Münzenberg. Lande. Docum. p. 225. Nr. 160. Lunig, Corp. jur. fend.<br>Ill. 47. Nr. 31.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1734 | , 29             | Johannes, Probst des St. Stephenstiftes zu Mainz u. Jacob, Decan der Kirche S. S. Maria u. Georg zu Frankfurt, transferiren, als erzhischöfl. Commissarien, den Altar- u. Messdienst der hölzernen Marienkapelle zu Budingen in die an ihrer Stelle erbaute steinerne Kirche. jedoch ohne Schaden der Pfarrkirche. D. Frankenfurt, ipso die decollat. bit. Johannis Bapt.                                                                                                                                                        |
| 1795 | Oct., 3.         | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 184. Nr. 134.<br>Richard v. Muschenheim, R., giebt dem Stifte Fulda seine eigene Güter vor dem Eylovye unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| _    | 1378        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 13.0        | verkausten dritten Theils des halben Zehntens zu Dreisse b. Minzinberg auf. D. Sabbathe<br>p. Michaelis Archang.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 322. Nr. 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1736 | Oct., 23.   | K. Wenzel verbietet dem Burggrafen zu Friedberg, sieh mit dem Sternerbunde gegen Hessen<br>u. Meissen zu verbinden.<br>Rommel, Hess. Gesch. II. Anmerk. 154. Nr. 3. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1879        | Totality, Icos. George II. Annels. 101. 11. 0. Dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1737 |             | Graf Gotfried v. Zygenhain verspricht die Güter des Stiftes St. Johann in Mainz zu Felle zu<br>schirmen. G. an S. Gallen Dug.<br>Guden. C. D. III, 897. Nr, 571. XXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1738 | Dec., 22.   | Landgr, Hermann zu Hessen vergleicht sich mit den Gfn. Otto u. Johann zu Solms dahin, dass  1) der Berg u. das Haus Herma unstein stets ihm u. seinen Erben eigen seyn solle, dasselbe  allein nitzen u. daran bauen mügen, wie sie wollen; dagegen solle 2) das darunter gelegene  Thal halb ihm, halb den Grafen zagehören, u. solchen gestaltet seyn, am Ende desselheu einen  burg! Bau anzulegen, deren Burgmannen etc. aber sowohl den Grafen, als auch ihm zu haldigen  hätten; 3) verspricht er die Grafen in ihrem Theil u. hei ihrem Burghan zu schützen u. machen  endlich 4) beide Theile sich verbindlich, ohne des andern Einwilligung keine neue Grandstücke  in der genneinsamen Feldmark zu erwerben u. ihre Burgen etc. an Niemanden als gegenseitig  an den andern Theil zu verkaufen u. zu versetzen. G. an dem Donnerstag vord erh. Christus lage.  Gründl. Berielt. Solms e. Scheuk z. Schweinsb. ibb. Hermanustein. S. 159. Nr. 5. Beständ.  Informatio facti et juris etc. Solms c. die Unterth. auf der Dill u. Lemp. S. 50. Nr. 5. |
| 1739 |             | Conrad Fassan u. Elsa seine Hausfrau begaben das Antoniterhaus zu Grünberg mit ihrem halben<br>Hof vor den Waldpforten zu Giessen.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. 1V, 400. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1380        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1740 | Jan., 1.    | Die Antoniter zu Grunenberg beurkunden mit Zustimmung des L. Hermann zu Hessen 1500 all-<br>auf ihr Gotteshaus u. dessen sämmtl. Gefällen bei Rulin Drutmann's Wittwe zu Frankfurt auf-<br>genommen zu haben. D. in die eireumeisionis Domini.<br>Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. S. 33. Nr. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1741 | " 31.       | K. Wenzel bestätigt den Vertrag der Städte Frankfurt u. Friedberg, wegen der Jahrmärkte. G. zu Nurnemberg, am Dienstag vor visser Frawen Tage Liechtmesse.<br>Privilegie et Pacta d. RSt. Frankfurt. p. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1742 | Apr., f8.   | Philipp Herr zu Palkenstein u. Mintzenberg u. seine Gemahlin Margaretha übertragen dem Kl. Arnsburg das Patronat zu Grunengen. D. et a. Frankinfurdie, feria quinta p. Dom. Jubilate. Würdtwein , Diacese. Mog. III, 74. Nr. 50. (Bestätigt a) vom Erzb. Ludwig zu Mainz. D. Frankenford, 21. Apr. cod. an. u. b) v. Kardinal Pileus. D. Ibid. VIII. Kal. Maii cod. an. Ibid. Nr. 51 u. 52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1743 | Nov., 19.   | Das Regiment der Burg Friedberg verleihen dem Burgpfarrer Graft ein Haus in der Burg mit der Bestimmung, dass nach seinem Tode dasselbe gelbeit werde u. ein Siz zum b. Kreuzaltar gehören, der andere nach dem Absterben des Pfarrers Mittel, dem Altar zufalten solle, den er in seinem Seelgerede hierfür honennen würde. Zugleich wird ihm das Gut zu Steinfurtb u. eine Holzmarke zu Rockenberg, die er zum h. Kreuzaltar gestiftet, gleichfalls wieder auf Lebenszeit verliehen etc. D. in octava St. Martini, Mader, Burg Friedberg, I. 1975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1744 | s. m. et d. | Weisthum des Buding er Reichswaldes. D. an. dom. MCCCLXXX. [Dis sind dye dorfer, dye geforstet sin in den Budinger walt: Ilechs, Gettenbach, Grinda z. d. Heyne, Husenbach, der frone hoffe zu Fohenbus, Wolfrathorn, die burgnamen in Budingen u. dye Aldwoldere, die von Wolfrathorn obining dem Weghorn, die von Kenphenade, von Alerode, dye van hoffin zu Burgbracht, hie disit der buch, die von Hüzinkurchen, hie diesit der bach, dye von Helbensten].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |             | Deduct, Senburg von neuenstrap.  Deduct, Senburg von Büding, ctra. Gelnlausen: Mandat, de nou ampl. turb. Büdingen 1721.  Reinhard, Märkerrecht. S. 251. Mit dem Orig, verglichen: Senckenberg, Corp. jur. gern.  Append. I. Nr. 7. Grimm, Weistbürner. III, 426. Nach e. Bestätig. K. Sigismunds v. 1425.  Ludolff, Symph. ronsult. et decis. forens. I, 683. u. Stisser, Forst- u. Jagdhistor. Beil. p. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |            | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1381       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1745 | Jan., 29.  | K. Wenzeslaus Vertrag zwischen den Städten Frankfurt u. Friedberg in Betreff der Jahrmärkle<br>u. Messen. D. Nurnberg, Dienstag vor Lichtmesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1746 | März, 20.  | Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 598. Philipp v. Falkenstein Herr zu Minzenberg freiet der Frau Greden v. Muschenheim, als Entschädigung des ihr von den Seinigen zu Muschenheim zugefügten Schadens, einen Landsiedel u. Schäfer daselbst. D. quarta ante Dominic. Laetare. Kolb., Aquila cert. i. Docum. p. 52. Nr. 39.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1747 | Juni, 17.  | Bundesbrief von 7 rhein. Städten u. den Wetterauischen Städten Frankfurt, Friedberg, Wetz-<br>lar u. Gelnhausen mit 32 Städten Schwabens, Frankens u. Baierns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | Dalt, de pace publ. 54. (Bandesbr, d. letzl. mit ersterren de rod. die, Lehnman, Speierreke Chronk, 746.<br>Bundesbr, sammt, bölger Stadie über die einander zu leitende Hille gegen die in dem Hauphte, nusgenommenes<br>Fürsten, Grafen u. Rerra. G. Spir, des nichst. Mont. für st Johannes dage des douffers als er geboren wart.<br>Schash, Gesch. d. rbein. Stüdtbehundes. 11, 888. Nr. 206.)                                                                                                                                                                                |
| 1748 | , 28.      | Mengus u. Erwin Guldin v. Amen verkaufen an ihren Ganerben Claus v. Sassen ihren von der<br>Herrn v. Isenburg zu. Lehen tragenden Zehnten in dem Gerichte Babinhusen u. den dazu ge-<br>hörigen Orten: Babinhusin, Obirsifertderade, Felkruken, Koltzinhen, Langen-<br>wasser abene und nydene, Petirshein, Lynscheyd, Aldinhen, Wannefelde, Sellia-<br>rade u. zu Heckirsdorf mit dem Kirchensatz zu Babinhusen für 310 fl. nummehr erb-<br>cigenthümlich. D. in vigilia Petri et Pauli apost.<br>Retter, Hess. Nachr. I, 23, Nr. 11. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 208. Nr. 28. |
| 1749 | Aug., 24.  | Werner Lesch u. Gela seine Hausfran geben zur Abhaltung eines Seelengeredes eine jährl. Rente<br>von 5 Schill. Heller auf ihr Haus u. Gut zu Rorbach an das Kapitel zu Ortenbergk. D<br>ipso die bit. Bartholomei Apost.<br>Guden. C. D. V., 1028. Nr. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1750 | s. m. et d | Landgr. Hermann zu Hessen willigt in den Verkauf von jührl. 22 Pf. Geldes von einer Hube u<br>aus dem Spital zu Grunenberg von Seiten der dasigen Antoniter an den Priester Heinrich<br>Vyncken daselbst. D. s. d.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1751 |            | Derselbe übergiebt das Spital vor der neuen Stadt zu Grunberg mit der Kapelle u. allen Zuge-<br>hörungen den Autonitern daselbst u. befreiet alle Hospitalgiter von allen Diensten.<br>Ibid. Coll. IV, 400. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1752 |            | Friedrich Herr v. Lisberg bewithumt seine Gattin Mechtilde mit 2 Salzsoden zu Altenschlirf. Landan, Hess. Ritterburg. II., 76. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1753 | 1382       | Volpert v. Sassen verkauft mit Zustimmung des Gottfr. v. Strebekotz seinen Antheil an dem Zohafen<br>zu Ruthartshausen (u. Gottfr. seinen Antheil gleichfalls 1386) an Nicolaus v. Sussen.<br>Ayermann, de familia de Sassen. p. 9. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1754 |            | Schultheiss, Schöffen, Bürgermeister u. Bürger gemeinlich zu Schotten beurkunden, dass, da<br>Schotten von dem Erzb. Adolf zu Mainz u. den Städten Mainz, Strassburg, Worms, Speier.<br>Frankfurt etc. mit Gewalt gewonnen u. gebrochen worden sey, auch das dasige Monster z. U.<br>L. F. hätte gebrochen werden sollen, Erzb. Adolf aber solches unter angegebenen Bedingungen<br>begnadigt hätte. D. ipso die conversionis St. Pauli apost.                                                                                                                                     |
| 1755 | , 27       | Wencker, Apparat. et instruct. Archivor. p. 231. Nr. 41. (conf. Bodaman, Rheingau. Alterth. Il. 1811. Note s). Landgr. Hermann zu Hessen belehnt den Adolff v. Nordiecken, den man nent v. d. Rabenau mit allen seinen armen Leuten im Lun dorffer Gericht, "das sie zu seiner moln sollen malen wie anderst niegent." G. voff den mantelg nach sunt paulus tag als he bekert wart.  Die Rechte d. Landeshobeit etc. Nassan-Sarbr. c. Hess. Darmst., d. Burg. Rabenau betr. S. 191. Nr. 37.                                                                                        |
| 1756 | Juli, 8.   | K. Wenzeslaus verleiht der Stadt Friedberg das Privileg, dass kein Bürger daselbst ewige G\(\text{align}\) der liegende G\(\text{liter}\) an die Gesifichen allda, bei Verlust des Werths, verkaufen, auch der Burggraf u. die Burgmannen sie an dieser Freiheit nielt bindern sollen. D. Franckenford d. Mayn, an St. K\(\text{kiliani}\) Tage. Gr\(\text{ind}\) Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II. 20. Nr. 35. Best\(\text{Best\(\text{andig}\)}\) Gegenbericht. P. II.                                                                                                    |

|        |         |       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\neg$ | 138     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 757    |         |       | Die Stadt Friedberg verbindet sich mit den Städten Mainz, Strassburg, Worms, Speier, Frank furt, Hagenau, Weissenburg, Schlettstadt, Ebenheim, Wetzlar, Gelnhausen u. Pfedersheim. D Sambst. n. S. Martins Tage.  Aeneae Silvii Hist. Friderici III. Imp., 244. Dumont, Corps Dipl. T. II, P. I, 175. Lunig R. A. Part. Spec. Cont. IV. T. I, 1440 u. Abth. VIII, 1440. (Bundeabrief objer 5tadte mit Philip v. Falkenstein. D. Samst. vor S. Nicobaus 1383. Friviège, et Paciet al RS. Frankfort, 2024.) |
| 758    | -       | -     | Die Städte Manz, Strassburg etc. machen bekannt, dass sie die Städte der Wetterau, Fried berg u. Gehnbausen, nach der mit den Städten Regensburg u. Augsburg etc. getroffenen Verabredung in den Bund aufnehmen. G. 1382. Schaab, Gesch. d. rhein. Städtebundes. II. 286. Nr. 221.                                                                                                                                                                                                                        |
| 759    | -       | -     | Gottfried Graf v. Ziegenhain verpfändet die Burg zu Gemunden a. d. Strasse mit dem dazu ge<br>hörigen Gerichte an Hartmand. jung. u. Helwig v. Lauberbach für 1330 Goldgulden u. 13 1/4 Mk. Silbe<br>Landau, Hess. Ritterpurg. IV, 362. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 138     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1760   | Jan.,   | 18.   | Philipp v. Falkenstein Herr zu Müntzenberg u. Elisabeth seine ehel. Frawe beurkunden dem K<br>Arnsburg seine alte Freiheit u. versprechen ihm solche stets zu erhalten. G. uff Cathedra Petr<br>Kolb., Aquila cert. Docum. p. 9. Nr. 9. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Beil. p. 70<br>Nr. 49. (Erneuert an. 1388. v. Bernardi, Comment., de antiq. rom. castro Aquilae<br>Arnsb. p. 84.)                                                                                                        |
| 1761   | Apr.,   | 5.    | Mengoz v. Dúdelsheim reversirt sich gegen Ulrich Herrn v. Hanau wegen der von ihm im Buch secker Thal tragenden Lehngüter u. verspricht, wenn er oder seine Erben dieselben verkauft sollten, das Kaufgeld in Jahresfrist wieder anzulegen. D. ipso die Dominica q. cant. Miser cordia Dom. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob d. Gfn. v. Hanau etc. S. 262.                                                                                                                                                 |
| 1762   | Oct.,   | 2.    | Orthuri. Chief State. d. Frigge: Of G. Off. V. Institut etc. S. 202.  Abt Friedrich zu Fulda verpfändet das Schloss Bing en he im dem Erzb. Adolf zu Mainz für 12,000 l Guld. Frankfurt. Währ. G. am Fritage n. Sl. Michels Tage.  Schannat, Hist. Fuld. H. C. P. 278. Nr. 186.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1763   | -       | -     | Johann v. Stockheim u. Else seine ehel. Hausfrau tragen ihren zu Heldenbergen begonnene<br>burgl. Bau dem Ulrich Herrn v. Hanau auf u. empfangen ihn als Lehen zurück.<br>Mader, Burg Friedberg. III. 175. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1764   | -       | -     | Vergl. zwischen der Burgmannschaft u. dem Burgpfarrer Craft zu Friedberg über die Verleihut des von Gilb. Weissen v. Fauerbach u. Hille seiner ehel. Frau in der Burgkirche daselbst gestifteten Altars.  Mader, Burg-Friedberg. I., 200. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 135     | 84    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1765   | Jan.,   | 18.   | Notariatsinstr. über den vor dem Gerichte zu Steinfurt geschehenen Verkauf von 11 Achtel ewi Korngult. daselbst von Seiten des Henne v. Virnburg an das Kapitel zu Frideberg. G. de achtzenden tag Januar., Mont. n. s. Antoniges tage. Wurdtwein, Diocees. Mog. Ill., 19. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1766   | Feb.,   | , 26. | Emmelrich u. Hermann, Ritter, Friedrich, Friedrich u. Gontram, Edelknechte, Gemeinen v. Carbverpfinden der Stadt Friedberg die von dem Reiche daselbst als Pfandschaft inne habende Gefülle. D. sexta feria prox. p. diem bli. Matthie Apost. Wahrh. Facti Species in S. Stadt Friedberg c. v. Carben modo v. Wetzel i. p. Investitur. der Carb. Reichslehen in d. Wetterau Beil. 11. it. B.                                                                                                              |
| 176    | 7 Juni, | 21    | Heilmann v. Prumheim, R., Metze seine ehel. Hausfrau, Gele Wittwe Dietrichs v. P. u. ihre Sühn bekennen in die Bürgerschaft von Frankfurt aufgenommen worden zu seyn, u. sich daher n solcher Stadt verbunden, ihr ihre Veste u. Dorf Prunheim u. das Dorf Holtzhausen geöffne auch ihr versprochen zu haben, diese Dörfer zuerst ihr anzubieten, wenn sie solche verkaufe oder verpfänden wollten. D. ipso die B. Albani Mart. Lersner, Frankfurter Chronik. Ila. 661.                                   |
| 176    | 8 Dec.  | , 14  | .* K. Wenzeslaus erneuert dem Probste zu Naumburg die seinem Kl. von K. Friedrich I. d. a<br>Franckenfurt VII idus iunii 1173 bestätigte Güterschenkung des Giselbert v. Heldenberge<br>D. Francfordie XIV die mens. decembr.<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1, 2, 217.                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 100        | 1004 — 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13         | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1769 Dec.  | 19. Hulfvollstreckungs-Mandat des K. Hofrichters Gfn. Günthers v. Schwarzburg für die Herra Johan Ottmar u. Rudolf v. Ochsenstein gegen Landgr. Heinrich zu Hessen, wegen Execution auf die auf die Stüdte Murpurg u. Gyssen u. die Lande zu Hessen schukligen 60,000 Mk. Goldes G. zu Frankenfurt, am Mont. v. s. Thomas Tag. Guden. Sylloge 1, 649. Nr. 31.                                                   |
| 1770 ,     | 26. Erzb. Adolf zu Mainz beurkundet die von ihm geschehene Eheberedung zwischen Margaretha, Gr<br>Dythers v. Catzenellenbogen T., u. Johann v. Isenburg d. j., Johann's v. I. Sohn, und die<br>wilthumung der ersteren auf die Schlösser Wächtersbach u. Wenynges. D. Aschaffinburg in<br>die S. Stephani Prothomart.<br>Guden. C. D. III, 555, Nr. 355.                                                        |
|            | <ol> <li>Landgr. Hermann zu Hessen bestätigt die Errichtung zweier Opferstöcke zu Grünberg. D. feria<br/>quarta p. fest. circumcis.<br/>Archiv f. Hess. Gesch. III. 2, 101.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1772 März  | 6. Philipp Herr v. Falkenstein u. Müntzenbergk willigt in den Verkauf des Dorfes Huchelheim von Seiten des Erwin u. Henne v. Kebele an Gilbracht Weyse v. Faurbach u. verleiht zugleich dem letzteren die Belehnung darüber. D. feria secunda prox. p. Dom. q. cantatur Oculi mei. Unterthän. Supplication pro restitut. in integr. in S. Hessen-Cossel ctr. Churmainz u. Solms-Rödelheim. Beil. S. 64. Nr. 21. |
| 1773 Aug.  | 17. Das Kl. Aldenburg verspricht dem Landgr. Hermann zu Hessen, ihm wegen des Hauses Kungesberg mit litren Wagen, Plugen u. Pferden in gleicher Weise wie früher dem Graf. Philipp zu Solms zu dienen. D. feria sexta p. fest. assumpt. bie. Marie virg. Histor. Nachr. v. d. Ursprung des tentsch. Hauses etc. zu Marburg. Beil. S. 18. Nr. 24. Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. H. Beil. S. 21. Nr. 160.    |
| 1774 Sept. | <ol> <li>Hartmann Meydin, Burgmann zu Büdingen, giebt zur Abhaltung eines Seelgeredes seinen Garten<br/>gelegen, zw. Budingen in dem Wenyngen Dorff- an das Spital zu Gelnhausen. D. feria<br/>prox. ante Nativit. gl. virg. Marie.<br/>Guden. C. D. V. 1029. Nr. 35.</li> </ol>                                                                                                                                |
| 1775 Oct., | <ol> <li>Friedrich v. Lisberg söhnt sich mit dem Landgr. Hermann zu Hessen insbesondere wegen Brandes<br/>n. Schadens, den ihm die landgräß. Amtlente zu Folkartschen dem Mittwoch nach der zwischen<br/>dem Landgr. u. dem Erzh. Adolf zu Mainz geschlossenen Sühne zugefügt.<br/>Landan, Hess. Bitterburg. II, 77 u. 93. Anmerk. 53. Extr.</li> </ol>                                                         |
| 1776 Nov.  | <ol> <li>K. Wenzel gestattet der Stadt Friedberg alle ihre Reuten u. Gefälle, nach ihrem Gutdünken u.<br/>Nutzen, ohne der Burg Eintrag u. Hinderung, ersteigern möge. D. Prage, an St. Marteins-Tage.<br/>Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. H. 21. Nr. 36. Beständig. Gegenbericht.<br/>P. H. 21. Nr. 36. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV, Th. I. 743.</li> </ol>                           |
| 777 Dec.,  | 10. Henne v. Eisinbach u. Grede seine ehel. Hausfrau bekennen, duss Johann Herr zu Rodenstein a. Grede seine ehel. Frau, unt Zustimmung Eberharts Herrn zu Eppinstein, ihnen ihre Peterlang um 250 fl. u. ihre eigene Lente um 60 fl. in den Gerichten Babinhusen, Felle u. Übirname (Oberohmen) wiederlistlich verkauft hätten. D. Sabbato p. Fest. bli. Nicolai. Senekenberg, Select, ihr. et hist. V, 539.   |
| 778        | <ol> <li>Pedirmann zum Silberge, Bürger zu Mainz, verkauft seine ererbte Wiese zu Niederwöllestat<br/>an den Pfarrer Craft in der Burg Friedberg. Montag vor St. Thomas Tag.<br/>Mader, Burg-Friedberg. 1, 201. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                |

heim den Gebr. Werner u. Gotfried Leschen. D. in die S. Joannis Evang.
Schunnat, Clientel. Fuld. P. 269. Nr. 178.
Volpracht v. Sassen. Schöffe zu Grünberg, verkauft sein Gut zu den Sassen, dus von Richard v. Gonsse herrihlet, dem Probste Peter zu St. Anton in Grünberg f. 60 fl. auf Wiederkauf. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 42. Note 79. Extr.

27. Abt Friedrich zu Fuldu verleiht das von Tyle v. Beldersheim ihm aufgesagte Burglehen zu Bingen-

4781 Febr., 5. Henrich Deilweck verkauft an den Pfarrer Crafft in der Burg Friedberg 3/4 eigene Wiesen im Gerichte zu Niederwolnstatt. Auf St. Agathen Tag. Mader. Burg-Friedberg. 1, 201. Extr.

|      | 13     | 86     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1782 | Nov.   | , 27.  | Verordn. des Kapitels zu Lich, wegen den an den Erzb. zu Mainz, wegen der Incorporation der Pfarrkirehe zu Lich, Bonemes, Grunnwe, Vilbill, Lünrode et Villiln, Haussen prope Liech, Monster et in Lichen e. filia Omen zu leistenden fructus biennales. D. Pingwie, vicesnus septimu mensis Novembr. Würdtwein, Subs. Dipl. IV, 194. Nr. 34.                                                                             |
|      | 13     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1783 | Feb.,  | , 18.  | K. Wenzel's Privileg für die Stadt Friedberg, über das Weg- n. Geleitsgeld. D. Amberg, Montags an der Vassnacht.<br>Gründt. Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 22. Nr. 38. Beständig. Gegenbericht. P. II,                                                                                                                                                                                                          |
| 1784 | Mai,   | 24.    | <ol> <li>Nr. 38. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 744.</li> <li>Vertrag zwischen Burg und Stadt Frideberg durch beiderseitige Schiedsrichter aufgerichtet. D. Freyt, vor Urbani.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      |
|      |        |        | Gründl, Bericht, P. II, 48, Nr. 59, Beständig, Gegenbericht, P. II, 48, Nr. 59, Lunig, R. A. Part, Spec, Cont. III, Abh. III, 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1785 | Juni,  | , 12.  | Friedberg und acht andere Reichsstädte verbinden sich dem K. Wenzel getreulich beizustehen,<br>wenn sich ein anderer zum röm. König anfwerfen u. denselben vom Reiche drängen wolle. G.<br>des nerhst. zinstags much b. Bonifacien tag.<br>Bochmer, C. D. Mirancof. 1, 764.                                                                                                                                               |
| 1786 | ,,     | ,      | Friedrich Herr zu Liesperg n. Metze seine elel. Hausfrau verkaufen zum rechten Wiederkau<br>4 Schill. Turn, u. 12 Hulmer "zu zyrunge der Elther in dem Huse zu Grefenawe smet Jo-<br>haus Ordins gelegen," dieweit der Orden Grefenawe inne hat. D. an der nehestin Mitwoche<br>nach sente Bouffacii T.<br>Wenck, H. C. B., 461, Note, Extr.                                                                              |
| 1787 | -      | -      | Friedrich v. Bienbach überlasst dem Kl. Blankenau einige Güter zu Hemen.<br>Schannat, Diocees. Fuld. p. 166. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1788 | -      |        | Die Schöffen zu Butzbach vertauschen dem Kl. Arnsburg einen Hof zu Bockenheim (a. 0<br>b. Gunbach) gegen den Kappinsgarten zu Butzbach.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII., 102. Extr.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1789 | -      |        | Landgr, Hermann zu Hessen belehnt den Henne v. Trohe, Hermann's S. gen. v. Löwenstein, ni<br>der Burg zu Grossen-Buseck.<br>Mennoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. 144. Weyr. Wettermann<br>Wetterav, illust. Beil, p. 84. Extr.                                                                                                                                                                 |
| 1790 | -      | -      | Hermann, Vicur des Erzh. Adolf zu Mainz, verleiht den die Kapelle d. h. Catharina zu Friedber,<br>Besachenden ele, einen 40 bägigen Ablass.<br>Intell. Bl. f. d. Provinz Oberlessen. 1834. Nr. 4. S. 14b. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
|      | 18     | 88     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1791 | Feb    | ., 3.  | Wiczel Doryng bekennt <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Korns u. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Haber Alsfeld, Maases auf seinem Burglehen zu Grefen uwe, in dem Vorhof daselbst gelegen, das ihm Friedr. Herr v. Liesbergk geliehen habe, de Johannitern zu Grefen auwe für 31 fl. an Geld verkuuft zu haben. D. an saut Blasii Tage d. Heil Wenck, H. U. B. 460. Note 4. Extr.                                                   |
| 1792 | Aug    | ., 27. | Notarialsinstr. über die Erklürung des Clas vom Heyne u. seiner Geschwister, dass sie an da kapitel zu Friedberg keinerlei Forderungen zu machen hütten, wobei zugleich s                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1793 | 3 "    | 28.    | Godfrid Graf zu Ziegenhain bittet den Abt Friedrich zu Fulda um Bestätigung der von ihm an di<br>R. Eberhard u. Gilbrecht Wessen geschehenen Verpfändung seines Rechts u. Herrlichkeit in de<br>Fuldischen Margke, mit Namen: Echtzil, Thurnheim, Blafelt, Slonfelt u. Steyner<br>stad. G. zu Nyede des nestin Fritagis vor s. Johans Tag, den man nened zu Latine Decollatic<br>Schannat, (Eineth. Fuld. P. 220. Xr. 52. |
| 179  | 1 Oct. | , 3.   | K. Wenzel bestätigt den Burgmannen zu Friedberg das Privileg wegen den Gärtnern u. erlaut<br>ihnen Beisassen in der Burg aufzunehmen, welche jedoch in die Hände des Burggrafen schwöre<br>sollen, dem Kaiser u. Reich gelreu u. gehorsam zu seyn. D. Berne auf St. Francisci Abend.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 205. Extr.                                                                                              |
|      |        |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1795 Oct., 3. Derselbe besiehlt dem Erzb. Adolf zu Mainz die zwischen der Burg u. Stadt Friedberg obschweben-

entscheiden. G. eod. l. et eod. d. Ebend. 1, 205. Extr.

den Irrungen zu untersuchen, beide Theile auf einen genannten Tag zu berufen u. darüber zu

Engel v. Sassen u. Engel Henne, Hartmanns Sohn, verkaufen ihre Wiesen in der Niederwolln-

| 1796 |            | Engel v. Sassen u. Engel Henne, Hartmanns Sohn, verkaufen ihre Wiesen in der Niederwolln-<br>statter Terminei an den Burgpfarrer Craft zu Friedberg.<br>Mader, Burg-Friedberg, 1, 201. Extr.                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1797 |            | Rorich v. Eisenbach u. Simon v. Schlitz gen. v. Hohenberg vergleichen sich wegen Schlitz, wo-<br>bei sie zugleich einen gemeinschaftlichen Vertrag errichten.<br>Landau, Hess. Ritterburg. III, 388. Extr.                                                                                                                                                                                                    |
| 1798 |            | R. Gilbracht Weyse empfängt vom Stifte Fulda das Dorf u. Gericht Obern-Durnheim zu Lehen.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 346. Nr. 527. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1389       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1799 | März, 15.  | Die drei Kurfürsten von Mainz, Speier u. Pfalz u. die siehen Städte Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Friedberg, Gelhnausen u. Wetzlar machen eine Ordnung auf 5 Jahre, wie es mit dem Landfrieden solle gehalten werden. G.                                                                                                                                                                                   |
| 1800 | " 21.      | Goldast, Reichssatzungen I., 154. (Bestätigt v. K. Wennel. 1398. Eb. 137.) Friedrich Herr zu Lisberg u. Metze seine ehel. Wirtin bekennen von Eberhard Herrn zu Eppenstein u. Luckarte seiner ehel. Wirtin das Dorf Siechenhausen, die Wüstung Engelsheim u. das Dorf Niddernsymen für 503 fl. wiederlöslich gekaust zu haben. D. Sabbato p. Dominic. Reminiscere. Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 541. |
| 1801 | , 25.      | Philipps Herr zu Falkenstein u. zu Müntzenberg giebt zur Abhaltung eines Seelgeredes all sein Gut<br>zu Gambach an das Kl. Aldenburg. D. ipso die Concept. ble. Marie Virg.<br>Guden. C. D. III, 588. Nr. 374.                                                                                                                                                                                                |
| 1802 | Apr., 8.   | Winther v. Redeinheim verbindet sich mit der Stadt Frankfurt u. öffnet ihr seinen Theil des Thurmes,<br>Schlosses u. Wonunge zu Red dilnheim auf seine Lebenszeit gegen jährl. Zahlung von 25 Gulden.<br>D. quinta feria prox. p. Ambrosii.<br>Lersner, Chronik v. Frankfurt. II. a. 650.                                                                                                                     |
| 1803 | Mai, 2.    | K. Wenzel cassirt unter Bedrohung der Reichsacht das Bündniss der Rheinisch-Schwäbisch - Wetter au is eh - Fränkisch - u. Bairischen Städte. Auf dem Reichstag zu Eger an St. Sigismundus Tag. Datt, De Pace imp. Libr. I. C. IX p. 61. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Abth. VIII, 46. Dumont, Corps Diplom. T. II. P. 1, 220.                                                                            |
| 1504 | Sept., 24. | Das Marien-Gredenstift in Mainz bestätigt den unt. II. idus sept. von dem Convente zu Marien-<br>born zur Pfarrei Eckartsh aus en prisentriten Christian von Frideberg. VIII. Kal. Oct.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 155. Extr.                                                                                                                                                                           |
| 1805 | " 30.      | Vidimus über 2 Notariatsinstr., in welchem ersteren Ulrich v. Mintzenberg bekennt, wie die Pfarrei Wulnstad von seinem Ahnherrn Cuno dem D. O. Haus zu Frankfurt gegeben sey. Am letzten Tag Sept. Buri, Wildbann Dreieich, Beil. S. 92. Extr.                                                                                                                                                                |
| 1806 |            | Herburd Stedefelder, Schöffe zu Assenheim u. Luckarte seine ehel. Hausfrau kaufen von Agnes.<br>R. Erwin Kolling's Wittwe u. deren Kindern 2½ M. Wiesen im Gerichte Florstadt.<br>Mader, Burg-Friedberg. I. Anh. p. 12. Extr.                                                                                                                                                                                 |
| 4.00 | 1390       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1807 | Jan, 4.    | Eberhard Weyse v. Furbach u. Else seine ehel. Wirtin geben an Pfarrer u. Altaristen in der Burg<br>Friedherg 2 Mitr. Korngülte zu Abhaltung eines Jahrgezeids. Terlia fer. p. Circumcis. Dom.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 266. §. 76.                                                                                                                                                                        |
| 1808 | März, 17.  | Papst Bonifacius IX. bestätigt die Incorporation der Pfarrkirche zu Gruningen mit dem KL<br>Arnspurg. D. Rome, XVI. Kal. April., Pontif. An. I.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 73. Nr. 49.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1809 | Mai, 23.   | Adolf v. Nordecke zu der Rabenauw bestimmt mit Zustimmung seines Sohnes erster Ehe, Hermann v. N. z. R., für seine Hausfrau Metze einen Wittwensitz in der Burg Rabenau. D. feria Secunda p. fest, pentecostes. Steiner, Gesch. des PG. Londorf. S. 125. Nr. 2.                                                                                                                                               |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Hermann, erzbischöff. Generalvicar zu Mainz, weiht die Kapelle auf dem Felde zu Mogstad zu Ehren der h. Jungfr. Katharina u. des Heil. Donatus. D. Lanstrud die Dominico g. cant. Evandi

1810 Mai, 29. \*

|      |           | Joannis, R. S. M. II, 906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1811 | Oct., 20  | Karl Dechant u. Convent des Stiftes Fulda verkaufen mit Zustimmung ihres Abten Friedrich an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |           | Philipps Herrn zu Mintzenberg u. Philipps v. Falkenstein, Herrn zu Mintzenberg, das Dorf Grossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |           | Petter wyle mit Kirchsatz u. Gericht, sodann den Zehnten in den Termineien der Dörfer Holtz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1         | heim, Lichen, Rodenheim, Stirtzelheim, Wirtheim u. Benhardts für 6300 fl. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1         | Donnerstage n. St. Luce Tage des h. Evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |           | Guden. C. D. V, 839. Nr. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1812 | Nov., 6   | Lehnbr. Graf Philipps v. Nassau-Sarbrücken für Adolf v. Nordeck z. Rabenau, über Schloss Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |           | benau zu Lundorf. G. uff den nehest, sontag n. allerheilig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |           | Die Rechte der Landeshoheit etc. (i. S. Burg Rabenau) S. 140. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1813 | Dec., 9   | Johann v. Ossenkeym verzieht auf solche 40 fl. Geldes, welche er u. sein Bruder Eberhard von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |           | dem Kl. Naunburg zu beziehen habe, u. die mit 101/2 Huben Landes in dem Dorfe Keuche im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |           | freien Gerichte verunterpfändet sind. D. in crastino annunciac. gl. virg. Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |           | Bernhard, Antiq. Wetteray. II, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1814 |           | Hermann Edler v. Itter räumt dem Steffan v. Horhausen seinen Hof u. den halben Zehnten zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           | Emmigerode für die 36 Mk. löth. Silb. ein, für welche dieser ihm seinen Hof zu Welde ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           | setzt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1815 |           | Kopp, Herrn v. ltter. S. 157. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1010 |           | Rörich u. Hans v. Eisenbach stiften für ihre Aeltern eine Seelenmesse in der Kapelle zu Ulrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |           | stein u. überweisen zu diesem Zweck 7 Güter zu Oberndorf (b. Herbstein). Landau, Hess. Ritterburg. III, 388. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1816 |           | Lutze Kale u. Gele seine Wirthin zu Grünberg werden von aller Bede, Wachen u. Diensten gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1010 |           | 6 Pf. Heller an der Kirche Baumeister u. 1 fl. als kleine Bede gefreit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |           | Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 115, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1391      | dissert, description of the party of the par |
| 1817 |           | Graf Adolf zu Waldeck u. seine Gemahlin Agnes leisten auf die Grafschaften Ziegenhain u. Nidda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ,,        | Verzicht. G. uff den nestin Dinstag vor dem Sundage Esto mihi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           | Wenck, II. U. B. 462. Nr. 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1818 | Apr., 12. | Wolf Schenk v. Schweinsberg d. A. u. Fyhe seine ehel. Hausfrau kommen mit Eherhard Herrn v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |           | Eppenstein über den halben als Pfandschaft innhabenden Theil von Schotten darin überein, dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           | er verspricht, 200 fl. an der Wahlstatt des Schenkischen Theils, da die Burg Schotten ufge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |           | standen, zu verbauen, welche Summe ihm aber bei der Wiederlösung erstattet werden solle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |           | im Falle dass Eberhard die Lösung vornehmen wolle u. sich Wolf's Ganerben derselben wider-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Į.        | setzen sollten, wolle er seinen Theil allein zu lösen geben. D. quarta feria prox. ante Dominic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |           | q. cant. Jubilate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |           | Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1819 | Juni, 12. | Landgr. Hermann zu Hessen gestattet dem R. Gerlach v. Breidenbach in der Pfurrkirche zu Byden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           | kap eine ewige Messe zu stiften u. überlässt ihm u. allen seinen Erben zu seinem Wappen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |           | boren, das Patronat desselben Altars. D. secunda fer. prox. ante diem Strm. Viti et Modesti et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           | Socior, eor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |           | Kopp, Lehnproben. II, 43. Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

1820 Aug., 20 Gerichtsbrief über die fuld. Lehen des Sifriedt v. Nordegken u. seiner Hausfrau Byngel v. Heroldes

1821 Sept., 30. Landgr. Hermann zu Hessen ertbeilt der Altstadt zu Grunenberg eine zwölfjährige Freiheit. D.

1822 Nov., 14. Derselbe bestätigt den von den R. Heinrich u. Volbracht v. Swalbach errichteten St. Georgen-Altar in der Kapelle zu den Gisszen. D. tertia fer. prox. p. diem S. Martini.

Steiner, Gesch. d. PG. Londorf, S. 132, Nr. 4.

Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg, II. Beil. 363.

die prox. p. diem bti. Michahelis Archangel.

zu Heroldes, Bergheym, Schluchter, Steynbach, Luntheimh, Freyensteina, Mosa, Saltza, Radenmolen, Ferchiurode, Grebinhayn etc. D. Sabbato prox. p. assumpt. bte. Mar. Virg.

Winkelmann, Beschr. v. Hessen, 197. Extr. u. vollständig i. Archiv f. Hess. Gesch. III, 1. Nr. III, 7.

|        | 1391             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1823   |                  | Eberhard Löwe zu Steinfurt, Burggraf zu Friedberg, u. dessen Gattin Lucart stiften 1 M. Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                  | zur dasigen Burgpräsenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                  | Mader, Burg-Friedberg I, 207, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 1392             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1824   | Feb., 3.         | Johann v. Rodenstein schliesst mit Friedrich Herrn zu Lisberg, seinem Oheime, einen Burgfrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                  | zu Lisberg. D. crastino Parif. Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 825    | Anr 43           | Wenck, H. F. B. 463, Note g. Extr.  * Erzb. Konrad zu Mainz bestätigt die von den K. K. Ludwig u. Karl IV. geschehene Schenkung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,,,,, | трг., то.        | Patronatrechtes u. von Erzb. Matthias vollzogenen Incorporation der Pfarrkirche in der Stadt Frideberg an u. mit dem St. Ruprechtskl. b. Bingen. D. et n. in castro Erenfels, ipso die s. Georgii mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                  | Würdtwein, Diocees. Mog. III, 28. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1826   | Juni, 5.         | Nicolans v. Sassen, Schöffe zu Groubergk, liekennt von Adolf gen, v. d. Rabenau mit Zehnten<br>zu Andreff, 2 Güten zu Sassen u. Winderode u. Güllen zu Berssrode etc. belehnt<br>worden zu seyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44707  | D 40             | Steiner, Gesch. d. PG. Londorf. S. 140. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1821   | Dec., 13.        | Philipp's Herr zu Falkenstein u. zu Mintzenberg verkauft u. versetzt seinem Neffen Philippse v. F. u. M. alle seine Herrschaft, Schlossee, Lande, Lude, mit allen Zugehörungen für 100,000 Gulden. D. ipso die ble, Lucie Virg. Gulden. C. D. III, 602. Nr. 385.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1828   |                  | Johann Herr v. Rodenstein u. Gretha seine ehel. Hausfrau bekennen, dass ihnen Friedrich Herr zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                  | Lisberg n. dessen Hausfr. Metzn, einen Theil an ihrem Schlosse Lisberg, namentlich das Haus<br>in der inneren Burg, das vormals Engelberten sel, ihrem Vetter n. Schwager zugestanden, um<br>1000 fl. wiederlößlich verkanft habe. D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                  | Wenck, H. U. B. 463, Note 8, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| t829   |                  | Landgr, Hermann zu Hessen u. Johann v. Eisenbach verbinden sich gegen die v. Schlitz, wobei<br>ste sich gegenseitig ihre Schlösser öffnen u. bestimmen, wie es mit Lauterbach u. Schlitz<br>gehalten werden soll, wenn sie solche gewönnen.<br>Landau, Hess. Ritterburg, Ill, 388. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1830   |                  | Heinrich Strintz von Rockenberg übergiebt dem Kl. Marienschloss bewannte Gefälle mit der Bedingang, eine gleichfalls benannte Quantität jährl. davon dem Pfarrer Craft in der Burg Friedberg u. seinen Gesellen zu reichen.  Mader, Burg-Friedberg, 1, 207. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1393             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1831   | Jan., 12.        | Die Gehr. Berlt u. Wernher v. Westerburg bezengen, dass Landg, Reinrich zu Hessen u. dessen Solin Otto, ihren Aeltern, Wernh. v. W. u. dessen Gattin Agnese v. Rumrode, ehemals ihren, von Sophien, Agues Mutter, u. deren Bruder Ladwig R. v. Rumerode errehten Theil des Honseses Rumerode, der Gerichte Hopfgarten, Kirchdorff u. Zelle mit Ausnahme benannter Gitter u. Zehnten zu Alsfeld, Franken, an der Iffe, Rumerode etc. abgekauft haben. D. fer, sexta p. Epiph. Dom. Wenck Hl. U. B. 220. Nr. 272. Conf. Il. U. B. 464. Note. |
| 1832   | Juni, 11.        | Gerhard v. Buchsecke R. reversirt sich gegen Landgr. Hermann zu Hessen wegen Lehensempfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                  | der Burg zn Allen-Buchsecke n. verspricht demselben ihre Oeffnung. D. feria tertia<br>prox. p. fest. corpor. Chr.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess, des Buseckerth. Beil. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1833   | Dec., 16.        | * Lander. Hermann zu Hessen präsentirt, nach freier Resignation des Wiggand v. Hachen, den<br>Fredebert Gefigen dem Stifte St. Johann in Mainz zur Hospitalkapelle S. Nicolaus extra muros<br>zu Grunenberg. D. Marpurg, fer. tertia p. diem b. Lacie virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                  | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 81. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834   | 1394<br>Jan., 1. | Derselbe löst von Rörich u. Johann v. Eisenbach die Hälfte der Gerichte Bobenhausen u. Felda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                  | für 1800 fl. ein.<br>Landau, Hess. Ritterburg. HI, 389. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1835 März, 29. Ludwig Hoffmann, Schöffe in Alndorff, reversirt sich gegen N. N. v. Nordeck z. Rabenan wegen Lehensempfang einiger Güter im Gericht Londorf. D. Domin. die q. cant. letare jerusal.

1836 Mai, 4. K. Wenzel befreiet die Bürger u. Einwohner zu Friedberg von der Entrichtung des Zoll- u.

Weggeldes auf der Strasse zwischen Frankfurt u. Friedberg. D. Betler, Montags n. Creutz Erfindung. Gründl. Bericht der h. RSt. Friedberg etc. P. II, 22. Nr. 38. Beständ. Gegenbericht. P. II,

Steiner, Gesch. d. PGer. Londorf. S. 139. Nr. 5.

| 1837 | ,      | 7   | 22. Nr. 38. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1. 745.<br>Derselbe verordnet, dass Birgermeister u. Rath zu Friedberg keinen Juden annehmen sollen,<br>er habe denn zuvor K. Maj., dem Reiche u. der Stadt, wie andere Bürger gehuldigt. G. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838 |        | 7   | cod, die, Gründl, Bericht, P. H., 23, Nr. 39, Beständ, Gegenbericht, P. H., 33, Nr. 39, Lunig, L.c.p. 745, Derselbe gebietet der Stadt Frankfurt, dass sie ihre Messen zur gehörigen Zeit hallen u. endigen, auch bei ihren Jahrmärkten die Jahrmärkte zu Friedberg ausrufen sollen. G. cod, die, Archiv f. Hess, Gesch, H. 1, 156 Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1839 | Oct.,  | 13. | Philipp Herr v. Falkenstein u. Minzenberg verpfündet der Stadt Frankfurt das Schloss Petterweil<br>für 1100 Gulden. D. feria tertia ante Galli Conf.<br>Lersner, Frankfurt, Chronik, H., 667 a. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1840 |        |     | Rörich v. Eisenbach u. Simon v. Schlitz-Hohenberg kaufen von Friedrich v. Schlitz-Heuselstein das<br>Dorf Que ek u. Güter zu Keinzell.<br>Landau, Hess. Ritterburg. III, 390. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 139    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1841 | Mai,   | 25. | Privileg K. Wenzel's für die Stadt Friedberg, über die Niederlagen u. dass der Burggraf, die Burgmannen u. deren Unterthanen keinen Wein, ausser der ihnen selher wächst, schenken sollen. D. Karlstein, am St. Urbams Tage. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 23. Nr. 40. Beständ. Gegenbericht. P. II, 23. Nr. 40. Lunig, R. A. XIII, 746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1842 | ,      | *   | Desselben Privileg für die Sl. Friedberg, über die Vergleitens-Gerechtigkeit. D. Kurlstein, cod. die. Gründl. Bericht P. II, 24. Nr. 41. Beständ. Gegenbericht. P. II, 24. Nr. 41. Lunig, R. A. Mil, 747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1843 | 7      | 27. | * Eberhard Probst zu Elwinstat schlichtet die Streitigkeiten, welche zwischen dem Kaplan Johann<br>zu Benslat u. dem Plehan Johannes zu Elwinstat obwalten. D. Elwinstad, feria quinta<br>p. Urbani Pap.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III., 111. Nr. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1844 | Juni , | 19. | K. Wenzel belehnt den Johann v. Ysenburg mit dem Budinger-Wald u. dem Burggrafenamt zu<br>Gelnhausen. D. Sannabend vor Joh. Bapt.<br>Lunig, Spicileg. Secul. II, 1592. Stisser, Forst- u. Jagdhistor. Beil. p. 65. lit. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1845 | Juli,  | 8.  | Landgr. Hermonn zu Hessen bekennt, dass ihni die Gebr. u. Ritter Gerlach u. Johann v. Breydenbach den Hubenberg in dem Gerichte Melssbach, mit dem burgl. Ban, den sie darunf banen, gen. Breydenstein, mit dem Gerichte zu Melssbach, mit dem burgl. Ban, den sie darunf banen, gen. Breydenstein, mit dem Gerichte zu Melssbach, Oberdiedenau, Weiffenbach u. Wallau aufgetingen u. er solche denselben zu Mannlehen zurückgegeben habe. D. ipso die B. Kyliani Martyr. Hertii, Opuscula. B. p. m. 574. in libro-de fendis oblatis P. III. Nr. 4. Deductio Caussarum Restit. in integrum in S. derer v. Breidenbach u. v. Breidenstein etza. Hessen-Darustadd. (Darust. 1751. fol.) Beil. S. 191. lit. C. Succincta — Facti Species in S. v. Breidenbach etc. Beil. 2. Nr. 3. Kurze u. wahrlafte Geschichts-Facti Species in S. Fran v. Rom c. Geoleinr. |
|      |        |     | v. Breidenbach, S. 36, lit. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1846 | Aug.,  | 20. | Philipp Herr zu Fulkenstein u. Mintzeuberg beurkundet, dass ihm die Gebr. Gottfrid u. Ebirhart v. Eppinstein ihren vierten Theil an Stadt u. Barg Ørtenberg f\(\text{fir}\) 300 fl. verpfandet h\(\text{atten}\), dech so, dass solche ihm lebensl\(\text{signified}\) j\(\text{atten}\), do fl. zahlen, dmm aber nach seinem Tode die P\(\text{fandeschaft}\) ledig seyn solle. D. feria sexta p. Assumpt. B. M. V. Senckenberg, Disq. de Reduitione oppignorati territor. (Giess. 1739). p. 73. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1847 | 1395        | Decid D. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             | Rörich, Bernhard u. Johann v. Eisenbach schenken dem Kl. Blankenau die Eisengruben in den<br>"Gerichte Stogkhusen u. alle Gerechtigkeit, so sie vom Gericht wegen haben an dem Arn-<br>bergk u. Stickelsteyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |             | Landau, Hess. Ritterburg. III, 390 u. 403. Anmerk. 32. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1848 |             | Volpracht u. Hentze v. Sassen, Gebr., verkaufen ihren Hof u. Gut zu Sassen, das Kunkelngu<br>genannt, an die Antoniter zu Grunberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1396        | Gluser, Gesch. v. Grünberg. S. 42. Note 79. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1849 |             | Landgr. Hermann zu Hessen, Gr. Philipp v. Nassau u. Johann v. Isenburg machen auf 10 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |             | eine Satzung wegen des Heittinbergis (Huttenberge) für sich u. die anderen Herren, di<br>mit ilmen daran Theil haben. D. in die bli. Gregorii Pape.<br>Wenck, H. U. B. 465. Nr. 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1850 | Apr., 18.   | Gerlach v. Breidinlach R. u. Luckele seine ehel. Hausfrau beurkunden die Stiftung einer ewige<br>Messe in der Kirche zu Bydinkap. D. feria terlia p. Dom. misericordia Dom.<br>Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 549. Nr. 15 u. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1851 | Mai, 23.    | Die Ritter Ebirhard u. Gilbrecht zu Feuerbach empfangen vom Stifte zu Fulda den Kirchsatz zu<br>Dorenheim mit dem Altar darin, die Vogtei zu Heyhenheim u. 4 freie Höfe zu Echzel<br>zu Lehen. A. an der Mittwoch n. d. Phinstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1852 | Juni , 24.  | Schannat, Client Fuld. 346. Nr. 529. Extr.<br>Adolf Widerotli n. Conrad Ravve v. Holtzhusen empfangen ihre fuldischen Lehen zu Gemunder<br>an der Strass. A. Joan. Bapt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1853 | Juli, 15.   | bbid. Prob. 326. Nr. 446. Extr.  **Crafft v. Rockenherg, gewesener Pleban in der Burg Friedberg, stiftet in der Pfarrkirche das selbst den Altar St. Crucis u. begabt ihn mit Gütern zu Steinfurt, Rockenberg, Bineheim Nyedermürle. D. ipso die Divis. Apost.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1854 | " 21.       | Würdtwein, Diocees. Mog. III, 42. Nr. 24. Landgr. Hermann zu Hessen vertauscht an seinen Schwager, Gr. Philipp v. Nassau, die Hälfte au dem Dorfe Grossinlinden gegen die Hälfte des Gerichts Kirperg mit den dazu gehörige Dörfern Kirperg, Mantzlar, Doppinge (Daubringen) Hyfrideshus, Eynshuss (Arch V. Nr. IV. 9.), Lollar, Rudhardeshusen, Duckenbach (a. 6.), u. vergleichen sich det Gemeinschaft wegen. G. zu den Giessen, uf den Fritag nehist vor sente Marien Magd. Tag Wenck, H. U. B. 467. Nr. 431. conf. Arch. V, Nr. XVII. |
| 1855 | Nov., 13.   | Abt Johann zu Fulda willigt in den Verkauf des von Hansen v. Romelshausen auf seine T. ligun u. deren Gatten Courad v. Aula u. beider Sohn Berd vererbien Bottenhofs zu Romelshausen nebst einer Hofstätte zu Rosbach u. eines Gattes zu Lenttershasela an die Johanniler zu Grefenavve, worüber letztere sich zugleich reversiren. G. am Montage n. S. Mertens Tag. Schannat, Clientel, Fuld. P. 265. Nr. 164. Lunig, Corp, jur, Fudual, I. 1847. Nr. 43.                                                                                 |
| 1856 | Dec. 11.    | Agnes v. Slitze empfaigt ihr Leibgeding, das ihr sel. Wirt Simon v. Slitz v. Hohenberg ihr gemacht<br>auf den Hof zu Slitze. An Mont. vor S. Lucien Tag.<br>Schannat, Client. Fuld. P. 333. Nr. 367. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1857 | , 18.       | Bewilligungsbrief L. Hermanns zu Hessen für die Stadt Aldendorf an der Lomme wegen eines<br>zwischen dieser u. dem D. O. Haus zu Marburg "üwirkommenen Wessels." D. secunda fer. prox<br>p. bte. Lucie virg.<br>Hist. dipl. Unterr. v. d. T. R. O. Immedietät. Beil. z. II. Sect. Nr. 85 u. 86.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1858 | s. m. et d. | Philipp Herr zu Falkenstein u. Mintzenberg vertauscht an das Kl. Padersshausen seine Wiese zu<br>Egelsbach gegen eine andere zu Peiterweill. A. s. d.<br>Guden. C. D. V, 847. Nr. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1859 |             | Johann Herr v. Rodenstein bekennt, dass er gericht sey mit dem Jungherrn Gottfr v. Eppenstein,<br>um aller Sachen, die ihm dessen Vater u. er selbst versetzt habe — u. habe ihm derselbe ein-<br>gesetzt das Gericht Gaudern um 330 fl.<br>Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hessen. II, 209. Note f. Extr.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1860 |             | Herburd Stedefelder schenkt an die Burgkirche zu Friedberg ¾ M. im Gerichte Florstadt<br>Mader, Burg-Friedberg. I. Anh. p. 12. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      | 1896     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861 |          | Craft v. Hatzfeld wird Burgmann des Erzstiftes Kölln zu Hallenberg, wogegen er demselben die<br>Oeffunng seines Antheils an Burg u. Stadt Hatzfeld u. dem dabei gelegenen Hause "Yrundte-<br>trost" gelobt.<br>Kopp, Lehnproben. II, 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1897     | Topp, Domp. otom ii, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1862 | Mai, 9.  | Bechta, T. des Wetzlar. Schöffen Johan. v. Hirlsheym, vermacht mit Zustimmung ihres Gatten, Johan. v. Swabach u. a. den Antonitern zu Grun en berg ihren Hof nebst Häusern etc. zu Wetzlar, dem Kl. Arnsburg 18 Sr. jahrl. Kornrevenuen u. dem Kapitel zu Wetzlar ihre Güter zu Waltgirmese. A. nona die mensis Maii. Guden. C. D. V. 262. Nr. 187. (Nr. 188. Bestätigungsbr. ihres Gatten. D. 18 Maii.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1863 | Oct., 17 | K. Wenzel verleiht der Stadt Friedberg das Privileg, dass keine Schmiede-, Färber- oder Backhäuser daselbst ohne des Magistrats Vorwissen u. Consens aufgerichtet werden sollen. D. Nurnberg, Mittwochs n. St. Gallen. Gründl. Berieht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 25. Nr. 42. Beständ. Gegenbericht. P. II, 25. Nr. 42. Lunig, R. A. XIII, 747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1864 | -        | Austrägalspruch zwischen L. Hermann zu Hessen u. denen v. Eisenbach, nach welchem der Landgr. ihnen den Briefe über 200 Schill. Heller auf den Zoll zu Grünberg erneuern, dagegen alle früheren Briefe ungültig seyn sollten, die Briefe über Felda u. Bobenhausen (v. 1370) u. die über Ulrichstein (v. 1350 u. 1360) sollten dagegen gultig u. die von E. im Besitze der von Ludw. v. Romod erworbenen Güter bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1865 |          | Landau, Hess. Ritterburg. III, 390. Extr.<br>Johann v. Lynden R. erhält vom Stifte Fulda 5 Hub. Landes zu Berstat u. 4 Mk. Geldes zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          | Bingenheim zum Burglehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1398     | Schannat, Client. Fuld. P. 314. Nr. 376. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1866 |          | Johann Abt zu Fulda belehnt den R. Heinrich v. Schwalbach u. Cristine seine ehel. Wirthin mit 8<br>Hufen Landes, dazu gehörigen Hof u. Feldern zu Echtzel. G. in vigilia Epiph. dom.<br>F. L. Moser, diplomat. u. histor. Belustigung. 1, 6. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1867 | , 6      | - Wernher v. Lynden empfängt seine fuldischen Lehen zu Bingenheim u. Steinrestat. Am<br>Sambstag n. Circumcis. Dom.<br>Schannat, Client. Fuld. P. 314. Nr. 377. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1868 | , .8     | K. Wenzel gestattet den Gebr. Gerlach u. Johann v. Breidenbach zu ihrer Veste Preitenstein uff der Lone gelegen ein Stiddein zu bauen u. verleiht demselben gleiche Rechte u. Freiheiten wie andern seinen Stidden. G. Franckenfurt, am dienstag n. d. Obristen tag zu Weyhennachten. Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1869 | , 9      | Derselbe verleiht die Lehnschaft, womit die Ganerben v. Bussecke, v. Trohe u. v. Schwalbach ihm u. dem Reichte pflichtig seyen, dem Landgrafen Hermann zu Hessen u. weist solche an, demselben als ihrem Erbherrn zu huldigen. G. ebend., Mitwochen n. Obersten Tag.  Memoriale c. Sp. Facti et Deduct. in S. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. 98. lit. E. 3. Antwort a. d. Schreib. an e. guten Freund, das Buseckerthal betr. S. 83. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerth. Wetterawintur Wetterawintur v. 36. Weyv. Wettermann, Wetterawintur v. 36. Weyv. 36. Weyv. Wettermann, Wetterawintur v. 36. Weyv. 3 |
| 1870 | , ,      | Derselbe weist die Ganerben des Buseckerthales an, dem L. Hermann zu huldigen. G. ebend., eod. die. Memoriale c. Sp. Facti etc. Beil. 99. lit. F. 3. An K. K. Maj. Supplicat. Beil. S. 93. Nr. 37. Wettermann 1. c. Beil. p. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1871 | , 10     | Derselbe verleiht dem Philipp Grafen v. Falkenstein u. Herrn zu Minzenberg einen Zoll zu Peter-<br>weil u. Offenbach. G. ebendas., Donnerstags nach dem obristen Tage.<br>Guden. C. D. V. 848. Nr. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1872 | , 16     | Die Burgmannen zu Friedberg sprechen als Burgrichter zwischen Eberhard Löwe als Klüger u. Ulrich Herrn zu Hanau als Beklagten, wegen des Fischwassers zu Nuheym, eines Hofes in der Burg, 2 Huben zu Ostheim etc. zu Recht. D. quarta feria p. Octav. Epiphan. Dni. Mader, Burg-Friedberg 1, 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      | 13    | 98    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1873 | Jan., | 18.   | K. Wenzel verpfindet dem Grafen Diether zu Katzenellenbogen die Landvogtei in der Wetterat<br>für 7000 sehwer. Guld. G. Franckfort off dem Meyne uff den Fritag vor S. Fabians – a. S. Se-<br>bastians Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1874 | ,     | 25.   | Bernhard, Antig. Wetterav. I. 290. conf. Wenck I. U. B. S. 241. Nr. 286.<br>Derselbe henachrichtigt den Bürgermeister u. Rath zu Frankfurt, dass er den Grafen Philipp v.<br>Nassau zum Huuptmann des Landfriedens am Rhein u. in der Wetterau bestellt habe. G. 22<br>Coblenze, des Montags n. sand pauls tag convers.<br>Archiv f. Hess. Gesch. II. 4, 136. Nr. 39.                                                                                                                                                                                                  |
| 1875 | Feb., | 18.   | Bernhard v. Eisenbach verzichtet gegen L. Hermann zu Hessen auf alle seine Ansprüche auf Ul-<br>richstein, jedoch mit Behaltung seiner Burgnannslehen daselbst, zu Grunberg u. Altenburg<br>Landau, Hess. Ritterburg. III. 392. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1876 | ,     | 25.   | Hans Catzenbeiss, Amtmann zu Gröningen, u. Hebel seine Hausfrau setzen dem Kl. Arnsburg<br>2. M. Waldes auf dem Höhler zu einem Seelgerede. D. feria p. Invocavii.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Bell. Nr. XCIV. 5. p. 125. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1877 | März  | ,12.  | K. Wenzel bestellt den Gr. Philipp v. Nassau zu seinem Hauptmann u. Handhaber des Landfriedens am Rhein u. in der Wetterau. D. Franckfurt, Dienstags p. Agnetis. Wenck I. U. B. 244. Nr. 3 <sup>27</sup> / <sub>26</sub> Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1878 | Mai,  | 5.    | Crafft u. Wigand v. Hazfeld R. verkaufen an die Burg Friedberg ihren Garten u. Wymer da-<br>selbst. D. Sabb. prox. p. d. Invent. St. Crucis.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1879 | Juni, | 28.   | Lenze gresessen zu grossen Carben reversitt sich gegen das Kl. Nieder-Ilbenstatt weger<br>Leihung von 2 Hub. Ackers u. 2½, M. Wiesen, Gärten u. Weiden gelegen in der Terminei des<br>Dorfes grossen Carben zu Landsiedelnrechl. D. in Vigilia Petri et Pauli Apost.<br>v. Cramer's Wetziar. Nebenstunden. III, 81.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1880 | Juli, | 11.   | Die Gebr. Ulrich u. Johann Herrn zu Hanau vergleichen sich unter Vermittelung des Gr. Philipp zu Nassau u. Philipp v. Falkenstein wegen ihren seitherigen Zwistigkeiten u. geloben ihren Mittlert bei etwaigen neuen Spänen sich nur vor dem Burggericht zu Friedberg Rede u. Antwort zu geben. D. feria quinta btrm. Kiliani et Socior. Mader, Burg-Friedberg, 1, 241.                                                                                                                                                                                                |
| 1881 | Aug.  | , 13. | K. Wenzels Privileg für die Stadt Friedberg, die Markstände u. Markplätze betr. D. Elnbogen<br>Dienstags vor Assumpt. Mariae.<br>Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg etc. P. II, 25. Nr. 43. Beständ. Gegenbericht. P. II, 25<br>Nr. 43. Lunig, R. A. XIII, 748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1882 | ,,    | 7     | Desselben Privileg für Friedberg, dass alle Bürger u. Einwohner daselbst, auch deren Söhne, so 14 Jahre alt seyen, J. K. Maj., dem R. Reiche u. der Stadt huldigen sollen. D. ebend eod. die Gründl. Bericht. P. II, 26. Nr. 44. Beständ. Gegenbericht. P. II, 26. Nr. 44. Lunig, R. A. XIII, 749.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1883 | Nov., | 6.    | Derselbe widerruft die Uebertragung der Lehensherrlichkeit über die Ganerben des Busecker-<br>thales an L. Hermann zu Hessen u. weist erstere an, nur ihm u. dem Reiche nach altem Her-<br>kommen unterthänig zu seyn. G. zu Bettlern, Mitwochen n. Allerheißigen Tag.<br>Memoriale c. Specie Facti ét Deduct. in S. Eingesess. d. Buseckertha. Leils. S. 4. V. S.<br>Beil. 86, Q. 2. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerthal. Beil. S. 9.4. N. S.<br>Antwort a. d. Schreib. mi. e. gut. Freund. S. 9.4. W. Wettermann, Wetterav, illust. Beil. N. 9.5. |
| 1884 | Dec., | 20.   | Bernhard u. Rörich v. Eisenbach leisten gegen L. Hermanu zu Hessen auf Ulrichstein, den<br>Zehnten zu Windhausen u. auf Wolfeldshain u. Petershain völlig Verzicht, wogegen<br>sie von Neuem mit dem Erbmarschallenamt u. den Burglehen zu Grünberg u. Altenburg be-<br>lehnt werden.<br>Landau, Hess. Ritterburg, III, 393. Extr.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1885 | _     | -     | Anselm v. Hauwissel erhält vom Stifte 10 Pf. Heller als Burglehen zu Bingenheim.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 301. Nr. 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| -    | 1398            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1886 |                 | Landgr. Hermann zu Hessen löst von Johann v. Rodenstein u. Lisberg u. dessen gleichnamigen<br>Sohne die von Ludw. v. Romrod an Mechilide v. Lisberg verschriebene Güter u. Gerichte Rom-<br>rod mit 500 fl. ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1887 |                 | Landau, Hess. Ritterburg. II, 79 u. 94. Anmerk. 70. Extr. (Orig. im St. A. zu Cassel). Herburd Stedefelder, Schöffe zu Assenheim, schenkt zur Unterhaltung einer Kerze vor dem Marienbilde in der Pfarrkirche in der Burg Friedberg 2 M. Wiesen im Gerichte Florstadt. Mader, Burg-Friedberg. I. Anh. p. 12. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1399            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1888 | Jan., 10        | Bohan v. Isenburg, Herr zu Budingen, u. dessen Gemahlin Margarethe, stiften mit Zugift ihres Schreibers, Christian von Friedeberg, in der L. F. Kapelle zu Buding en einen Altar zu Ehren der Heil. Martin, Theobald u. Dorothea, u. doliren ihn mit Gütern in. Gefällen zu Larbahe, Wehusen, Budingen, Diepach, Buchis etc. D. sexta feria prox. p. Epiph. Dom. Würdtwein. Diecese. Mog. Ill, 185. Nr. 135. (Nr. 136. Gutgungab. des Erab. Jehannes z. Mainz. D. Lyukbeim, in die Thymot. ap.; Nr. 137. Consens des Plebanen Rupert z. Büdingen; quarta fer. proz. p. Epiph. cod. an.) |
| 1889 | Juni, 16        | Philipp v. Falkenstein, Herr zu Mintzenberg, Ulrich Herr v. Hanauwe u. der Rath der Stadt Frankfurt verbinden sich gegen Bechtram u. Walther v. Vilbyl zur Gewinnung u. Brechung des Hofet zu Vilwyl off Morn. D. feria secunda p. Viti et Modesti.<br>Lersner, Frankfurter Chronik, II. a. 649.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1890 | Aug., 11        | Abt Johann zu Fulda genehmigt die Schenkung eines Hofes zu Lauterbach an die dasige Kirche von Seiten des Bernhurds v. Eisenbach. Landau, Hess. Ritterburg. III, 393. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1891 | , 19            | Rörich u. Bernhard v. Eisenbach geben aus besonderer Liebe u. Freundschaft an Heinrich v. Merlau ihre Hälfte des Gerichts vor der Stadt Herbstein, jedoch mit Vorbehalt des Rückfalls der Hälft an Rörichs Söhne, insofera er solche hinterlassen würde. Ebend. III, 393. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1892 | Oct., 5         | Johann Herr v. Rodenstein u. zu Liesberg bekennt von L. Hermann zu Hessen das Dorf Schers-<br>hagin (a. O. bei Crainfeld) als Burglehen zu Grunenberg erhalten zu haben. D. Dominic<br>prox. p. diem bti. Francisci.<br>Wenck. II. U. B. 473. Note Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1893 | Nov., 16        | Erzb. Johann v. Mainz benachrichtigt die Städte Fritzlar, Geismar, Battenburg, Rosenthal etc. dass er den Grafen Heinrich zu Waldeck zu seinem obersten Amtmann u. Landvogt in genannte Städten u. Schlössern etc. ernannt habe. D. Eltevil, Dominica p. d. St. Martini Ep. nostri. Paron Guden. C. D. I, 993. (das. a. das Abberufungsschreib. des seitherigen Amtmanns zu Butten burg, Hildebrand Gaugrebe).                                                                                                                                                                          |
| 189  | 4 — —           | Claus u. Ludwig v. Sassen, Schöffen zu Grunenberg, bekennen, dass sie recht u. redlich gebe<br>sollen ¼, jährl. Korngülten an Kunigunde v. Biglen, Klosterjungfrau zu Wirberg.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 450. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                 | Secul. XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 189  | 1400<br>Apr., 3 | K. Wenzel hebt den, dem Grafen Philipp v. Falkenstein verliehenen Zoll zu Peterweil u. Offen<br>bach wieder auf. G. uff dem Berge zum Chuten, Sunnabendes vor Judica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 189  | 5 Juli , 25     | Privilegia et Pacta der RSt. Frankfurt, 249.  Abt Johann zu Fulda vermittett zwischen Rorich u. Bernhard v. Eisenbach u. dem Konrad v. Hutten bach dahin, dass nach des letzten Tod seine Güter zu Angersbach, Landenhausen v Schlirf denen v. E. zufallen, dieser aber der Wittwe Konrads 400 fl. bezahlen solle. Landau, Hess. Rütterburg. Ill. 294. Extr.                                                                                                                                                                                                                            |
|      | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1400      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug., 21. | Die Churf, Johann v. Mainz, Friedrich v. Gälla, Weraber v. Trier u. Ruprecht von der Pfalz benachrichtigen die Burgmannschaft zu Fried berg von der Absetzung K. Wenzels u. der Wahl Ruprechts v. d. Pfalz zum R. Könige u. fordern solche auf, den letztern in dieser Eigenschaft anzuerkennen u. ihm zu huldigen. D. Lanstein, sexta feria prox. fest. Assumpt. ble. Mar. Mader. Burg-Friedberg. I. 125. Nr. I.                     |
| Oct. 20.  | K. Ruprecht nimmt die Burg Friedberg in seinen Schutz. G. uff dem Felde zu Franckfurth, uff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | den Mittwoch n. St. Gallen Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Gründl. Bericht d. Rst. Friedberg Stand etc. P. II, Nr. 45. Beständ. Gegenbericht. P. II, Nr. 45. Lunig, R. A. XIII, 749. Mader 1, 237. S. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " 29.     | Derselbe bestätigt der Stadt Friedberg alle ihre Privilegien u. Freiheiten. D. Friedberg, Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | tags n. Simon u. Juda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Mager, in Advocat. Arm. C. IX. Nr. 709. p. 406. Gründl. Bericht. P. II, 28. Nr. 46. Beständig. Gegenbericht. P. II, 28. Nr. 46. Lunig, R. A. XIII, 750.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Landgr. Hermann zu Hessen verleiht der Stadt zu den Gissen die Gnade, "das sy alle diegene<br>dy in kundliche schuldig sin u. ihre pfante erlaubet han phenden mugen u. mit phante geboren<br>mogen als phandsrecht ist als digke des nod geschieht, u. sal davor niemand kein geleyde haben<br>ussgenommen Harnasch u. geschulze. D. Marpurg feria quarta prox. ante diem ble. Elizabeth.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. 1, 132. |
| , 23.     | Friedrich v. Echzell u. Grede seine ehel. Hausfrau verkaufen ihren Hof mit Haus u. Scheuern in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | der Burg Friedberg an den Burggrafen u. die Baumeister daselbst. D. feria tertia prox. p. d. bte. Ceciliae virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Mader, Burg-Friedberg. I, 263. §. 75. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Henne v. Buches zu Steden u. Katherine seine Hausfrau verkaufen ihre Hofraithe zu Keuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | dem Kl. Naunburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1301      | Bernhard, Antiq. Wetterav. II, 104. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Aug., 21. Oct., 20. , 29. Nov., 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1903 Feh., 10. Hermann Riedesel R., Erbmarschall zu Hessen, u. sein Sohn Johann R. versprechen das von den Stifte Fulda zu Lehen nehmen zu wollen. D. Scolastica virg. Lunig, Corp. jur. fend. I, 1849. Nr. 44. 1904 März, 7. K. Ruprecht verleiht dem Volpracht Forstmeister das Forstmeisteramt im Budinger Wald. S. I. Chnel, Reg. Ruperti R. R. p. 14. Nr. 253. Extr. 1905 Juni, 17. \* Wilhelm, Abt zu Michaelsberg b. Bamberg, willigt in die Begiftung eines Kaplans zur Versehung

des Altars B. M. V. et S. Calharina in der Pfarrkirche zu Budensheim. D. fer. sexta p. fest. strm. Viti, Modesti et Crescentie. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 121. Nr. 82. 1906 Aug., 14. Philipp v. Falkenstein übergiebi dem Kl. Arnsburg die Mühle zu Muschenheim mit dem Banne

der Dörfer Muschenheim, Bircklar u. Bettenhausen u. zwar frei von Steuer, Dienst u. Beschwerniss. In vigilia Assumpt. B. Mar. Virg. Kolb., Aquila cert.; Docum. p. 104. Nr. 108. Extr.

Grafen v. Ziegenhain u. Nidda zu Lehen gehabte Schloss Eysenbach bei künstigen Fällen vom

20. K. Ruprecht verleiht dem Ulrich Herrn v. Hanau seine Lehen, darunter die Juden zu Babenhausen, 1907 Hananwe, Wonnegkin, Mintzenberg, Friedberg, Assinheim u. zu Nydern etc. S. l. Chmel, Reg. Ruperti R. R. p. 48. Nr. 869. Extr.

28. Philipp, Graf, u. Philipp, Herr zu Falkenstein u. Münzenberg, verpfänden dem Friedberger Bürger 1908 Walther Schwarzenberg d. A. verschiedene Renten u. Gülfen zu Buchinbruckin, Wolnstad u. Gerbigeheim. D. Sabbato prox. p. diem S. Bartholomaei. Guden. C. D. V, 851. Nr. 90.

-, 31.K. Ruprecht verleiht dem Bechtram v. Filweile u. s. Bruder des Dorf Dorckelweille mit Zugebör u. das Erbburglehen zu Friedeberg, it. das Weggeld zu Vilweylle, das zu der Brücke gehört. it, ein Oberste grefe zu sin in dem fryen Gerichte, daz gen kirchen an den graben gehört. S. L Chmel, Reg. Ruperti R. R. p. 50, Nr. 903. Extr.

1910 Sept., 7. Revers des Echard Hartlip wegen der ihm von Claus, Joachim u. Ludwig v. Sassen übertragenen Pfarrel Babinhusen. D. in vigilia nat. bte. Marie virg.

Retter, Hess. Nachr. I, 11. Nr. 2.

|      | 1401       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911  | Sept., 7.  | K. Ruprecht befreiet dem Eberhard Weisen v. Furbach das Dorf Byenheim hinsichtlich des Gerichtes. S. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | Chmel, Reg. Ruperti R. R. p. 52. Nr. 921. (Fast vollständ. Abdr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 912  | , 9.       | K. Ruprecht verleiht dem Eberhard Weyse v. Furbach R. die Burg zu Darheim mit Haus u. Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |            | dabei, benannten Zehnten zu Geilnhasen, die Aecker in dem Thiergarten (deregartin) vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |            | Friedeberg gelegen, 11/2 Hube Lands zu Holczhusen etc. G. Augspurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110  | V 05       | Chmel, Reg. Ruperti R. R. p. 52. Nr. 926. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,13  | Nov., 25.  | Weisthum der sogenannten hohen Mark (Oberursel). Off sant Cathrinen tag virg. (Unt. den Mark-<br>orten: Obern Espach, Nydern Espach, Vilwil, Nydern Orsel etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | v. Fichard, Wetteravia I. 1, 139. Grimm, Weisthümer III, 488. (In c. spater. Fassung in c. No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            | tarintsinstr. v. 1494 in der Deduction Ingelheim c. Hessen-Homburg, die Sculberger Mark betr. Giessen 1653.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1102       | and the state of t |
| 914  | Juni, 20.  | K. Ruprecht verleiht dem Henne v. Orsel das Dorf u. Gericht zu Nyedern Orsel. D. Maguncie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | Chniel, Reg. Ruperti. R. R. p. 69. Nr. 1210. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 915  | , 21.      | K. Ruprecht verleiht dem Friedrich v. Breidenbach eine Forsthube auf dem Budinger Wald etc S. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            | Chmel, Reg. Ruperti B. R. 70. Nr. 1216. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 916  | Aug., 12.  | K. Ruprecht belehnt den Richart v. Drahe mit dem Buseckerthal. D. Oppenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            | Chmel, Reg. Ruperti R. R. 72. Nr. 1261. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 917  | 70 70      | Derselbe verleiht dem Geilbrecht Rydesel, Burggraf, zu Bommese, 2 Huben in dem Grund zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | Mörle, u. das, was Gerhard v. Nüweheim vom Reiche zu Lehen gehabt. D. Oppenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 918  | 4.4        | Chinel, Reg. Ruperti, R. R. 72. Nr. 1262. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 010  | n 14.      | Derselbe verleiht dem Johann Fussichilf v. Ortenberg eine Forsthube im Budinger Wald. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            | Heidelberg,<br>Chmel, Reg. Ruperti R. R. 73, Nr. 1264, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 919  | Sant 29    | Landgr. Ludwig zu Hessen verleiht der Stadt zum Giessen 2 Jahrmärkte. G. Marpurg uff S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Dept., 20. | Michaelis tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |            | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 920  | Dec., 26.  | Rorich v. Eysenbach R. vergleicht sich mit Landgr. Hermann zu Hessen wogen erlittener Kriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            | schuden u. den Dörfern Stierffe, Riestenberg, Ulwenshausen, Lantzenhain, Richolffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |            | Spurgliss, Zugkmantel u. Engilmars. D. ipso die bti. Stephan prothom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            | Wenck. H. U. B. 472. Nr. 434. Conf. Archiv III, 1. Nr. VII, 12. Note 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1403       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921  | Jan., 11.  | K. Ruprecht erklärt, dass die zur Erhaltung des zwischen ihm u. den Erzb. von Mainz u. Trier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            | sodann der Städte Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen u. Wetzlar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            | (am 3. März 1398) abgeschlossenen Landfriedens aufgesetzten Zölle, nach dessen dermaligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |            | Beendigung aufgehoben seyn sollen, bis auf zwei zu Mainz n. Frankfurt, aus welchen die dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | Landfriedenshauptmann Grafen Philipp zu Nassau schuldige Summe vordersamst getilgt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1          | soll. G. zu Mannheim, off den milwochen vor sant Margarethentag d. h. Jungfr. Chmel, Reg. Ruperti R. R. Nr. 1512. Extr. u. p. 205. Nr. 16. vollständig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 922  | Ech 22     | Anna, Griffin zu Katzenelnbogen u. Nassau, verkauft ihrem Stiefsohn, Gr. Johann v. Katzeneln-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | I CD., ~~. | hogen, ihre Herrschaften u. Schlösser Drydorf, Hadamar u. Lurenburg, mit den Pfandschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1          | an den Schlössern zu Widichstein, Lasphe u. Staden, der Laudvogtei in der Wederaben etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            | D. in die S. Petri ad Cath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            | Wenk, I. U. B. 213. Nr. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 923  | Juli. 8.   | Hermann Herr v. Rodenstein u. Liesberg übergiebt die Bansumme, welche er u. sein Vater an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |            | Schotten verbauet, u. welche ohne die Frohndienste 2300 Gulden betrug, an L. Hermann zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | Hessen. G. uff Kilianstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | Archiv f. Hess. Gesch. I. 1, 144. Note e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 924  | Nov., 10.  | Henne v. Selbold u. Luckel seine ehel. Hausfrau verkaufen dem St. Mertens Altar zu U. L. Frauen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |            | kirche zu Budingen Güter zu Buches u. Bücherau. D. in vigilia B. Martini Episc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | Kopp, de insigni different. inter R. S. J. Comites et Nob. immed. 2. Edit. 455. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1925 | , 20.      | Hermann Rode von Bettenhausen bekennt von dem Kl. Arnsburg das früher dem Johann von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1          | Bruchartis u. seinem Sohne Johann zugehörige Gnt zu Bettenhausen auf Lebenszeit nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1          | Landsiedelnrecht erhalten zu haben. D. ipso die bti. Edmundi confess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            | Würdtwein, Dioeces. Mog. III., 79. Nr. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      | 1403      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1926 |           | Lander, Hermann zu Hessen verleißt dem Seine Kalb v. Feldhusen eine Hube zu Kirchgöns, welche Verner Schwenmer Wiederfelden früher gehabt, zum Mannlehen.<br>Archiv f. Hess. Gesch. IV, 2 u. 3. Nr. VII, 12. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1101      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1927 | Jan., 18. | Winther Zipper, Edelknecht, bekennt von Philipp v. Falkenstein Herrn zu Minzenberg zum Burg-<br>mann zu Petterwyl aufgenommen worden zu seyn. D. ipso die Sti Petri ad Kathedram.<br>Guden. C. D. V, 859. Nr. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1928 | , 21.     | Hermann, Abi u. das Convent zu Hersfeld, quittirt dem Philipp Herrn v. Falkenstein das Kaufgels<br>für die abgetretenen klösterl. Rechte zu Houngen, Loupach u. (Ober-) Erlenbach. D<br>feria secunda p. diem btrm. Fabiani et Sebastiani martyr.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 306. Nr. 13.                                                                                                                                                                                              |
| 1929 | Apr., 18. | Stiftung der zweiten Vicarie zu dem St. Stephansaltar zu Wetzlar u. dessen Dolirung mit einem Hof zu Obernhoven u. einem Fischleich zu Grunenberg etc. D. et a. XIII Kal. Maii. Guden, C. D. V. 270. Nr. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1930 | Juli, 20. | K. Ruprecht erlaubt dem Hartmann v. Husenstam, 32 M. Wiesen u. 13 M. Aecker zwischen Carben u. Durkelwile bei Carben auf der Niede gelegen, die er als Reichstehen inne hat (Eberharv. Husenstam hat eben so viei) an Johann Frosch, Bürger zu Frankfurt, für 200 fl. auf Wiederlösung zu verpfänden. G. Heidelberg. Climel, Reg. Ruperti R. R. 108. Nr. 1814. Extr.                                                                                                                        |
| 1931 | Aug., 29. | Vergleich des Siffics B. M. V. ad Gr. in Mainz mit dem Kl. Elbenstad über Prisentation u. Investitur der Rectoren, Beneficiaten u. Pastoren an der Pfarrkirche zu Assenheim. D. et a. dir 29 Aug. in Metropol. Mogunt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1932 | Oct., 16. | Notit, histor, dipl. de Abbat, libenstat, p. 91.  Erzb. Johannes zu Mainz vergleicht den Probst zu S. M. ad Gr. in Mainz mit dem Abt Friedrich v. Selbold über das Kl. Conradesdorff u. a. m. D. Eltevil, ipso die S. Galli conf. Würdtwein, Dioeces. Mog. Ill, 198. Nr. 148.                                                                                                                                                                                                               |
|      | 1403      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1933 |           | Johann Herr zu Limpurg u. seine Gemahlin Hildegart v. Sarwerden bitten den Abt Johann zu Fuldt<br>um Bestätigung ihres Verkaufs der Burg u. Stadt Staden au Eberhard Weyse u. Consorten<br>D. Sabbatho die prox. p. d. Circumcisionis Dom.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 314. Nr. 375.                                                                                                                                                                                                    |
| 1934 | , 22.     | K. Ruprecht erlaubt der herabgekommenen Stadt Friedeberg, um ihr aufzuhelfen, von den Mi-<br>bürgern u. Inwohnern, u. von Niemand anders, von jedem Fuder Wein 4 fl. und jedem Fuder<br>Bier 1 fl. zu Bede zu nehmen u. aufzuheben, der Stadt zu Nutzen. Pön. 40 Mk. Silb. G. Heidelberg<br>Chmel, Reg. Ruperti. R. 116. Nr. 1927. Extr.                                                                                                                                                    |
| 1935 | ח מ       | Derselbe verleiht der Stadt Friedeberg, um ihr aufzuhelfen, benaunte Privilegien, namentlich in<br>Bezug auf die Kaufmannschaft. G. ebend.<br>lbid. 146. Nr. 1928. Ausführl. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1936 | Feb., 1.  | Papst Innocenz VII. trägt dem Dechanten zu Wetzlar auf, zu dem vom KI. Hersfeld an Philipp v. Falkenstein, Hrn. zu Minzenberg, geschehenen Verkauf seiner Besitzungen zu Houngen a Laupach u. des Dorfes Oberner-lebach, nach Befund der darüber anzustellenden Untersuchungen, die päpstl. Genehmigung zu ertheilen. D. Rome, Kal. Febr. Archiv f. Hess. Gesch. 1, 2, 306. Nr. 14.                                                                                                         |
| 1937 | ., 4.     | Johann v. Gurbinheim, R., verkauft seine Güter in der Wohnbacher Terminei dem Priester Com<br>Rode zu Berstatt. D. quarta fer. ante fest. Purificat. M. V.<br>Mader, Burg-Frieddorg. 1, 270. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1938 | , 11.     | Johann Herr zu Limpurg u. Hilgart seine ehel. Hausfrau, verkaufen an Syboldt Lewenn v. Stein- furt, Eberhard Weisen v. Fuerbach Rittern. Erpehenn v. Cleen u. Henne v. Stockheim Shirs u. Stadt Stadenn mit den Gerichten u. Dörfern Mock statt u. Mock statt st. Heeg bei m, Birs Stammheim, Flostatt u. Flostatt u. Appelshausen mit allen Zubehörungen. D. fer quarta ante d. b. Valentini. Gründl. Bericht v. d. Ysonburg. Successionsrecht i. d. Ganerbsch. Staden. Beil. Nr. 1. S. 1. |

1939 Feb., 11. Eppechin v. Cleen gelobt dem Johann Herrn v. Limburg, als seinem erkornen Amtmann zu Sta-

Ebend., Beil. Nr. 80. S. 72.

den, mit dem dasigen Schlosse bis zur Bezahlung der Verkaufssumme zu gewarten. D. eod. die.

1405

| Ebend., Beil. Nr. 80. S. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1940 - 15. Brzb. Johann zu Mainz belehrt die Ganerben zu Staden mit den unter seiner Einwilligung an sie<br>von Joh, Herrn v. Limpurg verkauften Dörfern Ober-Moxstatt, Nieder-Moxstatt u.<br>-Amelikation Hergheim. D. fer. prox. p. d. Valent. Martyr.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| verdiche il   Ebend., Beil. 6. S. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1941 , 18. Abt Johann zu Fulda willigt in den Verkauf des Schlosses u. der Stadt Staden von Seiten Johanns Hrn. v. Limpurg an Johann v. Isenburg-Büdingen, Burg Friedberg u. benannte 17 Ganerben. D. fer. quarta prox. p. d. S. Valent. Mart.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Schannat, Clientel. Fuld. P. 259. Nr. 155. u. mit dem Reverse d. Ganerben. Gründl. Bericht. Beil. Nr. 5. S. 7. Vertheidigt. Eigenth. u. Besitz d. Steuer-Gerechtsame d. Ganerb. z. Staden,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Beil. Nr. 1. S. 1. Lunig, Corp. jur. feud. I, 1849. Nr. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1942 " 21. K. Ruprecht besiehlt der Stadt Friedberg, die den Grasen Ulrich, Heinrich u. Dietherich, Herrn zu Hoenstein u. Gin. Heinr. u. Günther v. Schwarzburg, Herren zu Arnstetlen u. Sondershausen, vom Reiche überlassene Gulte u. Steuer, denselben nicht weiter zu geben, da sie ihn nicht als König erkennen wollen, sondern mit dem König v. Böhmen halten. Er wolle sie gegen jede                                                                                  |  |
| rechtl. Ansprache vertreten. G. Rückingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Chmel, Reg. Ruperti. R. R. 117. Nr. 1939. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1943 März, 20. Die Ganerben des Schlosses u. Gerichtes Staden beurkunden, was ein jeglicher Theil an Staden u. dem Gerichte hat u. wie ein jeglicher Theil erben soll. D. fer. sexta prox. ante d. annunciat Marie. Gründl. Bericht. d. Ysenburg. Successionsrechtes. Beil. Nr. 2, S. 2. Species Facti in S. Ysenburg. c. v. Liw (1730). S. 11. Nr. 1.                                                                                                                        |  |
| 1944 - 22 Revers des R. Hermann v. Carben über seine von Reinhard u. Johann Herrn v. Hanau tragende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Münzenbergische Mann- und Burglehen mit Namen: Dorf Rode (Burggräfenrode), was sie be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| sitzen zu Gross- u. cleynen Carben, Dorf u. Vogtei Nyder-Rospach etc. D. ipso die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dom. q. cant. Oculi.  Kopp, de insigni different. inter R. S. J. Comites et Nobil. immed. Ed. 2. p. 406. Nr. 27.  Beschr. d. Han. Minzenb. Lande, Docum. p. 226. Nr. 161. Ohngrund u. Nichtigkeit des auf Burggräfernode angemasst. Besteurungsrechtes. Bed. 1. Nr. 4                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1945 , 23. Die Ganerben zu Staden leisten dem Johann Herrn v. Limburg Währschaft wegen Bezahlung des Kaufgeldes für genanntes Schloss u. Gericht. D. fer. 2da. prov. p. d. s. Gertrudis virg. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg Successionsr. Beil. Nr. 3. S. 6.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1946 Dieselben richten einen Burgfrieden zu Staden auf. D. eod. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Bhend., Beil. Nr. 13. S. 13. u. Species Facti in S. Isenburg c. v. Löw. S. 27. Nr. 22.  1947  27. Eckhard Riedesel, Amtmann des Johann v. Isenburg-Büdingen auf der Harde ck, versichert den Gamerben zu Staden mit dem Schlosse Harde ck, immassen der darüber ausgestellten Briefe, zu gewarten, insofern sein Herr seinen Antheil an dem Kaufschillinge für Staden nicht zur Masse bezahlen sollte. D. fer. sexta p. Dominic. Oculi.  Gründl. Boricht., Beil. Nr. 4. S. 7. |  |
| 1949 Mai, 8 Lehnbr. K. Ruprecht's für Diether v. Isenburg, Herrn zu Büdingen, über Budingen u. den Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| dinger Wald, Wolfrawborner Gericht, die Leute auf der Kalde, Burggrafenamt zu Geiln-<br>hausen. G. Heidelberg, Freyt. v. Jubilate.<br>Lunig, R. A. Spiell. Secul. II, 1593. conf. Chmel, Reg. Ruperti. R. R. p. 120. Nr. 1976.                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1949 . 13. K. Ruprecht erklärt, dass die Bürger zu Speier, welche auf seinen Befehl mit Ihm in die Wetterau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| gezogen waren, um Ruckingen, Hoeste, Carben, Memelriss, Hudelngessese u. ellich ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Schlosse zu gewinnen, zu zerbrechen vnd zu schleifen von Name vnd Raubes wegen, daruff u. darine geschehen, von jeder Ansprache desshalb unter einer Pön von 20 Mk. Gold frei seyn                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| sollen. It. die v. Mainz u. von Wurms. G. Wormatiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Chmel, Reg. Ruperti. R. R. 120. Nr. 1980. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1950 n. 27, Derselbe verleiht dem R. Conrad v. Belderssheim eine Hube Landes zu Morte u. eine Hube zu Karben, 7 M. Wiesen, u. zu Karben auch gegen 20 M. Wiesen. G. zu Giessen. Chmel, Reg. Ruperti. R. R. 120. Nr. 1985. Extr.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

1951 Mai, 27. Derselbe verleiht dem R. Volpracht v. Swalbach für sich u. den Sohn R. Heinrich v. Swalbach des

1952 Juni, 16. Desselbe verkündigt einen Landfrieden in der Wetterau u. macht den Rit. Eberhard v. Hirsch-

1953 Juli, 11. Desselben erste Bitte an Abt u. Conv. Arnspurg, Dioecese Mainz, für Hermann Feling v. Frank-

" 12. Desselben erste Bitte an das Kl. Ilbenstat um eine Mönchspfründe für Ulrich Erbstad v. Frank-

22. Graf Heinrich (III.) v. Weilnau verkauft an Graf Philipp zn Nassau u. Sarbrücken mit Neu-Weilnau n. Usingen, auch seinen Theil an Roshach für 12000 fl. D. Mar. Mard.

horn zum Haupfmann desselben, der drei Bestellte der Grafen u. Herren u. drei der Städte zuziehen soll; die Zusammenkunft geschieht am Sonnt. n. Frohnfasten in einer der 3 Städte Franc furt, Friedberg u. Gelnhausen; gilt für 3 Jahre u. darnach auf Wiederruf. G. Heidelberg.

halben Zehnten zu Selteisse. G. zu Giessen.

Chmel, Reg. Ruperti R. R. 122. Nr. 2007. Extr.

Ibid. 120. Nr. 1986. Extr.

furt etc. G. Heidelberg.

lb. 122. Nr. 2008. Extr.

furt. S. l.

Chmel, l. c. 121. Nr. 1999. Extr.

1954

1955

|      |            | u. Usingen, auch seinen Theil an Rosbach für 12000 ft. D. Mar. Magd.  Arnoldi, Nassauische Gesch. II, 103. Extr.                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1956 | Sept., 10. | Hans v. Brenden bekennt sein in 3 Mk. Geldes bestehendes Burglehen zu Staden von Johann v. Isenburg, dem Burggrafen Eberhard Weisen zu Friedberg, u. den Baumeistern zu Staden erhalten zu haben. G. Donnerst. n. Marien Geburt. Mader, Burg-Friedberg. 1, 267. Extr.                                                                                 |
| 1957 | , 23.      | Vertrag zwischen der Gemeinde Assenheim u. dem Kl. Ilbenstat über den Genuss der Aecker<br>u. Weiden in dem Hanauischen Wald zwischen Assenheim u. Ilbenstat. D. fer. quarta prox.<br>p. d. bli. Matthaei Apost.<br>Mader, Burg-Friedberg. I, 269. Extr.                                                                                              |
| 1958 |            | Volpracht v. Sassen, Schöffe zu Grunenberg, quittirt seinem Neffen Claus v. S. die Bezahlung<br>von 400 ihm schuldig, Gulden. D. fer. sexta p. d. bti. Galli confess.<br>Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 568.                                                                                                                                   |
|      | 1406       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1959 | Jan., 9.   | K. Ruprecht verleint dem Gotfrid v. Stockheim eine halbe Hufe Landes, gelegen zu Helbergen<br>von der Pfalz, und den halben Wald daselbst u. 2 Fischwasser zu Heldebergen. G. Mainz.<br>Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 130. Nr. 2121. Extr.                                                                                                               |
| 1960 |            | K. Ruprecht verschreibt die Jahressteuer von Friedberg, Kempten und Aalen für das Jahr 1406 dem Bischofe v. Speier etc. S. l. et d. Blid. 438. Nr. 2249. Extr.                                                                                                                                                                                        |
| 1961 | 10         | Johann u. Eberhard, Ritter, u. Johannes, Edelknecht v. Merlau, empfangen vom St. Stephanstift in<br>Mainz die Vogtei zu Nieder-Amena u. das halbe Gericht daselbst zu Lehen.<br>Joannis, R. S. M. II, 544. Extr.                                                                                                                                      |
|      | 1407       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1962 | Jan., 26.  | Gilbracht Lewe v. Steinfurt verspricht die an Gilbrecht Weyssen v. Peuerbach verpfändete 3 Mbr. Korngeldes auf der Mildle zu Friedberg obwendig des Spitals binnen zwei Jahren zu lösen. D. in crastina Convers. S. Pauli.                                                                                                                            |
|      |            | Gründl. Untersuchung der Frage: Ob d. Graf. v. Hanau etc. S. 371,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | K. Buprecht verleitt dem Hartmud v. Buches dem Jungen, u. Grelhe seiner Hausfrau, das Haus u. den Hof genamt die Haschlecke vor der Höhe gelegen, mit Gärten, Aeckern, Wiesen etc., die ihnen mit seiner Bewilligung von Henne v. Felwil u. Luckel seiner Hausfrau verkauft wurden. G. zu Heidelberg. Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 139, Nr. 2258. Extr. |
| 1964 | . 28.      | Derselbe erlaubl, dass Hartmann v. Husenstein seine Reichslehen, 32 Morg, Wiesen u. 13 M. Ackers, zwischen Carben u. Durckelwile b. Carben auf der Nyede gelegen, welche er schon früher für 200 Gulden an Johann Frosch, Bürger zu Frankfürt, versetzt hatte, noch mit 100 fl. beschwere. G. Heinsbach.  100 fl. de Nr. 2263. Extr.                  |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1407            | A TO 1 11 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 965 März, 4.    | * Priedrich Abt zu Selbold reversirt sich wegen der ihm von Johannes v. Selheim, Probste zu<br>S. M. ad Gr. in Mainz überlassene Jurisdiction in den Städten u. Dörfern Conradesdorff,                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Ortenberg, Glauberg, Selters, Bleichenbach, Rorbach, Obra, Ussenborn u.<br>Dudelsheim. A. et f. in civit. Maguntina, mensis Marcii die quarta.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 966 Mai, 11.    | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 202. Nr. 149.<br>Erzb. Werner v. Trier, Herr v. Falkenstein, spricht zwischen der Else v. Eppenstein, Wittwe Philipps v. Falkenstein, und dem Grafen Philipp v. Falkenstein, wegen der Morgengabe der ersteren, wornach ihr benannte Gefälle u. Gülten zu Lyche, Hointgen, Hane, Müntzenberg, Assenheim, Hohingen u. Egelsbach zugesprochen werden. G. Ehrenbreitstein, den 11. Mai. |
|                 | Hontheim, Histor. Trevir. II, 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 967 Juni , 12.  | Abl Reinhard v. Fulda bekennt, dass, da Hermann u. Georg v. Rietesel, mit welchen er in Vehde<br>u. Unwille sitze, auf Bitten seines Rl. Blankenan dessen Dorf Hehenzelle gesichert hätten, er<br>dafür der genaunten Rieteseln Dorfschaften Stockhus u. Schadiges gleichmüssig gesichert<br>habe. D. et a. Domin. p. Bomifacij.<br>Schamatt, Clientel, Fuld. p. 367. Nr. 602.                                     |
| 1968 Sept., 29. | K. Ruprecht befiehlt der Stadt Friedeburg die R. Steuer von 1407 dem Jorg Stromeyer zu<br>geben. G. Heidelberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1969 Nov., 18.  | Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 146. Nr. 2366. Extr.  Derselbe erlaubt, dass Friedrich v. Eschebach um seiner Nothdurft willen, eine Hube Ackers, im                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101., 10.       | Eschebacher Gericht gelegen, die Reichslehen ist, dem R. Johann Brendel v. Hoimborg verkaufe. G. Cobelencz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1970 , 20.      | Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 149. Nr. 2413. Extr.  Hermann Herr v, Rodenstein u. Lisberg verleiht dem Wigand v. Stocken ein zu Stockem vacant gewordenes Lehen. D. Dominica die prox. p. octauam B. Martini Episc. Guden. C. D. V. 1032. Nr. 38.                                                                                                                                                                     |
| 1971 Dec., 6.   | K. Ruprecht verleiht dem R. Itel Weyse v. Furbach u. seinen Ganerben die Burg zu Dorheim u. die Vorhöfe u. Gärten herum mit Zugehör; it. das Dorf u. Gericht zu Bienheim; it. ¼ des Weinzehntens zu Gelnhausen, der in den Pairhof gehört; die Accker, die unten an Friedberg liegen und das "Dyergart" heissen. S. I.                                                                                             |
| 1972 — —        | Clanel, Reg. Ruperti, R. R. 150. Nr. 2435. Extr. Henne v. Vibel verkund den Viehhof, die Hasel hecke genannt, b. Obermörlen an Hartmann v. Buches. Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII. 125. Extr.                                                                                                                                                                                                                  |
| 11085           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | K. Ruprecht besicht dem Hermann v. Rotenstein, seinem Landvogte in der Wetterau, das Schloss<br>Hoest b. Lindheim wegen den daraus verübten Räubereien zu zerstören. D. Heidelberg, fer.<br>sexta ante b. Walpurgis virg.                                                                                                                                                                                          |
| 1438            | Mader, Burg-Friedberg. II, 58. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1974 Mai, 6.    | Erzb. Werner zu Trier üherträgt als Herr v. Falkenstein u. Minzenberg dem Collegiatstifte zu St. Maria<br>in der Stadt Lyche das Patronat der Pfarrkirche zu Hoingen. D. Stolzenfels sexta die mensis Maji.<br>Schmidt, Gesch. des Grossh. Hessen. II., 149. Note i.                                                                                                                                               |
| 1975 Aug., 2.   | * Erasmus v. Itter verzichtet gegen den Erzb. Johann zu Mainz u. Landgr. Hermann zu Hessen auf alle Rechte u. Ansprüche an das Schloss Yter mit allen Zugehörungen. D. feria quinta prox. p. B. Petri ad vincula. Kopp, Herrn v. Itter. S. 254. Nr. 93.                                                                                                                                                            |
| 1976 , 5.       | Dyderich v. Rudingheim verpfändet dem Eckard v. Riedesel für eine Schuld von 62 fl. benannte<br>Güter zu Wolffriedeborn u. Dippach. D. sabbato p. vincula Petri.<br>Guden. C. D. V. 1033. Nr. 39.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1977 Oct., 23.  | Philipp u. Wernher v. Falkenstein. Herrn zu Minzenberg, vertragen sich mit Reinhard Herrn v. Hanau wegen eines Hauses u. verschiedener Gefällen zu Assinheim. D. fer. tertia prox. ante Symonis et Judae apost.                                                                                                                                                                                                    |
| 1               | Beschr. d. Hannu-Münzenberg. Lande. Docum. p. 68. Nr. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |        | _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | 140    | 09    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1978 | Juni,  | 2.    | Erzb. Wernher v. Trier, Herr u. Momper der Graf- u. Herrschaften Falkonsteln u. Minzenberg beredet eine Ehe zwischen Diether v. Issenburg Herrn zu B\u00e4dingen u. Elisabeth T. des Grafe Otto v. Solms u. weist solcher 6000 fl. rhein, auf das Schloss Bingenheim als Ehegeld a G. Erenebreitstein des zweiten Dages des Maendes Junil. Guden. C. D. V., 1035. Nr. 40.                                                                                                        |
| 1979 | 77     | 13.   | Diether von Isenburg Herr zu Büdingen belehnt den Clas v. Sassen, Bürger zu Grunenberg, m<br>dem Kirchsatz zu Babennhusen u. dem Zehnten daselbst, zu Follekirchen, Fellekrucke<br>Kultzennhuynu, Pedersheyn, Linssheit, Wannefelt, Selnrade, Aldennhain, Hecker<br>dorfft, Obersivertenraide, Langewasser, Felkinsshain u. Selgenstaitt, wie solch<br>von seinem Vater auf ihn gekommen. D. Dourstags vor Viti et Modesti.<br>Retter, Hess. Nachr. 1, 25. Nr. 12. conf. Nr. 15. |
| 1980 | 7      | 21.   | * Johann Abt zu Filda schenkt dem Andreaski. b. Fulda die Vogtei in den Dörfehen Appewinder<br>Bilgrezelle, Ermerch u. die Felda b. Echenzelle. D. ipso die Btrm. M. M. Cyriaci et Sciorej.<br>Schannat, Diocees. Fuld., C. P. 322. Nr. 130.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1981 | Juli,  | 25.   | K. Ruprecht verleißt dem Edlen Diether v. Isenburg Herrn zu B\u00e4dingen, zu Mannlehen Budinge<br>u. den Bndinger Wald mit Zugeh\u00fcr; it. zu Burglehen: Wollfrauwerborner Gerichte mit Zugeh\u00f6r; it. die K\u00f6nigsleute auf der Kalde, it. das Burggrafenamt zu Gelnhausen etc. S. D.<br>Chuel, Reg. Ruperti, R. R. 173. Nr. 2774 u. 2775. Extr.                                                                                                                       |
| 1982 | 77     | 26.   | Derselbe willigt ein, dass Diether v. Isenburg etc. seine Hausfrau, der edlen Else v. Solms, m<br>den halben Theil des Schlosses Budingen u. die dazu gehörigen Renten ihr Withum verweis<br>G. Heidelberg.<br>Bid. 174. Nr. 2776. Extr.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1983 | Dec.   | , 4.  | Derseibe giebt der Stadt Friedberg die Versicherung, dass sie wegen der Zerstörung der Schlöss-<br>Rückingen, Hoesten, Karben, Memmelriss, Heiddelngesesse u. anderer geleistoten Hülfe ohr<br>alle Ausprache u. Forderung seyn u. bleiben solle. D. Heydelberg auf St. Barbara Tag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 59. conf. Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 176. Nr. 2831.                                                                                                           |
| 1984 | Dec.   | , 14. | Weisthum über die Falkensteinische Grafschaft u. Gericht Assenheim. (Gr. Orte: Elwenstat, Nyd. a., Akerben, Nyderwolesteder schulzbude, Liechener-Roddeheimer terminel, Belahard, Palgraben, Strascheim. u. Otsteder term., Fryeddeberg, Feuerbacher-Dorbeimer-Dosembermer-Buerbachermer term., malstadt, Mossenbeimer-Flansteder-wünsteder letm. etc.). Nyddernwolestadt, d. 14. Dec. Weisthimmer v. Grimm. III, 450.                                                           |
| 1985 | s. nı. | et d. | K. Ruprecht verschafft von der Steuer zu Fridberg dem R. Joh. v. Wolffstein. 200 fl. von dersten Bezalunge, it. 143 fl. dem Rudolf v. Sachsenhusen von der andern Bezalunge in de Herbstnesse in an. 1410. S. l. et d. Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 177. Nr. 2837. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
| 1986 | -      | _     | Volpert u. Ludwig v. Sassen, Bürger zu Grunberg, verkaufen ihre Scheune u. ihren Hof b<br>dem Antoniterhause dusellist an die dusigen Automiter.<br>Avermann, de familiä de Sassen. p. 10. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1987 | -      | -     | Henne v. Stockheim vertauscht etliche Gartenstücke zu Heldebergen gegen 2 M. Ackers an da<br>Kl. Naumburg.<br>Bernhard, Antig. Wetterav. II, 104. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 11     | 10    | berman, may weren. I, to L Dan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1988 |        |       | Noterialsinstr. über die Gerechtsame der Herrn v. Hanau in der Grafschaft Assinheim. G. de<br>13. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1989 | ,      | 22.   | Beschr, d. Hanau-Münzenberg, Lande. Docum, p. 153, Nr. 115. K. Rupert verträgt Burg u. Stadt Friedberg über alle unter ihnen obwaltenden Irrungen u. Streitig keiten. D. Heidelberg, Mittworks n. St. Agnesen Tag. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand etc. P. II, 28, Nr. 47. Beständ. Gegenberich P. II, 28, Nr. 47. Luning, R. A., Part. Spec. Cont. III. Abb. III, 114. conf. Haeberlin. IV, 53.                                                                      |
| 1990 |        | 31.   | K. Ruprecht bestätigt den Burgmannen der Reichsburg Friedberg einen inserirten Brief K. Al<br>brechts. D. Frankenford, 1306 Juli 21, worin derselbe eine Ordnung u. Satzung zwischen de<br>Burgmannen u. Bürgern von Friedberg macht. G. Heidelberg.<br>Chmel, Reg. Ruperti, R. R. 178. Nr. 2856. Extr.                                                                                                                                                                          |

1991 Feb., 22. Gerlach Graf zu Sayn, Ruprecht Gr. zu Virneburg, Diether v. Isenburg Herr zu Büdingen, vereinigen sich provisorisch über die Theilung der Herrschaften Falkenstein, Myntzenbergh u. Konigsteyn nach erfolgenden Ableben Wermer's v. Falkenstein, Erzb. zu Triers. D. Dominica

1410

die q. cant. Oculi.

|              | Guden. C. D. V, 868. Nr. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1992 Marz. 4 | 2. K. Ruprecht vergleicht Stadt u. Burg Friedberg wegen Weinsteuer u. Weinzapfens. D. Heydel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tool Marie 2 | berg, Mittwoch auf St. Agneten tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Mader, Burg-Friedberg, I, 275, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1993 Juni.   | 6. Weisthum über Wegefurte. A. sexta feria (post?) Bonifacii. (in e. Instr. v. 1489 enthalten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Weisthümer v. Grimm. 1, 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <ol> <li>Revers des Henne v. Wicterstussen über das vom L. Hermann ihm amtsweise befohlene u. einge-<br/>gebene Schloss K\u00fcngsperg mit Zubeh\u00fcr. D. in die bti. Kyliani.         Archiv f. Hess. Gesch. I. 3, 424. Nr. 28.     </li> </ol>                                                                                                                                                       |
| 1411         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1995 Jan., 2 | <ol> <li>Graf Heinrich v. Weilnau bekennt von L. Hermann zu Hessen 20 fl. aus der Stadt Gruncberg<br/>als Erbmannslehen erhalten zu haben. G. uf den Tag d. h. Mert. Fahiani et Sebastiani.<br/>Wenck. I. U. B. 29-s. Extr. u. vollst. II. U. B. 473. Nr. 435.</li> </ol>                                                                                                                                |
| 1996 Apr., 2 | <ol> <li>Winther Cyppir bekennt des Herrn Reinhard v. Hanau Burgmann zu Ortenburg geworden zu<br/>seyn. D. fer. quarta prox. p. Dom. Misericord. Dom.<br/>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau mit denen v. Carhen etc. S. 244.</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| 1997 Mai, 2  | 55. Bürgermeister, Schöffen u. Rath zu Friedeberg beurkunden, dass die von ihnen bei Strass-heim angelegten Landwehren mit Bewilligung der Herrschaft Falkenstein geschehen seyen u. derselben zu keinem Schaden gereichen sollten. D. in die S. Vrhani Pape. Guden. C. D. V. 880. Nr. 112.                                                                                                              |
| 1998 Juli,   | <ol> <li>Dieterich v. Rüdenkem verkauft seinen Wald, gelegen zu Grossen-Carben neben der geschwornen<br/>Marg u. gen den Sureburne, u. die Hälfle von neunthalb M. Wiesen an die Burgmannen zu<br/>Friedberg. D. fer. sexta prox. p. divis. Apost.<br/>Mader, Burg-Friedberg. 1, 277.</li> </ol>                                                                                                         |
| 1999 "       | " Eberh. v. Husenstam verkauft eod. an. die andere Hälfte an solche.<br>Ebend. 278. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000 Nov.,   | 16. Wolfechin Kelner u. sein Sohn Peter von Ocarben bekennen von der Burg Friedberg die neunthalb M. Wiesen bei deren Wald in den Dachmaden gelegen, die solche von Eberh. v. Husenstam u. Dyderich v. Rudengkem erkauft, in einen lebenslängt. Pacht erhalten zu haben. D. fer. quarta prox. p. d. Martini Episc. Mader, 1. c. 1, 278. Extr.                                                            |
| 1419         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 3. Heintze Dume u. Henne Ebirhart, Schultheissen des Gerichtes zu Dudeffe, Hentzil von Yfunghusin u. Gunpil Hentzels Eyden, Schüffen zu Biedenkap, beurkunden, dass Eberhard u. Heinrich, Gebr., u. Ludwig Schenken zu Schweinsberg mit Wilhelm v. Lunen u. seinen Ganerben zu Dudeffe eine Boweisung u. Rechtung daselbst gemacht. D. fer. secunda p. fest. Corporis Chr. Retter, Hess. Nachr, III, 29. |
| 2(X)2 "      | "Gleiche Beurkundung von Seiten des Henne Kolner, Opfermanns der Pfarre zu Dudefe. D. cod. die.<br>Ebend. III. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2003 s.m. e  | d. Erwin Lewe v. Steinfurt d. Aelt. bekennt das durch den Tod des Rupr. v. Comhausen erledigte<br>Haus zu Nieddern-Rossbach von Reinhard Herrn v. Hanau zu rechten Mannlehen erhalten                                                                                                                                                                                                                    |
|              | zu haben u. verspricht solches demselben stets offen zu halten. D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2004         | Gründl, Untersuch, d. Frage: Ob d. Gfn. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 371.  Die Burg Friedberg vergleicht das kl. Ilbenstat mit der Gemeinde Assenheim, wegen des Gebrauchs des Eckern u. der Weide in der sogenannten Hanau.                                                                                                                                                                     |
| 2005 —       | Mader, Burg-Friedberg. 1, 279. Extr.  Graf Adolf v. Nassau-litstein quittir den Empfang von 200 fl., womit das ihm verpfändet gewesene v. Boumerstleimische Theil an Burg-Holtzhausen verpfändet gewesen.  Kurz. jedoch gründl. Bericht d. Flecken Holtzhausen betr. 1741. Beil. 32. I. Nr. 1. 45 u. 46. Extr.                                                                                           |

1413

| 2006 | Sept., 23 | Heinrich Graf v. Weilnau u. seine Gemahlin Margaretha verpfänden an Dietz, Balthasar u. Syguand v. Tungen ihr Viertel an Schloss u. Thal Brachtte. G. nehst. Samstage n. vns. l. Fraw. T. Nativit. Mar. Guden. C. D. V, 1038. Nr. 41.                                                                                                               |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 |           | Caspar Storch, Vorsteher, Barbara v. d. Rabenau, Priorin, u. Margaretha Wittershusin, Subpriorin, u. das gauze Convent des Kl. Wir bergk geben dem bescheiden Schelten einen Hof zu Landsiedelnrecht. Estor's kleine Schriften. 1, 248. §. 6. Extr.                                                                                                 |
| 2008 | Jan., 25  | Diether v. Isenburg Herr zu Büdingen verleiht seinen lehensherrl. Consens zu dem Versatze des<br>Zehntens in dem Gerichte Babinhusen von Seiten der Gebr. Clas u. Lucklen v. Sassen an<br>Fritschen Loynolden d. J. für 210 fl. u. verleiht dem letzteren die Belehnung. D. die Conuers.<br>S. pauli.<br>Senckenberg, Selecta jur. et hist. V, 572. |
| 2009 | März, 6   | Entscheidungsbrief zwischen Hermann v. Nordegk z. Rabenauw u. seinem Stiefbruder Syfried v. N. z. R. u. dessen Mutter Metze über verschiedene strittige Güter zu Alnahe. Offleyden, Salzbuddin, Rabenau, W. ydradeshayne. D. tertia fer. prox. p. dom. Reminisc. Steiner, Gesch. d. PGer. Londorf. S. 128. Nr. 3.                                   |
| 2010 | Mai, j 11 | Hertenne v. Pailgunsse u. Luckel seine ehel. Hausfrau reversiren sich gegen das St. Marienstift zu Wetzlar wegen der Leihung eines Gutes zu Pailgunsse zu Landsiedelnrecht. D. decimo ferquinta ante dom. Judica. Wigand, Wetzlar, Beitr. 1, 263.                                                                                                   |
| 2011 | Juni, 1   | Johann u. Godefrit Graf. v. Ziegenhain u. Nidda belehnt den Ebirhart Schenken d. J. mit seinem Dorfe zwischen Schotten u. Nyd de gelegen. G. uff Fryt. nest d. h. Phingestage. Estor's kleine Schriften. 1, 338, Nr. 9.                                                                                                                             |
| 2012 | , 10      | Landgr. Laidwig bestätigt der Stadt zu den Giessen ihre Freiheiten u. Gewohnheiten. G. sancta<br>die prox. p. fest corpor. Chr.<br>Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. II. Beil. S. 73, Nr. 227.                                                                                                                                                     |
| 2013 | , ,       | Desgleichen der Stadt Grunberg. D. sabbato prox. p. fest. corpor. Chr. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 195, Nr. 17.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014 | , 17      | Desgleichen wiederholt der Stadt tzu den Giessen. D. Sab. p. viti et modesti.<br>Kuchenbecker, An. Hass. Coll. II., 274.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015 | , 21      | Landgr. Ludwig zu Hessen bestättigt der Stadt Allendorf an der Lumb ihre hergebrachten Ge-<br>wolnheiten, Freiheiten u. Rechte. D. feria quinta ante bit. Johannis batist.<br>Senekenberg, Select, jur. et hist. V, 577. v. Zangen, Beitr. z. Teutsch. Recht. 1, 219. E.                                                                            |
| 2016 | Juli, 20  | K. Sigismund bestätigt der Burgmannschaft zu Friedberg alle ihre Privilegien. G. Speyer, Freitvor S. Jacobi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017 | , 27      | Mader, Burg-Friedberg. I, 281. Extr. (zum 2tenmal confirm. 1432. Eb. 308).  Derselbe erneuert die Widerrufung K. Wenzels, wegen der von diesem früher geschehenen Ueber-                                                                                                                                                                            |

An K. K. Maj, Suppl. der Eingesess, des Buseckerth. Beil. Nr. 39, S. 94. Antwort an e. guten Freund. S. 85. W. Wettermann, Wetteravia illustr. Beil. p. 86.

2018 Oct., 7. Die Gebr. Wernher u. Adolf v. Hirtzinheim. Edekheelte, tragen die Hälfte des Schlosses Weltershusen b. Homberg etc. der Stadt Frankfurt auf, erhalten es als Lehen zurück u. verpflichten sich, es der genannten Stadt stets offen zu halten. D. Sabbatho p. Francisch.

nächst. Freitags nach S. Jacobs Tag.

tragung der Lehensherrlichkeit über die Ganerben des Buseckerthales an L. Hermann zu Hessen, u. weist solche an, nur ihm und dem Reiche unterthänig zu seyn. G. Speier, des

Senckenberg, Selecta jur. et hist. II., 55. Nr. XI. conf. XII — XIV.

2019 Nov., 1. K. Sigismund überträgt dem Erzb. Johann zu Mainz die Landvogtei in der Wederawe. G. zu
Bunne, am Allerheit. tag.

2020 Dec., 6. Derselbe kündigt dem Burggrafen Eberhard Lewen v. Steinfurt seine bevorstehende Ankunft zu Fried berg zur Vornahme der Huldigung der Burgmannschaft an u. befiehlt solche auf den bestimmten Tag hierzu daselbst zu versammeln. G. Wetzflar, am St. Nyclas Tag. Mader. Bury-Friedberg. I. 281.

|      |        | 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021  | Dec.,  | 13.   | Derselbe verleiht dem Reinhard Herrn v. Hanau seine Reichslehen, darunter die Juden zu Fried-                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |        |       | berg, Assenheim, Minzenberg u. Nida u. ein Burglehen zu Redelnheim. G. Frankfurt an S. Lucien tag.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |        |       | Beschr. d. Hanau-Münzenberg, Lande, Doc. p. 1. Nr. 1. Document, Vorstell., was es vor e.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 022  |        | 16    | Beschaffenheit m. d. R. Lehen d. Gr. HanMünzenb. habe. 1718. Beil. Nr. 162. Nr. I.<br>Derselbe bestätigt der Stadt Friedberg alle ihre Privilegien u. Freiheiten. D. Mentze, Sontags                                                                                                                                                                                    |
| ~~~  | ,,     |       | n. St. Lucien Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |        |       | Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg. Stand etc. P. II, 32. Nr. 48. Beständ. Gegenber. P. II, 32. Nr. 48. Lunig, R. A. XIII, 751.                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 141    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1023 | Jan.,  | 6.    | Wigel Henne v. Conbach, Schöffe in dem Gerichte zu Dutphe u. Lyse seine Hansfrau verkaufen<br>der Brüderschaft der zwölf Apostel zu Biedenkap 7 Tournosse Geld. D. in die Epiph. Dom.<br>Hess. Hebopfer. St. XL. S. 898.                                                                                                                                                |
| 2024 | Feb.,  | 6.    | * Papst Johann XXII. bestätigt dem Kl. Elvenstad seine Privilegien u. Freiheiten, namentlich                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ,      |       | auch in seinem Patronate über die Kirchen zu Sodel u. Rendel. D. Constantiae VIII. Idus Febr.<br>Pontif. an quinto.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025 |        | 90    | Notitt, hist, dipl. de Abbat, Ilbenstadt p. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 223  | 77     | 40.   | * Benannte Cardinale verleihen der Pfarrkirche zu Friedberg einen Ablassbrief. D. Costnitz d. 28. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026 | März   | 20    | Mader, Burg-Friedberg. I, 286. Extr.<br>K. Sigismunds Lehnbrief für Reinhard v. Trohe u. seine Ganerben v. Buseck u. v. Trohe über das                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 3.44.2 | , 20. | Buseckerthal. G. Costenz nechst, Mittwoch, vor Palmtag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |       | Memoriale c, Sp. Facti et Deduct. in S. Eingesess. d. Buseckerth. c. Hess. Darmst. Beil. 88. lit. S. 2. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. S. 82. (das. S. 83 u. 84. weitere Lehnbriefsextr. hierüber v. 1442—1717). Weyr. Wettermann, Wetterav. illustr. c. D.                                                                                |
|      |        |       | p. 46 u. 245. Lunig, Corp. jur. feud. 1, 1335. Nr. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2027 | 20     | 26.   | Derselbe befiehlt dem L. Ludwig zu Hessen den Ganerben des Buseckerthales die angeforderte<br>Huldigung zu erlassen. G. zu Costentz, nechst. Dienstags nach dem Palmtag.                                                                                                                                                                                                |
| 2028 | 77     | *     | An K. K. Maj. Suppl. Beil. S. 49. Nr. 40. Weyr. Wettermann I. c. C. D. p. 87. Derselbe ernennt den Grafen Philipp v. Nassau zum Landvogt in der Wetterau. G. ebend., eod. die. Archiv f. Hess. Gesch. IV. 2 u. 3. Nr. X. 8. Nr. 2. (conf. Wenck I. U. B. 244. Nr. 327). Zeigt diese Ernennung der Stadt Franklurt an. G. ebend. Samst. v. Georitäug. Ebend. Nr. 3 u. 4. |
| 1029 | Apr.,  | 21.   | Derselbe zeigt der Stadt Frankfurt die Ernennung des Cuno v. Scharpenstein zum Hauptmann des<br>Landfriedens am Rhein u. in der Wetter au an. G. ebend., nesteu suntage vor Georgentag.<br>Ebend. IV. 2 u. 3. Nr. X. 7. Nr. 4.                                                                                                                                          |
| 2030 | Jani,  | 11.   | Landgr. Ludwig zu Hessen willigt in die Stiftung des Altars zur h. Dreifaltigkeit in der Kirche zu<br>Biedenkap von Seiten Gertachs v. Breidenbach. D. fer. tercia prox. p. Bonifacii etc.<br>Senckenberg, Select, iur. et hist. V, 578.                                                                                                                                |
| 2031 | Juli,  | 9.    | Graf Philipp v. Nassau-Sarbrücken belehnt den Hermann v. Nordecke z. Rabenauwe für sich u. seinen Bruder Syfryd mit dem Schlosse Rabenauwe, dem Gerichte zu Lundorff u. einem Gute zu Salzböden. G. uff den nächsten Dinstag n. S. Kylianstage. Die Rechte d. Landeshoheit etc. in S. Nassau Sarb. c. Hessen i. p. Rabenau. S. 94. lit. A.                              |
| 2032 | -      | 25.   | Johann v. Stogheim giebt mit Zustimmung seiner Söhne Johann u. Wernher sein Haus u. Hof zu<br>Heldenbergen Heinrich Herrn v. Hanau auf u. empfängt beides mit 2 Huben daselbst als<br>Mannlehen. D. in b. Jacobi Ap.                                                                                                                                                    |
| 9099 |        | -4.3  | Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob d. Gfn. v. Hanau etc. S. 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033 | s. m.  | et a. | Gerlach v. Breidenbach, Ritter, giebt zur Anstellung eines Cappellans an dem von ihm gestifteten<br>u. zu Ehren der H. H. Michael, Peter u. Elisabeth geweinten Altars in der Pfarre Biedencap<br>seinen grossen Acker vor dem Ellenberge. D. s. d.<br>Hess. Hebopfer. St. 40. S. 889.                                                                                  |
| 2034 | -      | -     | Amelye Fisborn, Mater zu Wirberg, verpachtet an Hen Craffthans Sohn zu Ottingshussen, ein<br>Gui genannt das Oberdorff.                                                                                                                                                                                                                                                 |

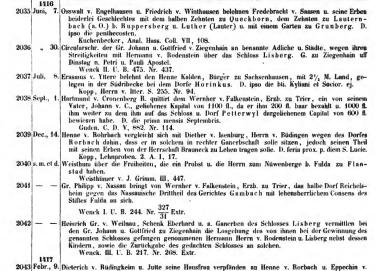

Dorothee Virg.

Dorfeldin benannte Güter zu Romoldeshusen, Oberauwe u. Hoeste, D. ipso die bte. Guden. C. D. V, 1041. Nr. 43.

2044 Juni, 10. Werner, Erzb. zu Trier, bittet als Herr v. Falkenstein u. Minzenberg, den Abt Johann zu Fulda

um Bestätigung des mit dem Gr. Philipp v. Nassau-Sarbrücken eingegangenen Tauschvertrages, nach welchem er demselben das von dem Stifte Fulda zu Leben rührende Dorf Reichelsheim nebst Vogtei gegen dessen Theil an dem Gambecher Gerichte abtritt. G. zu Erembreitstein, des zehnten Dages des Maends gen. Junius zu latein. Schannat, Client. Fuld. P. 237. Nr. 103 u. 104. Dieselbe Bitte des Gr. v. Nassau in Bezug

des Gambacher Gerichtes. D. Sabb. prox. ante d. B. Viti et Modesti.

2045 Aug., 27. K. Sigismund bestätigt den Erzb. Johann zu Mainz als Landvogt in der Wetterawe, jedoch unbeschadet der Rechte des Gr. Philipp v. Nassau, namentlich in der Stadt Wetzlar. G. Lutzemburg, des nehsten Frytags v. S. Anthonii tag. Guden. C. D. V, 109. Nr. 44.

2046 Nov., 29. Lyse Lewin, Achtissin, und das Convent zu Engelthal versetzen dem Kl. Naunburg eine Bibel für 63 Gulden. D. in vigilia S. Andree Apost. Bernhard, Antiq. Wetterav. II, 109.

Panst Martin V. bestätigt dem Kl. Elvenstad seine Freiheiten u. Privilegien. D. Constantiae,

2047 Jan., 21.

XII Kal. Febr., Ponf. an. l.

Notitt. histor, dipl. de Abbat. Ilbenstadt, p. 95. 2048 Feb., 27. Eberhard Löw, Burggraf zu Friedberg, u. benannte Burgmänner daselbst, vergleichen den Probst Richard Lesche zu Ilbenstadt und die Gemeinde daselbst, über die Benutzung der Weiden. G. Sonntag Oculi. Mader, Burg-Friedberg. 1, 288. §. 82. 2049 28. Landgr. Ludwig zu Hessen belehnt die Gebr. Eghart u. Frederich v. Rorenfurt nut dem seither von denen v. Eisenbach besessenen Hess. Erbmarschallamt u. den dazu gehörigen Gütern. G. uff den nehisten Mohndag n. d. Sontag Oculi, Kuchenbecker, Hess. Erbhofamter. Beil. S. 41. G. G. Estor, Electa jur. publ. Hass. 251. Note f. 2050 März, 9. Lehnbr. K. Sigismunds für Gr. Adolf v. Nassau über seine Reichslehen, darunter auch von wegen des Ortes Holtzhausen in der Wetterau, G. Costentz, des nechst. Mitwoch n. d. Suntag Letare. Kremer, Orig. Nass. II, 324. Nr. 175. 2051 30. Die Grafen Johann u. Gottfried v. Ziegenhain verkaufen an Landgr. Ludwig zu Hessen die Hälfte ihres Sehlosses Lisberg. D. quarta p. fest. Pasche. Wenck II, U. B. 476, Nr. 438, III. U. B. 226, Nr. 277. 2052 Mai, 23. Siegfried Herr v. Runkel verzichtet auf alle Ansprache, welche er von seines Vaters wegen, an die Burg Friedberg zu haben vermeinte. D. feria seeunda prox. p. Fest. Trinit. Mader, Burg-Friedberg, 1, 289. S. 83. Extr. 2053 Juli, 30 Die Erzb. Johann zu Mainz u. Wernher zu Trier, sowie Pfalzgraf Ludwig b. Rhein, vermitteln die Irrungen u. Spanne des Grafen Adolf v. Nassau mit den Gebrüdern Gottfrid u. Eberhart Herrn zu Eppenstein, wegen dem Landgerichte zu Mechtelnhausen, dem Schlosse Ortenberg etc. G. Bacharach uff den Samstag n. S. Jacobstag des h. Zwolffbot. Senckenberg, Select, jur. et hist. II. 333. 2054 Aug., 1. Urtheil des kniserl. delegirlen Gerichtes zu Baden, worin dem Landgr. Ludwig zu Hessen das Busecker Thal gänzlich abgesprochen u. den Ganerben desselben anbefohlen wird, sich forthin mit ihren Lehnschaften an Niemand anders als den Kaiser u. das Reich zu halten, welchem Urtheilsspruch zugleich auch alle deswegen gebrauchte Diplome inserirt sind. D. Baaden, uf St. Peters tag ad vincula. Memoriale c. Sp. F. et Deduet, in S. Eingesess, d. Buseckerth, etc. Beil. 99, lit. G. 3. An K. K. Maj. Supplik, d. Eingesess, des Buseckerthales Beil, S. 96, Nr. 41. Antwort auf das Schreib, an e. gut. Freund, S. 81. Lunig, R. A. Part. Spec, Cont. III, Abs. III, 165, W. Wettermann, Wetteray, illust. C. D. p. 88. 2055 Mandat des Marggrafen Bernhard v. Baden, in welchem er die Ganerben des Busecker Thals von obigem Urtheilsspr. in Kenntniss setzt u. sie anweist, sich mit ihren Lehnschaften nur an Kaiser u. Reich zu halten. G. ebend., eod. die. Memoriale c. Specie Facti et Deiluct. in S. Eingesess. d. Buseckerthales c. Hess. Darmst, Beil, 90, U. 9. An K. K. Maj. Supplik. Beil, 104. Nr. 42. W. Wettermann, Wetteray. illust. C. D. 96. 2056 7. K. Sigismund gebietet den Ganerben des Buseckerthales den R. Senand v. Buseck, da er gegen den Urtheilsspruch des Murggrafen v. Baden dennoch dem Landgrafen zu Hessen gehuldigt habe, nicht mehr als ihren Ganerben anzuerkennen. G. zu Ettingen, am nechst. Sontag vor S. Laurenty Tag. An K. K. Maj. Supplik. Beil. 104. Nr. 43. Antwort auf das Schreib. etc. 106. Nr. 8. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III., 170. W. Wettermann. C. D. 97. 2057 24. Sühnebrief zwischen Landgr. Ludwig zu Hessen u. den Grafen Johann u. Godfried v. Ziegenhain auf einer, u. Rorich v. Eisenbuch u. den benannten Ganerben von Liesberg auf der andern Seite. An S. Bartholomai Tag. Wenek. III. U. B. 226. Nr. 278. Extr. 2058 Gude v. Keuchen, Heil Moren sel. Hausfrau, giebt dem Kl. Naunburg 111/2 M. Ackers im Keucher Feld zum Seelgerede. Bernhard, Antig. Wetteray, Il. 76, Extr.

2061

2059 Jan.

1419

die Circumcis. Dom.

Estor, Electa jur. publ. Hass. 252. Note g.

des Vicedoms, G. an st. Martiniabend des h. Bisch.)

here betr D Rutzbach Mittwochs vor S Urban

2060 Mai, 20 Johann Kethenbur, Freigraf der freien Grafschaft zu Scherffe, wohnhaftig zu Cannstein, benach-

1. Ludwig Landgr. zu Hessen belehnt den Hermann Rietesel, seinen Amtmann u. Heimlichen, mit

den Lehen Borichs v. Eisenbuch, als mit dem Altar in der Schlosscapelle zu Aldinborg b. Alsfelt, 20 Gulden als Burglehen fallend zu Grunenberg, 2 Burglehen zu Grunenberg u. Aldinburg, mit dem Marschallamt, nach Egharts v. Frederichs v. Rorenfurt Ableben. D. ipso

richtigt den Vicedom und die Landschöffen des Landes im Ringaw, dass Hermann Weise v. Fauerhach gegen sie eine Klage wegen der Zerstörung der Schlösser Menryss, Schotten, Hoeste, Ruckingen etc. erhoben habe u. fodert solche auf, vor dem Gerichte seines freien Stuhles dem Kläger Antwort zu geben. G. off den Samstag vor S. Ursulen dage.

Bodmann, Rheingauische Alterthümer. II, 812. Note \* (daselbst S. 813 auch die Antwort

Erbvertheilungsrecess der Grafen Gerhard v. Sayn, Buprieht v. Virnburg, Bernhards u. Johanns
V. Solms, Gebr., der Herrn Gottfried u. Eberhard Gebr. v. Eppenstein u. Diethers v. YsenburgBüdingen, die ihnen gemeinsam angestorhene Graf- u. Herrschaften Falkenstein u. Muntzen-

|      |       |       | Lunig, Spicileg. Secul. II. Th. 1594 u. 1669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2062 | Juni  | , 2.  | Gottfried ü. Eberhard Herrn v. Eppenstein Gebr. verzichten gegen Graf Gerhard zu Savn, Graf Ruprecht zu Virneburg, die Graften Bernhard u. Johann zu Solms u. Diether v. Isenburg Herrn zu Budingen auf den Hayner u. Lycher Theil (euth. Stadt u. Burg Lyche, die Losung am Wonsberge, Laupach, Houngen, Wolfersheim, die Losung am Wegkseleim, Benstadt u. an Rodichen, die Pfandschaften an Stormesfels u. Assenheim mit Ausscheidung von Rodeheim n. Lycehen, die ins Butzbecher Drittheil gefällen, Myntzenfuerg halb, Bisschofesheim a/M., die Weingulthe zu Bergen, Obern-Erlebach, die Eigenschaft u. Losung un Petterwyl u. Vilwel), der Falkensteinischen Erbschaft. G. off den Fritag nebst vor S. Bonfacien Tag. |
| 2063 | 7     | 4.    | Guden, C. D. V, 887, Nr. 417.  Gr. Gerhard v. Sayn, Gr. Ruprerht v. Virneburg, Bernhard u. Johann Gebr., Gr. v. Solms, u. Dyther v. Isenburg, Herr z. B., kommen mit einamler überein, die zwei Drittel der Falkensteinischen Erbschaft, welche die Loose Haen in Dryciche u. Lich umfassten, ein Jahr lang in ungetheilter Geneinischaft verwalten zu lassen. D. die ante Bomifacii Episc.  Guden, C. D. V, 885, Nr. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2064 | Juli, | 17.   | Peter v. Eysenbach, Probst zu Holtzkirchen, reversirt sich für sich u. seinen Bruder Dieterich, wegen Lehensenpfang des Schlosses Eisenbach gegen die Grafen Johann u. Gottfried v. Ziegenhain u. Nidda. D. uf Montag n. S. Killans Tag, Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2065 | Sept  | ., 5. | Die Stadt Grünfierg leistet Bürgschaft für 500 fl. Hauptgal u. 50 fl. jährl. Zins, welche Landgr.<br>Ludwig an Heune v. Merlan zu zahlen hefiehlt. D. fernia tertia ante fest. Nativ. Mar. virg.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg, 106. Note 243. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2066 | Nov.  | , 26. | Vertrag zwischen Bürgermeister u. Rath der Stadt Grünberg u. Heinrich v. Hadesvelt, wegen<br>Anlegung eines Brunnenwerkes daselbst. Sontag nehist S. Katharina.<br>Archiv f. Hess. Gesch. II. 1, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2067 | s. m. | et d. | Heinrich v. Hadesvelt verpflichtet sich der Stadt Grunberg ein Brunnenkunstwerk im Brunnenthale<br>zu erbauen. S. D.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. 233. Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2068 | -     |       | Weisthum über Stechtenwege. D. et a. in opido fuldensi etc. (Enthäll noch 2 andere W. v. 1417 u. 1418.) Weisthümer v. J. Grimm. Ill., 371. Zeitschr. f. Hess. Geschicht. II., 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2069 |       | -     | Wigand v. Hatzfeld R. u. Fyhe seine ehel. Hausfrau verkaufen nach des Gerichts zu Elwenstad<br>Recht u. Gewohnheit an Pfarrer u. Altaristen in der Burg Friedberg für 100 fl. 6 M. ewiger<br>Kornguften von Güterstücken zu Elwenstadt wiederlöslich.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1420.

|      | -     |       | Epiph. Dom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2072 | ,     | 25.   | Best. Gegenbericht d. Burg Friedberg. P. II, 76. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 751.  Die Geschwornen u. die ganze Gemeinde der Dörfer Eberstat u. Hergeren bekennen, mit Rath, Willen u. Verhängniss ihrer Herrn, der Gebr. Gottfried u. Eberhard Herrn zu Eppenstein u. Mintzenberg, mit den ehrsamen geistl. Herrn zu Arnsburg, wegen Verlandsiedelung ihres Gutes zu Eberstat, eine Uebereinkunft getroffen zu haben. D. in die Convers. S. Pauli.  J. U. Cramer, Rechtl. Gutacht. üb. die Solmsische Landsiedeley, (Marb. 1740) Beil. p. 35. Lil. A.                                                 |
| 2073 | März  | , 27. | Gr. Adolf v. Nassau-Dietz verpfändet an Walther u. Frank v. Cronenberg Altenweilnau, Wehrheim<br>u. Rosbach für 4300 fl. — Fer. 4. p. Jud.<br>Armoldi, Nassauische Gesch. II, 146. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2074 | Mai,  | 22.   | Anna v. Solms. Ruprecht Graf zu Virneburg, Bernhard u. Johann Gr. zu Solms u. Diether v. Isenburg<br>Herr zu Büdingen erwählen zur Schlichtung über das bei ihrer Theilung der Falkensteinischen<br>Erbschaft noch strittig gebliebene "Hynligs-Geld" den Golfried v. Eppenstein zum Obmann.<br>Mittwoch. nechst vor dem h. Pfüngstlest.<br>Kopp. Lehnprolenz 2. A. 1, 107.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2075 | ,     | 27.   | Gr. Ruprecht zu Virneburg u. die Gebr. Bernhard u. Johann Gr. zu Solms benachrichtigen ihre Amtleute zu Asse nheim, Haen in der Drycich, Min zenberg, Ofenbach u. Peidersheim, dass bei der Theilung der Falkensteinischen Erbschaft der Anna v. Solms, verwittw. Gräfin zu Sayn, und dem Dythar v. Isenburg Herrn zu Budingen die vorgeschriebenen Städte, ein Sechstheil an Minzenberg, Burg u. Stadt Pedernheim halb, Hexheim u. Wyssenauwe u. der Zehnten zu Niersteyn zugefallen sey, u. weisen solche an, denselben zu huldigen. S. et a. Liech, crast. die fest. Pentecostes.  Guden. C. D. V., 890. Nr. 118. |
| 2076 | Mai,  | 28.   | Ruprecht Gr. zu Virneburg, Bernhard u. Johann Gebr. u. Gr. zu Solms beurkunden, dass der Annav. Solms u. dem Diether v. Isenburg, Herrn zu Büdingen, aus der Falken stein ischen Verlassenschaft die Stadt u. Burg Assin heym u. Stadt u. Burg Hayn in der Dryeiche zugefallen seyen, u. gestatten denselben alle Pfandschaften, die zu ihrem Theile gehörten u. von ihnen besessen seyen, zu lösen. D. tertia feria prox. p. d. bii. Yrbani Pape. Guden. Č. D. V, 891. Nr. 120. Lunig, Spicil. Secul. II. Th. 1597 u. 1672.                                                                                         |
| 2077 | Juni, | 9.    | Heinrich v. Redelnheim bekennt, dass der Flecken Landes neben seiner Hofräithe in der Burg zu Redelnheim, auf welchen er einen Stall erbaut habe, denen v. Wasen geböre, weshalb er ihnen den Migebrauch des Stalles, so oft es ihm gefälle, zusagt. D. dominica prox. p. fest. Corp. Chr. Senekenberg, Select, jur. et hist. II, 68. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2075 | Juli, | 18.   | K. Sigismund belehnt den Diether v. Isenburg, Herrn zu Büdingen u. Anna v. Solms, Gräfin zu Seyne, mit ülrem Theile an der Vogtei Muntzenberg, dem Wildbann zur Dreisich, der Fahre obwendig Mainz, nelst der Stadt, Burg, Wald Büdingen. G. zu Prage, an Donnerstag n. St. Allexytag. Coutrabirt. Inhalt d. Han. Münz. Landesbeschr. Docum. 22. Nr. 22. Gründl. Bericht v. Königsforst Dreisich. Beil. 23. Buri, Wildbann Dreisich, Beil. 44. Nr. 22. Lunig, R. A. Spicil. Secul. II, 1604.                                                                                                                         |
| 2079 | -     | 21.   | Derselbe befiehlt denen v. Drohe u. Buchsecke Niemanden in ihre Gauerbschaft (des Busecker-<br>thales) aufzunehmen, er habe denn zuvor dem Kaiser u. Reich gehuldigt. G. Prage, am Sonnt.<br>vor Marien-Magdalenen Tag.<br>W. Wettermann, Wetterav, illust. C. D. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2080 | Sept  | 4.    | Johann Werner, Pfarrer an der Pfarrkirche in der Stadt Friedberg, bekennt von der Meistern des St. Buprechtskosters b. Bingen, Lucia v. Blenche, alle ihre von der Pfarrei Friedberg fallende Renten, Gefälle, Lehen für jährl. 33 fl. in einen Zeitbestand erhalten zu haben. D. feria quarta p. diem bit. Egdid abb. Wurdwein, Diocecs. Mog. Ill, 29. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                      |

2070 Jan., 7. Rorich v. Eisenbach bekennt von Abt Johann zu Fulda das Schloss Eysenbach zu Lehen empfangen zu haben. G. uff den Sontag n. Epiphania.

Schannat, Clientel. Fuld. P. 286. Nr. 281.

Schannat Schung u. Stadt Friedberg einiger Irrungen wegen. D. feria III prox. p. fest.

|      | 112   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2081 |       | 6. Gotfried u. Eberhart Gebr. Herrn zu Eppenstein weisen die Amtleute, Bürgermeister, Schultheissen Schöffen u. gunze Goueinden zu Assinheim, zum Hayne, zu Offenbach u. Pedersheim an, der Auna v. Solms, verwittw. Gräfin zu Seyne, u. dem Diether v. Isenburg Herrn zu Büdingen zu huldigen. D. Feria secunda p. exalt. S. Crucis. Guden. C. D. V, 951. Nr. 119.                                                                             |
| 2082 | 7     | 24. Sybold v. Winthausen bekennt, dass ihm die Gebr. Gotfried u. Eberhard Herrn zu Eppenstein u. Diether v. Isenburg Herr zu Büdingen seinen Hof zu Dudelsheim auf seine Lebenszeit gefreiet hätten, letzterer aber nur so lauge in Büdingen wohnhaftig sey. D. off den Dinstag vor S. Michels Dag des Erzengels.                                                                                                                               |
| 2083 | Oct., | <ol> <li>Kopp, de insigni different. inter R. S. J. Comites et Nob. immed. 2. Ed. 470. Nr. 52.</li> <li>Ruprecht Biedesel gield dem Reinhard Herru v. Hanau all sein Gut zu Otterbach auf u. empfängt es als Leften zurück. D. dominica die ante Simonis et Jude Apost.         Ilid. p 388. Nr. 16.     </li> </ol>                                                                                                                            |
| 2084 | -     | K. Sigismund belehnt den Grafen Johann v. Ziogenhain u. Nidde mit der Grafschaft Nidda, Burg u. Stadt mit Zugehör, dem Geleite in der Grafschaft Ziegenhain von dem Schlage vff dem Spiess gelegen an bis an die Judeneiche herseits Grunberg gelegen, mit 2 Zöllen, einen in der Stadt Treisa u. einen zu Gemünden au der Strasse etc. Wenck III. U. B. 227. Nr. 279. Extr.                                                                    |
| 085  | -     | Lisa v. Ullausen, Henne v. Lauberbach u. Reinhard v. Dallwigk d. j. bekennen, dass der Landgrzu Hessen Lisen um einen Hof, unter dem Ilaine zu Altenburg b. Alafeld gelegen, angsprocheu, u. sie sich mit deunselben dahin vertragen, dass sie auf diesen Hof gegen den Landgrafeu verzichtet hälten. Landau, Hess. Ritterburg. II, 343. Extr.                                                                                                  |
|      | 142   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2086 | Mai,  | 6. Anna v. Solms, verwittw. Gräf. zu Seyne. Diether v. Isenburg, Herr zu Büdingen, u. Godefrid u. Eherhart Gebr. Herrn zu Eppenstein, theilen die Burg Vilwell mit ihrem Begriffe unter sich, wie solehe aus der Falkenstein. Erbschaft auf sie gekommen. G. off den Frylag vor dem h. Dryfaltekeit Dage. Guden, C. D. V. 894. Nr. 123.                                                                                                         |
| 087  |       | <ol> <li>Dieselben errichten einen Burgfrieden in ihrem gemeinschaftlichen Schlosse Vilwell. D. Sabb.<br/>ante fest. S. Trinit.<br/>Guden. C. D. V, 896. Nr. 124.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2088 | Juni, | <ol> <li>Hermann, Hans d. Engelhart Herrn v. Rodenstein verpfänden ihren achten Theil an der Burg u.<br/>dem Thale Brachta u. ihren halben Theil an den beiden Dörfern Symen an Reinhard Herra<br/>v. Hanau. D. feria secunda p. diem bli. Bonifacii.<br/>Guden. C. D. V. 1043. Nr. 45.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| 2089 | Juli, | <ol> <li>K. Sigismund sagt den Ganerhen des Buseckerthales, v. Trohe u. v. Buseck, zu, dass sie<br/>ewglich beim H. R. Reich bleiben sollen. G. am nechst. Freylag n. uns. I. Frauen Tag Visitat.<br/>Memoriale c. Sp. Facti et Deduct. in S. Eingesess. d. Buseckerth. Bell. 91. X. 2. An K. K.<br/>Maj. Supplikat. d. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. S. 105. Nr. 44 a. Weyr. Wettermann,<br/>Wetteray, illustr. C. D. p. 98.</li> </ol> |
| 2090 | Dec., | 6. Walter v. Filbel geloht dem Gilbracht Weisen, Baumeister zu Staden, eidlich ihm u. den Ganerben daselhst gefreu u. hold zu seyn u. empfängt das Haus zu Staden zu Lehen. G. Friedberg, in die St. Stephani potomart. Grundl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht in der Ganerbschaft Staden. Beil. 60. Nr. 61.                                                                                                                            |
|      | 142   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1608 | Juni, | <ol> <li>Weisthum über dus Huben- oder Vogteigericht zu Büdessheim (in dem Bruderhof), von welchem<br/>ein Abt des St. Michaelsklosters zu Baunberg ein Herr, die Herrschaft v. Falkenstein, die dan<br/>zu ziden Assenheim inne hat, ein oberster Voyt ist. Feria prox. p. pentecosten.<br/>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 309. Nr. 15.</li> </ol>                                                                                               |
| 1092 | Aug., | <ol> <li>K. Sigismund bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Rechto, Privilegien, Freiheiten u. Besitzungen.</li> <li>G. Nüremberg nechst. Dienst. nach S. Peterstag ad vincula.</li> <li>Kolb, Aquila certans; Docum. p. 11. Nr. 10. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arasburg. Beil. p. 33. Nr. 21.</li> </ol>                                                                                                                                        |

|      | 1122       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2093 | Sept., 10. | Hermann, Johann u. Engelhart v. Rodenstein bekennen, dass Eberhard v. Eppenstein von den<br>ihnen von ihm u. Gottfried v. B. verpfändeten Dörfern Mittelseemen u. Nyderseemen die<br>Hälfte u. ein Viertel wieder gelöst habe. D. quinta feria p. Nativit. gl. virg. Marie.<br>Guden. C. D. V. 1045. Nr. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2094 | 1428       | Burggraf u. Baumeister der Burg Friedborg entscheiden u. vergleichen die Irrungen zwischen<br>dem Kloster u. der Gemeinde zu 11benstat, wegen Setzung der Feldschützen, Erhebung der<br>Feldrugen, Fegung des Grabens um des Probsten Weinberg u. Ansbesserung des dasigen Zaunes.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 293. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2095 |            | Erwin Huigk v. Heilgenberg, gen. v. Uff, bescheinigt das von der Herrschaft Hanau seinem sel. Vater, Crafft v. Uff, verschriebene Burglehen zu Minzenberg bezahlt erhalten zu haben. D. ferin tertia infra Octav. Epiphanie. Grindt, Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2096 | Juni, 10.  | Gerichtsinstr, über die Wiederbesetzung des Kloster Naunhurgischen Hofgerichts zu Acarbin u.<br>über die Leistung der von den Hausgenossen desselben zu leistenden Zinsen. G. Naunburg<br>den 10. Juni.<br>Bernhard, Antig. Wetterny, II, 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2097 | Sept., 20. | K. Sigismund trägt dem Reinhard Herra zu Hanau die Untersuchung u. Schlichtung der wegen u<br>in dem Keucher-Gerichte entstandenen Irrungen auf. G. zu der Blindenburg, am Abene<br>S. Matheustag.<br>Gründl, Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 14. Note *. Lunig, R. A. Part<br>Spec, Cont. II. Forts. III. Abth. VI, 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2098 | Nov., 9.   | Abt Johann zu Fulda verkauft mit Zustimmung seines Kapitels an Graf Philipp zu Nussau u. Sar-<br>brücken das Schloss Bingenheim u. die Fuldische Mark n. ihren Antheil an den Dörfert<br>Rukelsheim (Reichelsheim), Echzyll, Berstut, Dürnheim (Danernheim), Blaefeld, Ley-<br>teck, Stirmstadt (a. O.) etc. für 20,500 rhein, Gulden. G. uf nehesten Dinstag vor S. Mer-<br>tens d. h. Bisch, Tage.<br>Schannat, Hist, Fuld. II. C. P. 297. Nr. 205. Weyr, Wettermann, Wetterav, illustr. C. D. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2099 | , ,        | lit. Z. conf. Wenck I. U. B. 244. Nr. 32 u. Note **,<br>Die Erzb. Conrad zu Mainz u. Otto zu Trier vergleichen die Grafen Joh. Engelbrecht u. Johan von Nassau mit Gottfried Herrn zu Eppenstein über die Dietzische Erbschaft, wobei it. a. auc dem Gottfr. v. E. gestattet wird, die Schlösser Vilmar u. Wehrheim mit dem Dorfe Rospac zu lösen. G. Lahnstein, Dinstags vor S. Martins Tage. Senckenberg, Select. jur. et hist. II., 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2100 | Dec. 19    | Graf Philipp zu Nassau-Sarbrücken bekennt von Abt Johann zu Fulda mit des Stiftes Antheile a<br>den Dörfern Echtzell u. Richelsheim belehnt worden zu seyn, G. uff den nehsten Sontag vo<br>dem H. Cristage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 210  | 1 , ,      | Schannat, Clientel, Fuld. P. 238, Nr. 405. Lunig, Corp. jur. fendal. 1, 1859, Nr. 52. Henne v. HultZhofen d. J. reversirt sich gegen Reinhard Herrn v. Hanau wegen der von ihr tragenden Mann – u. Burglehen zu Kenssheim, Dorfelden, Ren del etc. D. Dominica prox. ant d. bti. Thome apost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 210  | 2          | Kopp, de insigni different, inter R. S. J. Comites et Nobil, immed. 2 Ed. 409. Nr. 29.<br>Erzb. Cornad zu Mainz bestäligt den von Johann v. Stockheim in der Burgkirche zu Friedber,<br>gestifteten Altar der H. Sebastian u. Dorothea.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 295. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210  |            | Die Gebr. Hellrich u. Golfrid v. Drahe reversiren sich gegen das Stift Fulda wegen Lehensem-<br>pfang von 8 Hub. Landes zu Echzelle gelegen.<br>Schannat, Clientel, Fuld. P. 284. Nr. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0111 | 1424       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210  | 4 Marz, 30 | Urtheil der Burg Friedberg, dass ein Burgmann, so in der Burg wohnen will, dem Bürger meister u. Bath daselbat huldigen u. die gewöhnliche Schuldigkeit von seinen Gittern leisten sol D, et act. feria V prox. p. Dom. Letare. Gründl. Bericht d. h. 183. Friedberg Stand, Regalien etc. P. II, 51. Nr. 60. Beständ. Gegen bericht P. II, 51. Nr. 60. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |            | and the second s |

| -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1424<br>2105 Juni, 13 | Ruprecht u. Hartmann v. Buchis, Gebr., bekennen gleich ihrem Aeltervater die Burg Lynthein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | <ul> <li>mit dem Burgwall, Graben u. allem Begriff von der Herrschaft Hanau zu Lehen empfangen zu haben. D. feria secunda infra Octav. Pentecostes.</li> <li>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 218.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2106 Aug., 17         | Die Grafen Johann u. Godefrid V. Ziegenhain u. Nidda bekennen von dem Erzb. Conrad zu Mainz<br>zu Obersten-Ammininner u. Landvogten über die Städte u. Schlösser Ameneburg , Battenburg ,<br>Neusladt etc. ernannt worden zu seyn. D. Jovis post Ass. B. Virg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2107 Sept., 12        | Guden, C. D. I. 996. (das. u.fl. weitere Reversextr.)<br>Graf Johann v. Ziegenhain belehnt den Heinrich v. Eringhaussen mit dem Patronate der Pfarrkirchen<br>zu Obern-Breydenbach b. Rumerode u. zu Eringeshussen, benebst der Fischerei am<br>letzteren Orte. D. tereia feria prox. p. fest. nativit. Virg. Marie.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VI. 425. §. 9. (Weitere Lehnsextr. v. 1458. 1460. 1517.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2108 — —              | 1568, 1576 u. 1602, ch. §. 11 u. 12).  * Henrich, Probst des St. Andreasklosters b. Fulda, trägt dem Johannes Schenberg die Kirche in der Unterstadt zu Staden auf. Schannat, Dioeces. Fuld. 88. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2400 Fab 2            | K. Sigismund bestätigt das Weisthum über des Reiches Recht über den Budinger Wald. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2105 Feb., 2          | Wien, an uns. Frauentag Purificat.  de Ludollph, Symphor. Consult. et Decis. forens. Coll. XXXII, 682. Nr. 2. Stisser, Forst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2110 , 12             | u. Jagdhistorie. Beil. 12. lit. C. K. Sigismund gehietet den Erhen n. Ganerben der, von K. Ruprecht wegen Raub u. Landfriedensbruch mit der Reichsacht belegten u. von dem Kurfürsten von Mainz zerstörten Schlösser in der Wederauwe, als: Ruckingen, Hoeste, Carben, Memenrysse n. Hohinsteyn wegen ihrer Brechung dem Vitzdom u. die Landschaft des Ringaws "nummer darvub anzusprechen, van dsunderlich vusern Rychshouerichtern, Landrichtern, frygrauen vud Vrtelsprechern, wegen der vorgen. Schlosse — kein Gericht noch Vrtel heimlich odir offenbarlich sprechen oder geen zu lassen — by einer pene zwentzig Margk lohigen silbers" G. zu Odenburg, Montag vor S. |
|                       | Valentins tag.  Bodmann, Rheing. Alterth. II. Abth. S. 811. Note f. (Weitere archival. Nachr. üb. die Zerstörung öbiger Schlösser, s. ebend. S. 812).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2111 Mai, 17.         | Das Kapitel zu Lich verkauft dem Frank v. Cronenberg d. A. seinen Hof nebst Zehnten zu<br>Rödelheim u. Prümheim für 800 rheim. Gulden. G. zu Annorbach, an uns. Herrn auffahrtstag.<br>Würdtwein, Diocese. Mog. III, 84. Nr. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2112 Juni, 24.        | Erzb. Courad zu Mainz, Reinhard Herr zu Hanau, Gottfried u. Eberhard Herrn v. Eppstein, Diether<br>Senburg, Herr zu Büdingen, Margaretha, Griffin v. Weihau, Wittwe, u. ihre Söhne Adolf<br>u. Heinrich, sowie Hermann Herr zu Rodenstein, richten einen Burgfrieden im Schlosse u. Thale<br>Brachte auf. G. Aschaffenburg, vff S. Johanns Täuffers als er geboren ward.<br>Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success Recht i. 6. Gauerbsch. Studen, Beil. S. 60. Nr. 60. Extr.                                                                                                                                                                                                |
| 2113 — —              | Dülle v. Behlersheim beurkundet, dass seine Muhue, Lukart Dogelin, zu einem Altar 4½ Hub.<br>Land zu Knichen, um wöchentlich 3 Messen zu lesen, 2 Hub. u. 3 M. zu Gross-Carben,<br>um 2 Jahrszeiten mit Vigifien u. Messen zu Klein-Carben zu halten dem Pfarrer u. Altaristen<br>zu Gross-Carben gestiftet habe.<br>Mäder, Burg-Friedderg. III, 255. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1426                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2114 Feb., 18.        | Ruprecht Graf v. Virneburg, Johann v. Loyn, Herr zu Gülche, Berulart u. Johann Gebr. Grafen<br>zu Solms u. Diether v. Isenburg beurkunden die Hinterlegung ihrer gemeinschaftlichen Falken-<br>steinischen Urkunden in dem D. O. Haus zu Mainz. D. Sabbatho prox. p. Dom. Invocavit.<br>Guden. C. D. V. 912, Nr. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2115 Mai, 15.         | Vergleich zwischen Sayn u. Isenburg, wie es bis auf weitere Entscheidung, mit dem Maigerichte<br>zu Langen u. der Vogtei zu Mintzenberg gehalten werden solle. D. off Mittwochen nehest.<br>nach vns. Herrn Offart Dage.<br>Burr, Wildbann Dreieich. Beil. 44. Nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 2116 Juli.    | 3. Henne v. Gilse, Amtmann zu Romerode, Claus Grosse, Schultheiss des Hougir-Gerichtes, u. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | benannte v. tuise, Almannia zu komeroute, Janus Grusse, Schullands des Hought-Gerkates, u. I. benannte Schöffen desselben, sprechen wegen ihres gniskigen Herrn, des Landgr Ludewig zu Hessen, "uff den Hougk under die linden zu Alsfelt etc." den Curd v. Romrod u. Lotze v Orffa gegen Henne v. Rugkirshusen zu Ottra gesessen, den Wald, die alte Dicke genannt mit allen seinen Zugehörungen u. Gerichte zu. D. uff den nestin Mitwochen vor sente Margar. Tag Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 98, § IV. |
| 1427          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2117 Marz, 2  | 1. Die Gebr. Rudolf, Hermann u. Hubert Schenken v. Schweinsberg präsentiren zu der Kirche St<br>Paulini zu Hermannstein den Valenlin v. Lotich aus Hadamar, D. in castro Schweinsbergk<br>feria sexta post. Dom. Reminisc.<br>Estors, kl. Schrift. 1, 50. §. 34.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2118 Aug., 1  | 4. Revers der Fransciscaner zu Grünberg wegen der, zum Besten des von Niclas Dechen in ihrer Conventskirche gestifteten neuen Allars zu St. Maria, von dem Dechanten Niclas v. d. Kra gemachten Stiftung zu Fritzlar. D. in vigil. assumcionis Virg. Marie. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 99. Glaser, Gesch. v. Grünberg, 192. Nr. 16.                                                                                                                                                                      |
| 2119          | - Graf Adolf v. Nassau verpflichtet sich gegen Diether v. Isenburg, Herrn zu Büdingen, den Burg-frieden in deu ganerbschaftlichen Schlössern Birstein u. Bracht, den er, Diether, u. sein, Adolfs sel. Vater, Gr. Heinrich v. W., mit einander gemacht, unverbrüchlich zu halten. Wenck l. U. B. 238. Nr. 326 Extr.                                                                                                                                                                                                |
| 1428          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 5. K. Sigismund verleiht der Stadt Frankfurt das Privilegium, dass sein Rath die Brücken über die<br>Nidda in den Dörfern Nide, Redelnheim, Eschersheim, Bonemesse, Harheim u. Vilwi<br>unterhalten u. wenn es Noth thue zur Beschirnung abwerlen, auch das Weggeld daselbst auf-<br>heben möge. G. im Here vor dem Sloss Taubenburg in der Sirfey am Donnerstag n. d. Sont<br>Centate.                                                                                                                            |
| 1             | Privilegia et Pacta d. RSt. Fraukfurt, 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2121 ,        | Derselbe bestätigt des h. Reichs freien Keucher Gerichte zu Wedderauwe Gnaden u. Privi-<br>legien. G. eb. cod. d.<br>Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt, 266. Gründl. Bericht v. d. Isenburg. Success. Rech                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2122 , 2      | in der Ganerbsch. Staden, Beil, S. 61. Nr. 62.  Schiedsrichtl. Spruch wegen Abtretung des Einlösungsrechtes der Dietzischen Pfandschaft vor Alteuweilnau, Wehrheim u. Rosbach von Seiten Nassau's an Gottfr. v. Eppenstein. Sabb, p. Pent Arnoldi, Nass. Gesch. II, 127. Extr. (Ebend. a. c. Extr. c. früheren Vergt. v. 1423. Dienst v. Mart.).                                                                                                                                                                   |
| 2123 Juni , 1 | 7. Erzb. Conrad zu Mainz gestattet auf Ansuchen Diethers v. Isenburg Herrn zu Büdingen, weger<br>der Gefahr feindlicher Ueberfülle beim Besuche der Pfarrkirche zu Budingen, auch in dei<br>Liebfrauenkapelle daselbst Messe zu lesen, jedoch sollten die übrigen Sacramente u. die Todten-<br>bestattung bei der Pfarrkirche verbleiben. D. Hoiste, sexta feria prox. p. btru. Viti et Modest                                                                                                                     |
|               | Mart. Würdtwein, Dioeces. Mog. Ill., 187. Nr. 138. (Erneuert v. Erzb. Dietrich. D. Aschaffenb. die octava mens. Octobr. 1445. lb. p. 190. Thudichum, Gesch. d. Gynnas. zu Budingen, S. 6. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2124 Sept., 1 | 3.K. Sigismund verordnet, dass die den Burgmannen zu Frideberg ertheitte Immunität nicht au ihre Besitztbämer u. die Schulden, welche sie zu Frankfurt hätten u. contrabirten, ausgedehn werden könne, indem ein Jeder verbunden sev, da Recht zu stehen, wo seine Güter sich befänden, und autorisirt deshalb die Stadt Frankfurt jeden bei ihr Begüterten vor ihr Gericht zu laden. G. zu Ylied, am nechst. Sampstag mach vas. I. Frowen tag Natiuit.                                                            |
| 2125 — -      | Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt, 271.<br>Wilhelm Weisse v. Füerbach verpfändet das Gericht Oberohmen an R. Hermann Riedesel u<br>Henne v. Füerbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1429          | Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 321. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2126 Jan.,    | Landgr. Ludwig zu Hessen belehnt, nach dem Tode des Rorich v. Eysenbach, seinen Amtmanr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jan.,         | Hermann Rietesel mit dessen Lehen, als mit dem Patronate des Altars in der Schlosskapelle zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      | 1429              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1.120             | Aldinborg b. Alsfelt u. dreier Burglehen daseibst u. zu Gruuenberg, wobei er ihm zu<br>gleich die Anwertschaft auf das Hess. Erbanrschallamt verleibt. D. ipso die Circumcis. Dom.<br>Kuchenbecker, Hess. Erbhaftnuter. Beil. 42. lit. H. H.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2127 | Jan., 1.          | Ruprecht v. Biedenfeld reversirt sich gegen Reinhard Herrn v. Hanau, wegen des von ihm al<br>Mannlehen tragenden Hofes zu Flynsingen. D. end. die.<br>Grinull. Beautwort. d. Frage: Ob die Grf. v. Hanan mit denen v. Carben etc. S. 206. Extr                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2128 | März, 30.         | (Das. a. weit. EMr. v. 1453—1687).<br>Schiedsrichterl. Entscheid zwischen Snyu u. Isenburg an einem, sodann Solms u. Eppstein am ander<br>Theil, über die Vogtei zu Mintzenberg u. dem dazu gehörigen Sechstheil an Mintzenberg<br>sowie über die Besetzung des Maigerichtes zu Langen. G. off den nest. Donrstage nach des<br>Sonnt. Letare.<br>Buri, Wildbann Dreieich. Beil. 24. Nr. 45.                                                                                             |
| 2129 | Juli, 9.          | Kundschaft der Gehr. Mengoss n. Henne v. Dodelssheim als Falkensteinische Amtleute zu Assenheim, über die Zugehörungen der Grafschaft Assenheim, als: Nydern- u. Obern-Wollestat, Burenheym, Ossenheym, Furebach, Bruchenbrucken, Nydern-Rosspach G. uff den Samstage nach S. Kylians Tag. Beschr. der Hanna-Minz. Lände; Docum. 154. Nr. 116.                                                                                                                                          |
| 2130 | Nov. 15.          | Werner v. Schlitz, gen. v. Görtz, Hans v. Urff n. Heintz Bliver, beurkunden bei der Belehnun<br>des Rorich v. Eysenbach sel, mit dem Schlosse Eysenbach von Seiten des Grafen Johann v<br>Ziegenbain u. Nidda auvesend gewesen zu seyn. G. uff Dienstag nächst nach S. Martins lag<br>d. h. Bisch.<br>Senekenberg, Select, jur. et hist. V. 586.                                                                                                                                        |
| 2131 | Dec., 24.         | K. Sigismund erneunt den jedesmaligen Conthur des D. Ordens zu Frankfurt zum Erbburgmann<br>zu Friedbergk in Gelnhausen. G. Pressburg vor dem h. Christiag.<br>Boehurer, Diss. de Juribus ex statu milliari Germanor, pendentih. §. XXI. p. 120.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2132 |                   | Reinhard, Adolf n. Heurich Grafen v. Weilman verkaufen mit Consens der Weilmauschen Gräfinner ihre Giter n. Rechte in dem Dorfe Hirzenhnin au dus Kl. daselbst.  Wenck I. U. B. 23s. Nr. 326  Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2133 | 1430<br>Feb., 13. | Stadt Frankfurt das halbe Theil von dem vierten Theil des Schlosses n. Hauses gen. Vilwil gelegen b. der Nyde u. dem Dorf Vilwil für 1000 fl. frankf. Wahrung wiederfolslich, jeder mit der Bedingung, keinen Fürsten dazu zu lassen. D. prima die St. Scolustiec virg.  Lersner, Frankfurt. Chronik II. a. 649. Extr. (Nach Wünkelmann, Beschr. v. Hess. S. 153, geschul die Verpfändung zugleich an ihre Mitguarerhen v. Eppstein, v. Soluss u. v. Galt.                              |
| 2134 | , 14.             | Gottfriedt u. Eberhart Gebr, n. Herru zu Eppenstein bekennen, dass, da Diether v. Ysenburg i seine Gemahlin ihr Viertheil an Schloss Vilwil halb der Stadt Fraukfurt wiederkäulich ehr geben hätten, sie dieselbe Stadt als mit in dem Burgfrieden begriften ansehen wollten, dens mit Johann v. Loen Herrn v. Gidehe, Anna v. Solms, dessen Gemahlin, u. dem genannten Diethe v. I. daselbst geschlossen hätten. D. ipso die B. Valentini Mert. Lersner, Fraukfurt (Cromik II. a. 649. |
| 2135 | Apr., 20.         | Henne Foil zu Vrsel n. Jutta seine ehel. Hausfrau verkaufen an Hermann Weise v. Fuerbach v<br>Philipp v. Gronenburg ihre Guiter zu (Nieder) Vrsel. D. feria quinta prox. p. fest. Pasche.<br>Lersner, Frankfurt, Chronik II. a. 627, EMT.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2136 | Oct., 8.          | K. Sigfsmund verfeiht dem Grafen Johann v. Anssan seine Reichstehen, darunter 2 Tornos an de<br>Zoll zu Gernsheim, das Dorf Holtzhausen in der Wetteraw u. verschiedene Rheimanen i<br>Giensheim n. Astheim etc. G. Anrenberg Sountag vor St. Gallen-tag.<br>Standhafte Widerleg, d. Ingelheim, Deduct, weg. d. Fleckens Holtzhausen, Marb. 1741. Beil<br>Nr. 1. (Gl. Belchu, v. K. Friedr, Ill. de an. 1442. cl., Nr. 2.).                                                             |
| 2137 | Nov., 16.         | Eberhard Lewe v. Steinfurd, R., Burggraf zu Friedberg, n. seine Söhne Eberhard u. Henne, re<br>versiren sich gegen Graf Reinhard zu Hannn, wegen Lehensempfang von 2 Huben zu Huls                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1                 | hoffen. Feria quinta prox. ante diem bli. Martini Episc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2138 | Jan.,      | 3. Wasmud, Bürger zu Biedenkapp, reversirt sich gegen das Kl. zu Caldern, wegen der Leihung eines Gutes zu Biedenkapp zu Landsiedelnrecht. D. feria quarta p. diem Circumcis. Dom. Lennep, Von der Leyhe z. Lundsiedelnrecht. C. P. 54. Nr. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2139 | , !        | 5. Graf Johann zu Nassau u. Herr v. Bilstein bescheinigt von Diether v. Isinburg, Herrn zu Büdingen, die 200 fl. erhalten zu haben, so ihm die Herrschaft Falkeustein u. Minzenberg zu zahlen aufgestorben sey. D. uff Fritag vor dem Zwilfflen. Guden. C. D. V. 915. Nr. 137.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2140 | Oct.,      | 3. Das Kloster Constorff (Couradsdorf) trilt, gegen Ueberlassung des St. Nicolaus Altars in ihrem Kloster, das Patronat der Kapelle zu Hirtzenhain an die Herrn v. Eppenstein ab, um aus solcher ein Kloster zu machen, welchen Tansch zugleich Erzb. Dieterich zu Mainz bestätigt. D. Aschaffenburg uf Mitwoch nach S. Michels tag. — Würdtwein, Dieces. Mog. III, 206. Nr. 153.                                                                                                                                                  |
| 2141 | , 2:       | "Eriedrich, Sigmund, Henrich u. Wilhelm, Gebr., n. Friedrich ihr Vetter, alle Landgr. zu Doringen<br>u. Marggraven zu Meissen beurkunden, dass ihnen die Stadt Alle ud orff uff der Lumbd,<br>wegen der von ihnen mit dem Landgr. Ludwig zu Hessen errichteten Erberebrüderung gehuldigt<br>hätten u. versprechen ihr, sie bei allen ihren Freiheiten u. Gewohnheiten zu lassen. G. am<br>Dunnerstag Crispini vud Crispiniani.<br>Senekenberg, Select. jur. et hist. V, 588. v. Zangen, Beitr. z. teutsch. Recht, I., 249. lif. F. |
| 2142 | , 29       | Citation n. Zeugenaussage des Henne Erph, Burggrafen zu Gelnhausen, das Landgericht Orten-<br>berg betr. G. Montags nechst nach St. Simonis et Judae.<br>Kopp, de insigni different, inter R. S. J. Comities et Nobil, immed. 2. Ed. 443. Nr. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2143 | Nov., 19   | Die Ganerbeu des Schlosses n. Gerichtes zu Buchsecke, v. Buseck u. v. Trobe, errichten einen Burgfrieden. D. die Elisabet. Autwort auf das Schreib an e. gut. Freund etc. S. 74. (Einem Vidimus v. 1465 inserirt). Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. Ill. Abs. III, 171.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2144 | s. m. et o | Landgr. Ludwig zn Hessen scheidet die Stadt Gruneberg u. das dasige Antoniterhaus in Betreff<br>der Güter des letzteren.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III. 1, 8. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2145 |            | Graf Heinrich v. Schwarzburg verkauft die ihm verpfindete Reichssteuer der Stadt Friedberg u.<br>dem desigen Bürgermeister u. Rath. G. an St. Agathentag.<br>Facti Species juncter, duar, quaest. Deduct. etc. in S. Stadt e. Burg Friedberg. lit. D.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2146 | Mai, 11    | Graft Reinhard zu Hanau gieht seinen teheusherrl. Cousens zu dem v. Cuno v. Buches geschehenen<br>Verkauf verschiedener Giter zu 11ben stadt an das Weissfrauenkloster zu Frankfurf. D. domi-<br>nica die q. cant. Jubilete.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Grafen v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 218. Extr.<br>(S. 219. a. d. Revers).                                                                                                                                                                              |
| 2147 | Juni, 25   | Henno v. Dudelsheim bekennt u. a. a. mit einem Burggesiäss zu Assinheim von Reinhard v. Hanau helelint worden zu seyn. D. am Mitwochen n. S. Johannes tag da er geboren wart. Ebend. S. 262. Extr. (Ein weit. Revers d. a. 1438, fer, sexta p. Epiph. bibl. 263).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2148 | Sept., 29  | Courad Dugel d. Aelt., Albracht seine chel. Hausfrau u. ihre Söhne Conrad u. Wyffrid Dugel, verzichten gegen Pfarrer u. Albracht seine Burg Friedberg auf das einst von Lotze Krug v. Slammheim an Conrad Dugel, Pastor zu Carben, verpfündete und von diesem auf sie gekommene Acker- u. Wiesenhand. G. St. Michelstag. Mader, Burg-Friedberg, I. Anh. S. 11. Extr.                                                                                                                                                               |
| 2149 | 1483       | Bürgermeister u. Bath zu Friedberg vergleichen sich mit der Burgmannschaft daselbst, wegen<br>des Umgeldes auf Wein und Bier.<br>Ebend. 1, 306. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2150 |            | Conrad Gruebe, Pherner zu Wingershusen, reversirt sich gegen das Kl. Blankenau, wegen<br>seinem Gotteslehen. D. Lunae p. Reminiscere.<br>Schannat, Dioeces. Fuld., 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | 1433        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2151 |             | Gottfried u. Eberhard Herrn v. Eppenstein, Gebr., nehmen den Bechtolt v. Babenhausen gem<br>Mernoltz zum Burgmann zu Ortenberg auf. G. uff Sonntag des h. Driualdikeit Tage.<br>Guden. C. D. v. 1033. Nr. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2152 | Aug., 5.    | Godfrid u. Everhard v. Eppenstein theilen unter sich, sowie alle ihre Allodial-Feudal- u. Pfand-güter, so auch die Stadt Butsbach. V. Augusti. Senckenberg, Select, jur. et hist, VI. in praefat. 100. Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2153 | Sept., 17.  | Erzb. Conrad zu Mainz übergieht den Gebr. Gettfried u. Eberhard Herrn v. Eppenstein seinen Antheil an Burg u. Thal Brachta. G. Steynheim an sant Lamperts Tage. Guden. C. D. V, 1048. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2154 | Nov., 25.   | Johann v. Loen u. seine Gemahlin Anna v. Solms benachrichtigen den Erzb. Conrad zu Mainz<br>dass sie die Lösung ihres ihm verpfändeten Sechstheils der Lande in der Dryeiche u. Wederauwer<br>an die Gebr. Dieterich n. Gerhard Grafen v. Seyne übertragen hätten. D. ipsa die bte. Kathrine virg<br>Guden. C. D. V. 916. Nr. 138.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2155 | s. m. et d. | Landgr. Ludwig zu Hessen scheidet die Antoniter zu Grunberg mit der dasigen Stadt hinsichtlied<br>des von jenen in Auspruch genommenen Rechtes des Weinschankes. D. s. d.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. 196. Nr. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2156 |             | Margarethe, Wittwe Johann's v. Isenhurg Herrn zu Büdingen, giebt an den Frühmesser-Altarisht des St. Georg Altars zu Büdingen eine jährl. Gülte von ½ Korn von ihrem Hofe zu Leythecken. G. uff den Sontag nechst vor S. Peders tag ad Kathedram. Würdtwein, Diocees. Mog. Ill, 189. Nr. 139.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2157 | Febr., 3.   | Die Gebr. Bernhard n. Johann Crafen zu Solms u. die Gebr. Gottfried u. Ebirhart Herrn v. Eppenstein freien dem Kl. Arusburg auf 21 Jahre ihre Landsiedeln auf ihren Höfen zu Muschenheim, Bircklar, Beldrissheim, Utphe, Münster, Hultzheim, Ebirstatt, Kolnhuset u. Hofgülle von allen Steuern, Bede etc. D. in crastino purif. Mariae virg. Allerunterth. Suppliea in S. Kl. Arnsburg. Beil. 80. Nr. 51.                                                                                                                                              |
| 2158 | , 12.       | Abt Albrecht v. Hersfeld belehnt den Landgrafen Ludwig zu Hessen mit allem, was Graf Joham v. Ziegenhain (darunter auch Zelle etc.) von seinem Stifte zu Lehen hat. G. uf den Freytan n. Himmelfahrtstag. Wenck. II, U. B. 479. Nr. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2159 | , 19.       | Die Beguinen zu Gelnhausen beurkunden von Margaretha v. Isenburg, Frau zu Budingen, ¾ jährl<br>Korngülten von ührem Hofe zu Leythecken geschenkt erhalten zu haben. D. feria sexta p<br>dominicam Inuocavit.<br>Guden. C. D. V. 1054. Nr. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2160 | März, 12.   | Johan Silueren v. Lechtunfels, Barbara seine ehel. Hausfrau, u. Johan Frigehain, der letztere<br>Sohu, verkaufen an Heinricke Broewlanden d. Aelt, einen jührl. Grundzins von der mittleret<br>Mühle in dem Dorfe Itter, wozu der edile Junker Erusuus v. Itter seine lehensherrliche Ein-<br>willigung verleiht. D. ipso die B. Gregorii Pape.<br>Kupp, die Herrn v. Itter. 258, Nr. 101.                                                                                                                                                              |
| 2161 | Juli, 21.   | Abt Johann v. Fulda belehnt den Landgr. Ludwig zu Hessen mit den von Graf Johann zu Ziegen hain von seinem Stifte tragenden Lehen, als mit Burg, Stadt u. Grafschaft Nydde mit alle Zubehörungen, der Fuldisch margk in der Wetterawe, Stormfels, Creenfelt, Burg karts; ferner mit der Stadt Alsfelt, der Burg Altenburg n. a. benannter in Kurhessen gelegener Orte. G. vff Mittwochen vor S. Marieu-Magdaleuen Tag. B. Schannat, Clientel, Fuld. P. 206. Nr. 29. W. Wettermann, Wetterav, illustr. C. D. 11. lät. E. Wenck, Ill. U. B. 231. Nr. 283. |
| 2162 |             | K. Sigismund bestätigt den zwischen der Stadt Frankfurt u. der Burg Friedberg im J. 1431 \u00e4be das Gericht zu Kaichen geschlossenen Vergleich. D. Regenspurg, Dienstags vor Michels lag Lunig, R. A. Part. Special. Cont. IV. Th. 1, 620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2163 | Feb., 20.   | Graf Johann v. Ziegenhain u. Niddu bekenut das Schloss Eysenbach, Burggesess, Vogtei, Cer<br>etc. Lautterbach mit Zubehörungen, Warttenbergk, Sonnenbergk, die Dörfer Hermauns<br>Rudolffs (halb), Heiness, Sternrode, zur Strude, die Wüstung Bintzingerödt, Die<br>werodt; Höfe, Zehnten m. Gefälle zu Angerspach, Dietzles, halb, Landenhausen                                                                                                                                                                                                       |

|      | 1485            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | Wachenhausen, Mues, Durnsachsen, Mara in der Gegrode, Herbrachts, zum Keutz, Schlierff etc. vom Stifte Fulda zu Lehen zu tragen, und solche, da sie ihm von denen v. Eisenbach, welche sie seither von seinem Stifte besessen, aufgestorben seyen, dem Ritter Hermann Rietesel verliehen habe. D. dominica post Valentini Mart. Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 590.                                                                                                                                                                                                                |
| 2164 | Apr., 26.       | Franck v. Cronenberg, Senets Jut. et als. v. 300.  Franck v. Cronenberg, Senets Jut. et als. v. 300.  Franck v. Cronenberg, Saynischer Amtmann zum Hayne, bekennt von Diether v. Isenburg die den Gebr. Diederich u. Gerhard Grafen v. Seyne, wegen ihrer Theilung der Burg Hayn und der Losung von Nydern-Rospach schuldigen 1400 fl. mit der Weisung von Seiten der Grafen v. S. solche an seinen Vetter Franck v. Cronenberg zur Losung von Nyddern-Woelnstad zu geben, erhalten zu haben. G. vff den nehsten Dinstag nach sand Marcus Dag des h. Evang. Guden. C. D. V. 917. Nr. 139. |
| 2165 |                 | Präsentation des Johann Snell zum Altarbeneficium St. Maria in der Pfarrkirche zu Babinhausen.<br>D. ipsa die s. Willebrodi.<br>Retter, Hess. Nachr. I, 12. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2166 |                 | Landgr. Ludwig zu Hessen verpflindet seinem Erbmarschall Hermann v. Riedesel Schloss, Berg u.<br>Thal Ulrichstein mit den Gerichten Felda u. Bobenhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2167 |                 | Landau, Hess. Ritterburg. IV, 13 u. 114. Extr.  Das KI. Naumburg versetzt mit Einwiligung des Erzb. Diether zu Mainz u. des Abten Niclas zu Limburg den grossen u. kleinen Zehnten zu Gross- u. kleinen Carben dem Stifte zu Aschaffen- burg für 2000 fl.  Bernhard, Antig. Wetterav. II. 113. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1436            | Dermard, Andd. Wetterav. II, 113. Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2168 | März, 25        | Else, Henns Schneppes sel. Wittwe, u. Anna ihre Tochter, übergeben ¾ Landes in der Elwen-<br>steder Terminei, gegen Burggrefenrode am Steinacker u. oben am Höllengraben gelegen, dem<br>Kl. Elwenstat. D. ipso die Jodica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2169 | Mai, 28         | Mader, Burg-Friedberg, I, 309. Extr. Schweder v. Westerburgk u. dessen Gattin Elsa, Roricbs v. Eysenbach sel. Tochter, verzichten gegen Zahlung von 800 rhein. fl. gegen ihren Schwager R. Hermann Riedtesel auf alle nachge- lassene Guter des R. Rorich v. Eysenbach. D. uff den Montag in den Pfingstheiligen tagen. Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 598.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2170 | Juni, 11        | Diether v. Isenburg Herr zu Budingen präsentirt dem Stifte B. Mar. ad Gr. in Mainz den Johann<br>Orthe von Budingen zur Pfarrkirche S. Gangulffi in Hitzenkirchen. Ipso die Barnabae apost.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 197. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2171 | Oet., 5         | Graf Heinrich zu Schwarzburg gestattet der Stadt Friedberg die auf ihr ruhende Reichspfandschaft<br>von andern Firsten, Städten etc. abhösen zu lassen. G. Fryag nehist nach St. Francisci Tag.<br>Fact Species junct. duar. quaest. Deduct. in S. Stadt c. Burg Friedberg. lit. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2172 | 1487<br>Jan., 4 | <ul> <li>Präsentation des Hermann Sutor zur Marienkapelle zu Wirniss sitam in terminis parochie Flos-<br/>bach. D. feria sexta p. fest. circumeis. Dom.<br/>Wurdtwein, Dioeces. Mog. Ill, 175. Nr. 126.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2173 | , 23            | Georg v. Sayn, Graf zu Wittgenstein, belehnt den Gerlach v. Breidenbach R. u. seinem Bruder<br>Philipp mit einem Drüttel u. einem Achtzehntheil des Gerichtes Brei de nbach als Voralltehen,<br>ferner mit einem halben Drittel desselben Gerichtes, das sie von denen v. Selbach pfandweise<br>inne haben, sowie mit einem Viertheil von einem Drüttel und einem andern Viertheil von einem<br>Viertheil des Gerichtes Lixfeld. D. primo die Vicentii Mart.                                                                                                                              |
| 2174 | Febr., 2        | Succincta et vera Facti Species in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmstadt. Beil. 14. Nr. 7. Graf Johann v. Ziegenhain u. Nidda trägt dem Landgrafen Ludwig zu Hessen die Grafschaften Ziegenhain u. Nidda auf u. empfängt sie als Lehen zurück. G. vff vnser Frawen tag lichtwihunge purificatio zu latine genannt. Ledderhose, Kleine Schriften. IV, 298. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                          |
| 217  | , 17            | Derselbe verflügt, wie es gehalten werden sollte, wenn Jemand dem Landgr. Ludwig zu Hessen<br>die Nachfolge in seine Lande u. Grafschaften Ziegenhain u. zu Nidde streitig machen wolle.<br>Sub dominica q. cant. in eccles. Invocavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                 | Wenck. III, 235. Nr. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

1437
2176 Peb., 17. Elisabeth Gräfin v. Waldeck bekennt, dass mit ihrer Einwilligung ihr Gemahl, Gr. Johann v. Ziegenhain, dem Landgr. Ladwig zu Hessen die Grafschaften Ziegenhain u. zu Nidde zu Lehen aufgetragen habe. D. qua supra.
Wenck. Ill, U. B. 235. Nr. 286.

2177 Juni, 6. Das Kapitel zu Lich verkauft seinen Hof nebst Güter zu Grünaw uf der Nidde an Jacob Brunnen, Schöffen zu Frankfurt. G. donnerst. n. Bonifacii d. h. B.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 64. Nr. 59 u. 60.

2178 Juli, 21. K. Sigismund befiehlt denen v. Carben der Stadt Friedberg die vom Reiche in Pfandschaft inne habende Dörfer Ockstatt, Holler, Melpach u. Heyenheimb zu lösen zu geben. G. zu Eger, am Sontag vor S. Marie Magdalenen Tag.

Wahrh. Facti Species in S. Stadt Friedberg c. v. Carben modo v. Wetzel, i. p. invest. deren

Carbisch. Reichslehen in der Wetterau. Beil. 13. lit. C.

2179 Aug., 3. Schloss u. Stadt Nidde huldigen dem Landgr. Ludwig zu Hessen auf Geheiss des Gr. Johann v. Ziegenhain, der sie jenem noch bei seinem Leben eingeräumt. G. zu Nidde vff Sonnabent n. sente Peters taig Vincula. Wenck. III., U. B. 236. Nr. 287.

2180 , Landgr. Ludwig zu Hessen verspricht der Stadt u. Grafschaft Niedde, nachdem sie ihm gehuldigt, sie bei ihren hergebrachten Freiheiten u. Gewohnheiten zu lassen. G. Niedde, eod. die.

Wenck. III, U. B. 237, Nr. 288.

2184 , 10. Dieterich v. Rudickem verkauft seine Güter zu Wolferborn, Dyppach unter dem Hauge u. Rummeldehusen am Sybold v. Wynthusen u. Consorten. G. vff sente Laurencius Dag des h. Mertel. Guden. C. D. V, 1055. Nr. 55. (Nr. 56 u. 57. Revers der Verkäufer u. Vertrag derselben wegen Zahlung des Kaufgeldes, d. vf S. Nyclaus Obend).

2182 Oct., 5. Eberhart v. Eppenstein Herr zu Königstein u. seine Söhne Eberhart u. Walter, ferner Gottfryd, Eberhart, Johann u. Werner Gebr., Herru zu Eppenstein, gründen zu Hirtzenhain ein Kloster zu Ehren der Jungfr. Maria, welche Stiftung zugleich von Erzb. Diether zu Mainz bestätigt wird. G. zu Hoeste, am Sambstage nach Franciscus tage.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 211. Nr. 156 u. 157, (Executio Confirmationis. D. et a. Hoeste

1439 die ultima mens. Januarii, ib, Nr. 158).

2183 Nov., 7. Eberhard v. Eppenstein u. Königsteyn schliesst zwischen dem Augustinerprior Arnolt zu Büdiken und dem Kloster Conradsdorf benebst dem Pfarrer zu Ossenborn wegen der Trennung der Kapelle zu Hirtzenheyn von der Pfarrer Ossenborn einen Vergleich dan ab, dass das neuerrichtete kl. Hirtzenhein an den seitherigen Pfarrer zu Ossenborn lebenslänglich aber nicht weiter jährl. 50 fl. zahlen solle. D. feria quintu p. solemnit. omnium Sanctor.
Würftlwein. Dioces. Moz. III. 209. Nr. 154.

Henne Weisse v. Fuerbach verpfändet dem Hermann v. Riedesel die Bede im Gerichte Oberohmen

für 400 fl.

2184

Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 321. Extr.

2185 Jan., 1. Anna v. Buchenau, Gottschalk's v. B. ehel. Hausfrau, verzichtet mit ihren Kindern gegen ihren Schwager Hernann Riedtesel für 800 fl. auf alle Ansprüche an die von R. Rorich v. Eisenbach nachgelassenen Güter. G. in die et festo circumcis. Dom. Senckenberg, Selecta jur. et hist. V, 603.

2186 6.\* Hermann Rost, Probst zu Sta. Maria all Gr. in Mainz, willigt in die Erhebung der zur Pfarrei Ossenborn gehörigen Kapelle zu Hirtzenhain zu einem Kloster der regulären Canonicer. D. sexta die mens. Januarii.

Wurdtwein, Dioeces. Mog. III, 206. Nr. 152.

2187 , 25. Anton Abt zu Selbold erklärt nur um desswillen dem Ansinnen sein Insiegel mit zur Bekrifügung an die Briefe in Betreff der Trennung der Kapelle zu Hirtzenhain von der Kirche zu Ossenborn nicht Folge geleistet zu haben, well er weder der Obere des kl. Constorff sey, noch sonst etwas über Hierzenhain zu befehlen habe. D. ipso die amnune. gl. virg. Marie. Wurdtwein, Dioces. Mog. 111, 240. Nr. 155.

2188 Juli, 25. Diether v. Isenburg Herr zu Büdingen verleiht dem Johann v. Sassen seine Lehen, als: Kirchsatz zu Babennhusen mit dem Zehnten daselbst u. zu Follekirchen, Fellekrucken, Kultzen-

|      | 148     | 8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |       | haynn, Pedersheyn, Linssheit, Wanefeltt, Selnrade, Aldennhain, Heckersdorfft,<br>Obernsivertenraide, Langenwasser, Folkinsshayn u. Selgenstaitt. G. uf sent<br>Jacobstag des h. Apost.<br>Retter, Hess. Nachr. 1, 25. Nr. 13. conf. Nr. 15. S. 26.                                                                |
| 2189 | Sept.,  | 8.    | Graf Adolf v. Weilnau verkaust dem Diether v. Isenburg seinen Theil am Schloss Birstein, den<br>Gerichten Reichenbach u. Birstein u. an Burg u. Thal Bracht. D. ust vns. l. Frauwen Tag, als<br>sy geboren wart.                                                                                                  |
|      |         |       | Wahrhafter Bericht v. d. Ursprung u. Fortsetz. des Prozesses in S. Isenburg. Unterthan. des<br>Gerichts Reichenbach etra. ihre Landesherrschaft. Offenbach 1743. S. 4. Beil. B. Wenck. I.<br>U. B. 239. Nr. 14. u. im Extr. Kuhenbecker, Anal. Hass. Coll. IX, 77.                                                |
| 2190 | ,       | 9.    | Graf Adolf v. Weilnau verspricht dem Diether v. Isenburg ihn wegen dem vorstehenden Kauf gegen<br>alle etwaigen Ansprüche seiner Schwester Lorchen u. der vermeintlichen Forderungen Johanns<br>v. Waldenstein schadlos zu halten. D. Dienst. n. Marien Geburt.                                                   |
|      |         |       | Wenck, I. U. B. 240. Nr. $\frac{326}{16}$ Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2191 | Nov.,   | 5.    | Derselbe verkauft an Gottfr. Herrn v. Eppenstein einen Erbachtigen Theil am Schloss Bracht erb-<br>u. eigenthümlich. D. feria quinta prox. p. Fest. omn. Sanctor.                                                                                                                                                 |
|      | _       |       | Wenck, I. U. B. 238. Nr. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2192 | Dec.,   | 5.    | Erasmus v. Itter belehnt den Henne Meygers mit einem Drittheil von der Hufe Landes bei Dess-felden (Deisfeld) genannt der Kappelhof. D. in vigilia bli. Nicolay Episc. Confess. Kopp, Nachr. v. d. Herrn v. Itter. S. 260. Nr. 103.                                                                               |
| 2193 | 7       | 9.    | Die Grafen Bernhard u. Johann v. Solms ernennen den Abt Johann zu Arnsburg zu ihrem<br>Anwalt auf der Synode zu Basel. D. Basileae nono Decembr.<br>Allerunterth. Supplien in S. Kl. Arnsburg. Beil. S. St. Nr. 53.                                                                                               |
| 2194 | s. m. e | et d. | Wernher v. Eppenstein Herr zu Mintzenberg verleiht dem Bechtolt v. Bobenhusen gen. Mernolss<br>3 Pfd. als Burglehen zu Ortenberg, die Wüstung Escrode mit Zugehör u. das Halbtheil am<br>Zehnten zu Hirczenhane zu Mannlehen. D. s. d.<br>Guden. C. D. V, 4058. Nr. 58.                                           |
| 2195 | -       | _     | Erzb. Diether zu Mainz gieht ein Viertel u. ein Achtel an Schloss u. Flecken Bracht, das Gr. Adolf v. Weilnau ums J. 1420 seinem Antecessor Konrad versetzt, dem Gr. Diether v. Isenburg um 500 fl. zu läsen, und legt nit diesem Gelde die Herrn v. Eppenstein ab, denen es vorhin von Mainz verpfändet gewesen. |
|      |         |       | Wenck, I. U. B. 239. Nr. $\frac{326}{15}$ Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2196 | 3 -     | -     | Reinhard Herr v. Westerbergk u. Schwawenberg bekennt mit Landgr. Ludwig zu Hessen wegen ihrer Spänne um den Hermannstein gesihnt zu seyn. Kuchenbecker, Anal. Hass. II, 338. Extr.                                                                                                                                |
| 2197 | 7 -     |       | Withelm Weisse v. Fuerbach verkauft seinen dritten Theil des Gerichtes Oberohmen an Hermann<br>Riedesel u. Henne Weisse wiederkäuflich.<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1, 2, 321. Extr.                                                                                                                                |
| 219  | 8 -     | -     | Conz Moller zu Elwenstatt frohnt sich mit Zustimmung derer v. Cleen in das Kl. daselbst u. giebt sein Gut darin. Mader, Burg-Friedgerg. I., 340. Extr.                                                                                                                                                            |
| 2199 |         | _     | Derselbe übergiebt dem Kl. Elwenstatt verschiedene Aecker in der dasigen Terminei. Ebend. I, 310. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
| 2200 | Jan.,   |       | Simon v. Slitz gen. v. Geurtze reversirt sich gegen das Stift Fulda wegen Lehensempfang der<br>Burg, Stadt u. des Gerichtes Slitze. D. Agnetis.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 333, Nr. 469.                                                                                                                     |
| 220  | Juni,   | 13    | Weisthum des freien Kouch er Gerichtes; uff Samstag vor S. Viti vnd Modesti. (Orth), Sammlung merkwürdiger Rechtshändel. III, 709. Weisthümer v. Grimm. III, 459.                                                                                                                                                 |

2202 Juni, 26. Schiedsrichterl. Entscheid zwischen Eberhard v. Eppenstein Herrn zu Königstein u. Werner v. Eppenstein Herrn zu Minzenberg einer, und den Burgmannen zu Friedberg anderer Seits wegen der Moerler-Mark. Peterwil, fer. sexta prox. p. fest. Nativit. bti. Johannis Bapt.

2203 Aug., 1. Werner v. Eppenstein Herr zu Mintzenberg gestattet der Stadt Mintzenberg gegen Zahlung von 100 fl. den Viehtrieb in der Gemarkung von Nydderhirgern. D. die vincula S. Petri. Sames, Delineatio Jur. Publ. Münzenberg. p. 57. E. (In e. Notariatsinstr. v. 1446.)

13. Burggraf, Baumeister u. Burgmannen zu Friedberg entscheiden u. vergleichen die Irrungen

2205 Nov., 6. Lehnbr. Graf Philipps v. Nassau-Sarbrücken für Syfridt v. Nordecken zu der Rabenawe über das

zwischen Kloster u. Gemeinde zu IIbenstat über verschiedene Gegenstände. G. Donnerstag n.

Schloss Rabenauwe, Gericht zu Lundorffe u. das Gut zu Saltzbodden. G. uff den Frytag

Die Rechte der Landeshoheit - Nassau-Sarbrücken c. Hessen Darmstadt, die Burg Rabenau

Mader, Burg-Friedberg. I, 311. Extr.

Mader, Burg-Friedberg. 1, 312. Extr.

S. Laurentii tag.

nach allerheiligen tag.

2204

|      |          | betr. S. 95. lit. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2206 | Dec., 27 | Erasmus v. Ittere belehnt den Corbacher Bürger Heinricke Broenlande, mit der Nygen Mühle im<br>Dorfe Itter nechst dem Kirchhofe gelegen. D. die festo bli. Johannis Apost. et Ewang.<br>Kopp, Nachr. v. d. Herrn v. Itter. S. 262. Nr. 107.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2207 |          | Hermann Riedesel verkauft an den Abt zu Fulda das Dorf Stockhusen sammt den Waldschmitten,<br>den Schmitten zu Landenhausen u. Schadges, sowie das Dorf Rixfelt für 1200 rhein. fl.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 320. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2208 |          | Weisthum des freien Gerichts Keuchen, die Diebe u. andere Uebelthäter betr. G. uff sonning vor st. Viti u. Modesti. (Orth.) Sammlung merkwürd. Rechtshändel. III, 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 1440     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2209 | Jan., 6  | -Reinhard Graf v. Weilnau, Stiftsherr zu Fulda, u. Elisabeth seine Schwester, verziehten auf die<br>von ihrem Bruder, Graf Adolf v. W., an Diether v. Isenburg verkauste Antheile am Schloss<br>Birstein, Gericht Reichenbach und Burg Bracht. D. auf h. dreyer Königo Tag.                                                                                                                                                                                                                          |
|      |          | Wenck. I. U. B. 240. Nr. 326 Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2210 | Febr., 3 | Franke v. Cronenberg d. A. verleiht dem Bechtolt v. Bobenhausen gen. Mernoldiss 3 Pf. Burg-<br>lehen zu Ortenberg, die Wistung Escrode u. das Halbiheil am Zehnden zu Hertzenhain<br>als Mannlehen. G. Mitwoch nach vns. l. Frauwen Tag Purificationis.<br>Guden. C. D. V, 1058. Nr. 59.                                                                                                                                                                                                             |
| 2211 | März, 28 | Craff Riedlesel, Edelknecht, Gude seine ehel. Hausfrau und Philipp ihr ältester Sohn, verkaufen dem Kl. Arnsburg ihren Hof uebst Zugehör u. dem Schaftrieb zu Muschenheim. D. feria secunda p. concept. B. M. V. Kolb, Aquila certans; Docum. p. 52. Nr. 40. 41.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2212 | Mai, 16  | K. Friedrich IV. (III.) verleiht dem Wenzla v. Clen u. seinem Mitganerben Wilhelm v. Ingelheim gewisse Zinsen zu Sachsenhausen u. Frankfurt, den Hof zu Cruftel mit seinen Zugehörungen, das ein Burglehen zu Friedberg ist, it. ihre Theile der Burg Redelnheim etc. Chmel, Regest. Friderici IV. R. R. 1. Ablh., 5. Nr. 32. Extr.                                                                                                                                                                  |
| 2213 | , 17     | Derselbe ertheilt dem Diether v. Isenburg, Herrn zu Budingen, seine Lehen, als: Budingen. Budingerwald mit Wacchterspach, Gericht zu Wolfferbune, Gericht u. Dorf zu Selbold, Dörfer u. Gericht zu Grind au, die Königsleute uff der Kaled, Wildbann in der Dreyeiche; dann die von seinem Vetter Philipp v. I. auf ihn gefallenen Lehen, einen Tornoss auf den Zoll zu Lahnstein. Freylag n. Pfingsten.  Lunig, Spicileg, Secul. II, 608. conf. Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. 1. Abth. 7. Nr. 52. |
| 2214 | Juli, 12 | Graf Johann v. Ziegenhain beurkundet mit seinem Bruder Gottfried Gr. v. Z. in Bezug auf die<br>Grafschaften Ziegenhain u. Nidde eine Einung geschlossen zu haben. G. uf S. Margretag T.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XII, 414.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      | 1440          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2215 | Juli, 2       | <ol> <li>K. Sigismund bestätigt die Wiederrufung K. Wenzels in Bezug seiner Schenkung des Busecker-<br/>thales an Landgr. Hermann zu Hessen. G. Speyer, Freytags nach St. Jacobs Tag.<br/>Memoriale c. Sp. Facti et Deduct. in S. Einges. d. Buseckerth. c. Hessen Darmstadt 1707<br/>Beil. S7, lit. R. 2.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2216 | Aug., 2       | 7. Contzell Leschen, Magistra, u. Convent zu Consdorff beurkunden, dass für die von den Herriv. Eppenstein zu einem Kloster erhobene, zur Pfarrei Ossenborn gehörige Kapelle, genannt Pfarrei mit dem St. Nicolaus-Altar zu Consdorff entschädigt worden sey. Sexta die Kal. Sept Würdtwein, Diocees. Mog. Ill., 204. Nr. 150.                                                                                                                                                                                                         |
| 2217 | Oct., 1       | O. Godfridt Herr zu Eppenstein belehnt den Syfridt v. Nordecken zur Rabenau mit dem Kirchsatz udem Zehnten im Gerichte zu Lundorff. D. feria prox. p. diem dionisii.<br>Steiner, Gesch. des PG. Londorf. S. 152. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2218 |               | <ol> <li>Brasmus Edler v. Hter belehnt den Sachsenhäuser Bürger, Curd Degenhard, mit 2½ Morg. Landez<br/>zu Hornichusen. D. crastino Annunciacionis B. Mar. Virg.<br/>Kopp, Nachr. v. d. Herrn v. Itter. S. 263. Nr. 110.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2219 | 1441<br>Jan 4 | 3. Weisthum zu Bingenheim, d. 13 Jan. (mit inserirt. Instr. v. 8. Jan. 1434).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |               | Weisthümer v. Grimm. III., 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2220 | Feb., 1       | D. Herman Rietesel R., Erbmarschall zu Hessen, u. Johann R. sein Sohn, versprechen das von der<br>Grafen Johann v. Ziegenhein u. Nidde zu Lehen empfangene Schloss Eysenbach, da sie sticl<br>aus Briefen des Abten Johann sel. für Rorich v. Eysenbach sel. überzeugt hätten, dass solches<br>Fuldisches Lehen sey, nach dem etwaigen kinderlosen Absterben des Grafen Johann, nur vor<br>Fuld zu Lehen empfangen zu wollen. D. Scolastice virg.<br>Schannat, Clientel, Fuld. P. 326. Nr. 319. (Führt daselbst falsch als Dat. 1401). |
| 2221 |               | 5. Bernhard u. Johann Grafen zu Solms. Eberhard v. Eppenstein Herr zu Königstein u. Werner v. Eppenstein Herr zu Mintzenberg, stellen auf Bitten des Abts u. Conventes Arnsburg den Mark ab, der sich am Tage ihrer Kirchweihe eingeschlichen habe. G. uff sente Jacobstag d. h. Apost Kolb. Aquila cert.; Docum. p. 29. Nr. 22. Lunig, Spicil. Secul. II, 1364. Bekhard Sweyne, Priester u. Altariste des 10,000 Marteler-Altars in der Allstadt Grunenberg                                                                           |
|      |               | quittirt der Stadt Grunenberg 100 Pf. Heller. D. ipso die S. Thadei mart, gl. Glaser, Gesch. v. Grünberg. 197. Nr. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2223 | Aug., f       | D. Abt Johann u. Convent zu Arnsburg erkennen die Grafen v. Sohns als ihre Stiftsherrn an. D<br>die Laurentii.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. S. 81. Nr. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2224 | Oct.,         | <ol> <li>Conrad Herr v. Winsperg, Kais. Erbkännacere, bekennt von dem Stifte zu Fulda die Lehen der<br/>Herrschaft Falkenstein u. der Herrn v. Minzenberg u. Koenigstein erhalten zu haben. D<br/>Sabbato ante Dionisii.</li> <li>Schannat, Clientel, Fuld. P. 248. Nr. 538.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2225 | Nov., 1       | I. Das Stift Fulda bessert dem Philipp v. Nassau-Sarbrücken mit einem, von Hermann Levven zu<br>Steinfurt, wohnhaftig zu Eichzell, erkausten Hof oben am Kirchhofe zu Bingenheim gelegen<br>seine Lehen. A. ulf S. Mertens Tage.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 239. Nr. 107.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2226 | , 2           | I. Burggraf, Baumeister u. Burgmannen zu Friedberg gestatten gegen Zahlung von 1000 fl. in Gelc<br>u. 100 fl. jährl. Güllen mit 2000 fl. abzulösen, dem Pfalzgraf Ludwig b. Rhein u. dessen Erber<br>die Churfürsten u. Pfalzgrafen b. Rhein seyn werden, unter weiter stipuliren Bedingungen, die<br>Oeffnung ihrer Burg, mit Ausnahme gegen Kaiser, Reich u. Burgmannschaft. G. auf Dienstag<br>nach St. Elisabelhen Tag (Revers des Pfalzgr. D. Heidelb, fer. tert. p. S. Elisab.)<br>Mader, Burg-Friedberg. I. 318 u. 332.         |
| 2227 | , 2           | 3.* Erzb. Theoderich zu Mainz bestätigt die Entschädigung der Kirche zu Ossenborn mit dem St<br>Nicolaus Altar im Kl. Constorff für die Abtretung der zu einem Kloster erhobenen Kapelle zu<br>Hirtzenhain. D. Frankfordie, die vices. tertia mensis Novembr.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 205. Nr. 151.                                                                                                                                                                                                                           |
| 0000 | 1             | Henne Rypracht v. Budingen d. J. bekennt, dass ihm die Gebr. Hans u. Engelhard Herrn v. Roden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2229 Feb., 9 Henne v. Buchis d. A. zu Hoeste bekennt, solche 10 fl. Geldes, die der R. Ludw. v. Erfortshausen

2231 Apr., 8. Die Gebr. Walter u. Emerich v. Ryffenberg verziehen gegen Diether v. Isenburg u. Büdingen u.

Güter seine Ehefrau zu bewitthumen. D. s. d. Guden. C. D. V, 1059. Nr. 60.

Mader, Burg-Friedberg. 1, 324. Extr.

1450-1515. Eb. S. 476.)

Sonnt. Reminiscere.

tag nach dem h. Ostirtage.

borne u. Wenigis, den kleinen Zehnten zu Ober-Syemen, ein Achttheil zu Effelderbach an dem Dorf b. Laubstat gelegen, zu Burglehen verliehen u. ihm vergönnt habe, auf diese

zu Burglehen gehabt, von Gr. Reinhard v. Hanau für sich, sodann 100 fl. wegen seines abwesenden Sohnes Philipp als Burglehen zu Wonnecken erhalten u. solches mit seinen eigenen Wiesen zu Hooste (a. d. Nidder) wieder bewiesen zu haben. G. am St. Appolonien tag d. h. Jungfr. Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 475. Extr. (Weitere Reverse v.

Vitzdom zu Aschaffenburg, auf der einen, Burghart Husern auf der andern, u. den Chorherra der Pfarrkirche in der Burg Friedberg auf der dritten Seite, wegen Emmerichs v. Cruftele n. Katharinen seiner Hausfrau nachgelassenen Behausung in der Burg gelegen. G. Mitvoch nach

Dieterich Grafen v. Seyne n. die von Petterwile auf alle Ansprache u. Forderungen, welche sie an solche aus der bei Petterwile erlittenen Niederlage etwa machen könnten. G. vf Son-

28. Eberhard Löwe v. Steinfurth, Burggraf zu Friedberg, spricht zwischen Hansen v. Erlenbach,

2230

1119

Guden, C. D. V, 1060. Nr. 61. 2232 Mai, 8 Lehnbr. Abts Hermann zu Fulda für Graf Reinhard v. Hanau über Steinau an der Strasse, Treyse b. Minzenberg u. eine Gülte zu Reichelsheim. G. feria sexta p. fest. Corp. Chr. Docum. zu dem contrahirt. Inhalt d. Hanau-Münzenb. Landesbeschr. Nr. XV. 2233 K. Friedrich IV. verleiht dem Reinhard Herrn v. Hanau seine Reichslehen, darunter die Juden zu Hanan, Windeck, Friedberg, Babenhausen, Assenheim, Mintzenberg u. Nidda, ein Burglehen zu Redelnheim, Gericht Heuchelheim etc. G. zu Frankfurt, eod. die. Beschr, d. Hanau-Münzenb, Lande, Docum, S. 2, Nr. 2, (Gleiche Belehn, f. Gr. Philipp d. J. de an. 1456 u. 1468. Eb. Nr. 3 u. 4). Documentirte Vorstell. was es eigentl. M. d. RLehen d. Grafsch. Han. Münzenb. f. e. Beschaffenh. habe, Beil. 164. Nr. II. 2234 Juni, 3. Derselbe verleiht Carln v. Garben u. seinen Vettern das Dorf u. Gericht Molpach mit Zugehör "Oxstadt halb mit seiner zugebörde vnd die Gultte vnd Rechte in der Stadt Friedeberg vnd zehen mark geldes auf den Juden zu Friedeberg das bringet 15 fl. in gelde. "G. Frankfurt. Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. I., 68. Nr. 575, Extr. 2235 4. Derselbe verleiht dem Henne v. Bobenhausen, als einen Montbar u. Lehensträger der Helffrich Volrates v. Seligenstat sel. Kinder, benannte Lehen zu Frankfurt, Sachsenhausen, Ginheim, Eschersheim u. Rendel. G. Franckenfort, am montag nach Ernsemstag. Moser, diplomat. u. histor. Belustigungen. I, 14. Nr. 8. Chmel. 1, 69. Nr. 580. 2236 7. Derselbe verleiht dem Gilbracht v. Buchsecke u. seinen Ganerben v. Busecke u. v. Drahe das Buchseckerthal mit Zugehörungen. G. Mentze, Donnerstag nach d. Bonifacien Tag. Memoriale c. Sp. Facti et Deduct, in S. Eingesess, d. Buseckerth, c. Hess. Darmst, Beil, p. 92. Y. 2. (Weit. Lehnbr. v. 1613, 1624, 1640, 1665, Eb. p. 93, sqq.). Lunig, Corp. jur. feudal. 1, 1137. Nr. 71. Chmel. 1, 71. Nr. 592. 2237 8. Die Stadt Grunberg verbürgt sich für 4000 fl. u. jährl. 200 fl., welche Landgr. Ludwig zu Hessen an Hermann Riedesel etc. verschuldet. D. Sonntag nach uns. l. Fr. visit. Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 106, Note 245, Extr. 2238 Juli, 10. K. Friedrich IV. verleiht dem Philipp v. Redelnheim seinen Theil an dem Schlosse Redelnheim. D. Frankfurt. Chmel, Reg. Friderici IV., R. R. 1, 81. Nr. 665. Extr. 2239 Aug., 2. Derselbe bestatigt der Burg Friedberg alle ihre Privilegien. D. Franckfurth, am Dienstag n. St. Jacobs des h. zwolff Botten Tag. Mader, Burg-Friedberg, I. 318, Extr.

|      |       | 13    | D. H. J. H. W. D. J. L. W. Z. J. L. C. J. J. L. C. J. L. |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240  | Aug.  | , 2.  | Derseibe erheilt dem Hans Breitenbach Verzeihung, welcher in Gemeinschaft mit Andorn die Juden-<br>schule zu Friedeberg geöffnet, daraus etwas genommen u. verzehret hat. G. zu Frankfurt.<br>Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. 1, 109. Nr. 890. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 241  | 7     | 15.   | Derselbe erneuert der Stadt Friedberg das ihr von K. Karl verliehene Privileg über ihre Freihei von fremden Gerichten. G. Franckfurt, an vns. l. Frawen Abent Assuntionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |       |       | Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand, Regalien. P. II, 33. Nr. 49. Beständ. Gegenbericht. P. II, 33. Nr. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242  | •     | 79    | Derselbe verleint den Dörfern Gross- u. Klein-Carben, Kaichen u. Burggrefenrode einer<br>Schutzbrief. G. Franckfurth auf vns. 1. Frauentag Assumpt.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 323. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243  | 77    | 24.   | Derselbe verleiht dem Jörg v. Breitenbach eine Forsthube auf dem Budinger Wald u. a. Lehen.<br>G. Strassburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 244  |       |       | Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. I., 114. Nr. 1026. u. 98. Nr. 842. Extr.  Derselbe verleiht dem Johst Fusgyn v. Ortenberg eine Forsthube auf dem Budingerwalt u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | 10    | 77    | Lehen, G. Strassburg, Ibid. I, 114. Nr. 1027, u. 98. Nr. 841. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 245  | 77    | 30.   | Derselbe ninmt die Priesterschaft zu Friedberg in den Reichsschutz u. freiet sie von ungewöhnlichen Ungelt u. Zolle. G. Brisach.  Biol. I., 148. Nr. 1963. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 246  | Sept. | . 1.  | Derselbe macht die Herrschaft Bodingen des in den Grafenstand erhobenen Diether v. Ysenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |       | ,     | zur Reichsgrafschaft. G. Brisach.<br>Ibid. 1, 121, 1088. Extr. (Erhebung Dieth. v. Ys. in den Grafenstand, 29. Aug. eod. an. ib<br>Nr. 1059.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 247  | Oct., | 14.   | Derselbe giebt seinen Willen dazu, dass Wenzel v. Clee "seinen Halbtheil des fleckens, der Schale<br>oder Kennaden" im Schlosse Redelnheim, als ein Reichslehen verkaufe an die Stadt Frank<br>furt. G. zu Freyburg im Uechtland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 248  | s. m. | et d. | Bid. 1, 129. Nr. 1195. u. 101. Nr. 881. Extr.<br>Derselbe verfelit dem Dietherich Gräfen v. Seyne unter andern benanuten Lehen einen Theil au<br>Schloss Minzenberg, Wildpenne in der drye Eiche etc. D. Frankfurt.<br>lbid. 1, 98. Nr. 838. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249  | -     | -     | Derselbe verleiht dem Philipp v. Haussenstein als dem Aeltesten u. dem Eberhard u. Gewarer<br>62 Morg. Wiesen zu Dörkelweiler, 3 Huben zu Red ehnheim, eine Hofstatt daselbst in der Burg<br>funthalb Pf. Gelts zu Frankfurt etc. den Walt den man nennt den Husensteinerwalt. G. Frankfurt<br>lbid. 1, 98, Nr. 839, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250  | -     | -     | Derselbe verleiht dem Martin Forstmeister das vom Reiche zu Lehen rührende Forstmeisteramt in<br>Budingerwald. G. Frankfurt.<br>  Ibid. 1, 99, Nr. 848. Extr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2251 | -     | -     | Derselbe verleiht dem Eberhard v. Eppenstein, Herrn zu Königstein, den Theil, den er am Städt-<br>chen Minzenberg hat, das Schloss Kunigstein, 5 Huben Landes zu Nieder-Irlebach, einer<br>Theil am Weggeld zu Butzbach, den Moerlegrund etc. G. Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2252 | -     | -     | Bid, I, 99, Nr. 858. Extr. Derselbe verfeibt dem Friedrich Brendel 12 Morg. Wiesen b. Dorkelwil u. eine Hube bei Esch- bach. G. Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2253 | -     |       | Ibid. 1, 412. Nr. 1017. Extr.<br>Derselbe hestätigt der Burg Friedberg Burggrafen u. Burgmannen "vnd mit namen auch solch<br>sun- u. strickebriefe, die sie hun zwischen burg u. stat Friedberg die sy von seliger ge-<br>dechtnuss eltwann romischn keisern vnd kunigen vnsern vorfaren am rich haben. G. zu Brisach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2254 | s.m.  | et d. | blid, 1, 148, Nr. 1066, Extr.  Derselbe verleidt dem Gilbracht v. Buchseck sein Burgsass zu Carlsmund "vnd soliche gutere mi ackern wisen vnd iren zugehorungen in den Gerichten Garlberteych, Steinbach vnd in der Terminien der dorffere die in deuselben gerichte gelegen sind vnd darinn geboren als dann dieselben guter Heinrich v. Carlsmund der alle vnd jung vnd auch der obgenannte Gilbracht besessen vnd hergebracht haben. G. zu Brisneh.  Bidd. 1, 200, Nr. 1084, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2255 Jan., 21. Versicherung der Griffin Elisabeth v. Ziegenhain an Landgr. Ludwig zu Hessen wegen dessen Nachfolge in den Grafschaften Ziegenhain u. Nidda. D. Ipso die bte. Agnetis Virg. et Mart.

|                 | eod. die).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2256 Feb., 7.   | Graf Johann zu Solms vergleicht den Pastor Johann Ryenkuss zu Laupach mit seinen armea<br>Leuten zu Freyensehen, um der Messen u. des Gottesdienstes. D.p. diem b. Dorrotheae Virg.<br>Fug- u. Bodenlose (Infugs-Beschuldigung — in S. Freienschen (1743) Beil. 11. Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2257 Apr., 14.  | Maria u. Jacobäa v. Loen treten ihren Antheil an der Falkenstein – Min zen bergischen Erbschaft<br>an ihre Stiefferüder, die Grafen Diederich u. Gerhard v. Seyne, ab. G. op XIIII ten Dach van<br>Aprille.<br>Guden. C. D. V. 927. Nr. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2258 Oct., 31.  | Sybold v. Winthausen, Wepener, belehnt den Joachim v. Sassen, Bürger zu Grunenberg, mit dem hallen Zehnden zu Queckborn, Luter (Lauter), Winkandeshain (Weikartshain), einem Drittel an demjenigen zu Burmingen (a. O.), sodann dem Hoeb zu Richelskirchen (Reiskirchen) u. zu Nunrade (Nonnerndec). D. quinta feria ante Michaelis Arch. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 109. Nr. 19.                                                                                                                        |
| 2259 Dec. , 13. | K. Friedrich IV. verleiht der Stadt Frankfurt in Gemeinschaft mit Franken v. Cronenberg d. A. den<br>Theil am Dorf u. Gericht zu Redelnhain, den sie von Dietrich v. Pernhaim u. seiner Haus-<br>frau u. ihren Söhnen erkauft haben. G. zu Grätz.<br>Chmel. Reg. Friedrici R. R. I. 158. Nr. 1568.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2260 — —        | Wernher v. Eppenstein Herr zu Minzenberg verspricht, dass so lange er die dem Kl. Arnsburg schuldigen 800 fl. nicht bezahlt habe, er den Lägern der Jägerei nachlassen, u. auch nach ihrer Bezahlung solche nicht höher bescleweren wolle, als wie seine Ahnherrn hergebracht. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 128. Extr.                                                                                                                                                                         |
| 1114            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2261 Jan., 27.  | Die Grafen Bernhard zu Hanau, Bernhard u. Johann zu Solms, sowie Werner v. Eppenstein Herr zu Münzenberg, Eberhard v. Eppenstein Herr zu Königstein u. Walther v. Eppenstein Herr Breuberg, freien dem Kl. Arns burg seine Hofe zu Colnhausen u. Mengeshausen auf 15 Jahre. D. feria secunda p. fest. couvers. Pauli Apost. Allerunderth. Supplica in S. Kl. Arnsburg, Beil. 83. Nr. 55.                                                                                                                           |
| 2262 Apr., 7.   | K. Friedrich IV. verleiht den Gobr. Eberhard v. Eppenstein Herrn zu Königstein u. Walther v. E. Herrn zu Bruberg ihre Reichslehen: "den teil so ir Vater sel. an dem newenstellin zu Minzenberg gehabt hat, it. Kunigstein das sehloss, it. 5 Huben zu Niedernerlebach, it. ain tail am fare am heubt olwendig Mencz; it. iren tail am drittail eins thorniss zu Capelle; it. iren tail am weggelde zu Buczbach; it. den Mirlegrund etc." G. zu Neustadt. Chunel, Reg. Friedreit IV. R. R. 1, 164. Nr. 1621. Extr. |
| 2263 Juni, 7.   | Walther v. Eppenstein Herr zu Bruberg empfängt vom Stifte Fulda zu Lehen: Schloss Bruberg, so viel die Herrschaft Eppenstein bis dahin Recht daran gehabt, 9 Huben u. einen Hof zu Obern-Aspach (Eschbach) u. ein Fuhrwerk u. einen Hof zu Kaldebach. A. Dominica p. Bonifacii. Schannat, Clientel. Fuld. P. 288. Nr. 257. Extr.                                                                                                                                                                                   |
| 2264 Aug., 10.  | Erzb. Theodericus zu Mainz bestätigt das von dem Graf. Diether v. Isenburg u. Büdingen u. seiner<br>Gemahlin Elyzabeth v. Solns in der Marienkapelle zu Budingen gestiftete: "Salve Regina." D.<br>Aschaffenburg" die mensis decima Augusti.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III, 190. Nr. 140.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2265 , 14.      | K. Friedrich IV. bestätigt der Stadt Friedberg einen inserirten Brief K. Karls IV. d. Nüremberg St. Georging (1350), worin derselbe der Stadt die Freiheit glebt, dass sie nur vor ihrem Reichs-Aufmann beklagt werden könne. Pön. 100 Mk. Geld. D. Frankfordie (soll heiss. Nurnberg) sub majestate an vnserer liebn frawn abent nasumptionis Xliiij. Chmel. Reg. Friedrici IV. R. R. 1, 173. Nr. 1687. Extr.                                                                                                     |
| 2266 Sept., 9.  | Michael, Burggraf zu Nürnberg, Graf zu Hardeck u. Brauneck, reversirt sich gegen Abt Hermann<br>zu Fulda wegen empfangener Lehen in der Wetterauve zu Urban u. an dem Fogelsberge<br>gelegen. G. Numberg, an Mitvocs nach vas. I. Fravven Tag der Geburde.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1444             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Eberhard v. Eppenstein Herr zu Königstein u. Walther v. Eppenstein Herr zu Breuberg versprechen<br>dem kl. Arnsburg, so lange die ihm schuldigen 600 fl. nicht bezahlt seyen, dasselbe mit dem<br>"Gejagt mit Hunden u. Vögeln" unbeschwert zu lassen. D. in die annuncist. Virg.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 146. Nr. 128.                                                             |
| 2268 s. m. et d. | Hermann Abt zu Fulda genehmigt den Verkauf von einer Hube Landes zu Echzell von Seiten des<br>Henne Levve v. Steinfurt zu Echzel an das Kl. Blankenau u. verleiht dem letzteren die Beleh-<br>nung. D. s. d.<br>Schannat, Clientel. Fuld. P. 313. Nr. 369.                                                                                                                                                      |
| 2269 —           | K. Friedrich IV. genehmigt die Verpfändung von 64 M. Wiesen u. 26 M. Acker gelegen zwischen<br>Durkelwil u. Carben von Seiten der Anna v. Gemyagen, Wittwe Eberhards v. Hawsenstein u.<br>ihrer Söhne Philipp, Eberhard u. Gewar an Albrecht Fortschn, Comthur des deutschen Hauses<br>zu Sachsenhausen. G. zu Neustadt.<br>Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. 1, 189. Nr. 1879. Extr.                             |
|                  | Landgr. Ludwig zu Hessen bestätigt die von einem gewissen Wigant geschehene Errichtung einer<br>Clause für Franziskaner-Tertiarier zu Grunberg. G. vff montag nach dem Sontage<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 198. Nr. 20.                                                                                                                                                                                   |
|                  | Cent-, Mark- u. Schutz-Weisthum der Wüstung Molnheim b. Hermannstein. G. 10 Febr.<br>Gründl. Berichtt — über Hernannstein. 1631. S. 150. Nr. 2. Beständige Informatio facti et<br>juris — Solms ctra. die Unterthan. auf der Dill u. Lemp. S. 50. Nr. 5.                                                                                                                                                        |
| 2272 Juni, 14    | [Graf Johann v. Ziegenhain u. Nidda bekennt gegen Landgr. Ludwig zu Hessen, dass in der von<br>ihm erhaltenen Belehnung mit der Grafschaft Ziegenhain u. Nid da das Schloss Liesspergk<br>mit begriffen sey. G. vff Montagk nach S. Anthony tagk.<br>Wenck. Ill. U. B. 240. Nr. 292.                                                                                                                            |
| 2273 , ,         | D D 11 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2274 — —         | Derselbe confirmirt den Antonitern zu Grünberg die von seinen Vorältern erhaltenen Briefe über<br>ihre Güter zu Ringeshausen.<br>Kachenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 401. Extr.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2275 — —         | Wolff v. Bommersheim verkauft alle seine Gerechtigkeiten an Bommersheim u. Burg-Holtzhausen<br>an Gottfr. v. Eppenstein.<br>Kurzer, jedoch gründl. Bericht d. Flecken Holtzhausen betr. 1741. Beil. 31, J. Nr. 1, 36, u.<br>37. Extr.                                                                                                                                                                           |
| 2276 Febr., 8    | Abt Hermann belehnt den Landgr. Ludwig zu Hessen mit den Ziegenhainischen u. andern Lehen, namentlich mit Stadt, Burg u. Grafschaft Nidda nebst Zugehörungen, der Fuldischen Mark in der Wetterau, Stornfels, Creenfelt u. Burgckarts, sodann mit der Stadt Alsfelt, der Burg Altenburg u.a.m. G. wf S. Sebastiani Tag. Weyr. Wetternaum, Wetternv. illustr. C. D. p. 14. lit. G. (Mit dem Reverse des Landgr.) |
| 2277 , 26        | Wenck. Ill. U. B. 231. Nr. 283.<br>Graf Dietherich zu Seyne bietet dem Grafen Johann v. Solms seinen Theil an der Herrschaft Fal-<br>kenstein u. Minzenberg, als den Hayne in der Dry Eyche, Assenheim u. Wolnstadt zur<br>Verpfändung an. G. vff Sampstag mest nach sent Mathis Tag Apostels.<br>Guden C. D. V, 943. Nr. 133.                                                                                  |
| 2278 Apr., 1     | K. Friedrich IV. verleiht dem Balthasar v. Gelnhausen auf Bitten seines Vaters Martin, des Reichs-<br>Forstmeisters im Budinger Wald, die Halfte des genannten Forstmeister-Amtes. G. zu Wien.<br>Chmel, Regest. Friederici IV. R. R. I. 206. Nr. 2053.                                                                                                                                                         |
| 2279 , 3         | Die Grafen Reinhard zu Hanau u. Diether v. Isenburg-Büdingen, sowie Frank v. Cronenberg, reversiren sielt gegen Graf Dieterich v. Seyne, wegen dessen ihnen gemachten Verpfändung seines Theiles an der Herschaft zum Haene in der Dryeiche u. an Mintzenberg. G. vff Sontage Judica.  Guden. C. D. V. 969. Nr. 161.                                                                                            |

2280 Apr., 4. Johann v. Loen bescheinigt für Maria u. Jacobiia v. Loen von den Grafen Diederich u. Gerhard v. Seyne 5000 fl. für den von jenen an sie abgetretenen Antheil an den Herrschaften Falkenstein u. Mintzen ber g erhalten zu haben. G. den nyesten Mayyadach nach dem Sontage Judica in den Vasten.

Guden, C. D. V. 956, Nr. 155.

terweil. D. in die Michaelis Archang. Lersner, Frankfurt. Chronik. IL a. 661.

1446

|      |         | - 1 | Guden, C. D. 4, 930, Nr. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2281 | Mai,    | 1.  | Graf Dietherich v. Seyne ersucht seine Falkensteinische Miterben, die Grafen Reinhard v. Haneu u. Diether v. Isenburg, sowie den Frank v. Cronenberg, denen er seinen Theil an der Falkenstein ischen Erbschaft verpfändet, zu ihren gemeinschaftlichen, im deutschen Hause zu Frankfurt a. M. befindlichen Urkunden zuzulassen. G. uff Walpurgen Tagh. Guden. C. D. V. 988. Nr. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2282 | ,       | 7   | Derselbe ersucht den Grafen Diether v. Isenburg, den Grafen Reinhard v. Hanau u. Franken v. Cronenberg zu ihren gemeinschaftlichen, in der Burg Hayn aufbewahrten, Falkenstein-Münzenbergischen Documenten zuzulassen. D. ipso die birm. Philippi et Jacobi Apostolor. Guden. C. D. V. 959. Nr. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2283 | ,       | 77  | Derselbe weist den Eberhard v. Nackheim, Comthur des D. O. zu Frankfurt, an, die Grafen Reinhard v. Hanau u. Diether v. Isenburg, sowie den Franken v. Cronenberg auf Verlangen zu den bei ihm deponisten Briefen u. Documenten der Herrschaften Falkenstein u. Mynzenberg zuzulassen. D. eod. die. Guden. C. D. V. 970. Nr. 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2284 | , 1     | 0.  | Derselbe beurkundet seinen Antheil an Herrschaft, Stadt u. Burg zum Hayne in der Dryeiche mit seinen Rechten am Mintzenberg den Grafen Reinhard v. Hanau u. Diether v. Ischungr., sowie dem Franken v. Cronenberg, sowie dem Letzleren auch besonders seine Theile an Assenheim, Petterwyle, Nyder-Wolnstad. Ossenheim, Buernlieim, Fuerbach u. Budisheim verpfändet zu haben, wobei er zugleich die denselben übergebenen, solche Pfandschaften beireffenden Urkundetu, (als: a) Ein Lehnbr. über Fischborn u. Strasheim v. K. Friedrich de an 1964 b) Theilungspirei diere die Herschaft Palkenstein zwisches Annu v. Solms, Rupr., Vivierbarg st. de montant der Schaften de |
| 2285 | Juli,   | 4.  | Landgr. Ludwig zu Hessen verm\u00e4hlt (verlobt) seinen Sohn Landgr. Heinrich, mit Anna, Graf Philipps v. Katzenellenbogen Tochter, u. verspricht solche auf die Schl\u00f6sser Giessen u. Biedenkopf zu bewithlumen. D. Montags nach Visitat. Marie. Wenck. I. U. B. 249. Nr. 337. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2286 | Aug., 2 | 5.  | Diether v. Ysenburg, Graf zu Budingen u. Elisabeth seine Gemahlin, verkaufen ein Viertel an der<br>Burg u. Dale zu Petterweil in der Wedderauwe an die Stadt Frankfurt, G. vff Donnerstag<br>nach St. Bartholomaei d. h. Apost. Tage.<br>Lessner, Frankfurt. Chronik. II. a. 661. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2287 | Sept.,  | 4.  | Graf Reinhard v. Hanau belehnt den Henne v. Beldersheim mit der seinem Hofe zu Störzeln-<br>heim verliehenen Freiheid. G. uff Soutag nach S. Egidien tag.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 85. (Reverse über dieses Lehen v. 1446, 1453,<br>1457, 1506, 1535, 1559, 1562, 1562, 1603, 1613, sqq. in der gründl. Urtersuch, d. Frage:<br>Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 202. ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2288 | , 2     | 6.  | Revers Withelm's v. Drahe über ein von Graf Reinhard zu Hanau tragendes Burglehen zu Min-<br>zenberg. D. Mont. n. S. Matthias Tage.<br>Grindl. Untersuch d. Frage: Ob die Graf, v. Hanau etc. S. 260. Extr. (Weitere Reverse eb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0000 |         |     | The contract of the contract o |

29. Bürgermeister, Schöffen u. Rath der Stadt Frankfurt reversiren sich über den von Graf Diether zu Isenburg an sie wiederlöslich geschehenen Verkauf von einem Viertel an Burg u. Dale zu Pet-

| 1446         | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Landgr. Ludwig zu Hessen weist die Stadt Giessen an, dem Grafen Johann u. Frauen Elizabeth<br>v. W., Griffin v. Ziegenhain u. Nidda, auf die Zeit ihres Lebens von seinen Erbegülten, die er<br>jährlich bei ihnen fallend habe, 40 rhein. Gulden auszubezahlen. G. vil Elizabeth tag.<br>Beurk. Nachr. v. kl. Schiffenberg. II. Beil. 239. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2291 Dec., ( | 5. Der Official des Mariengreden-Stiftes zu Mainz setzt den Archipresbiter u. C\u00e4mmerer zu Fredeberg von der Ernennung des von der Stadt Frie dberg in Gemeinschaft mit dem St. Ruprechtskl. b. Bingen zum Altaristen oder Frinhmesser des St. Martin-Altars zu Friedberg pr\u00e4sentiten Bygelo Sasse, in Kenntniss. D. feria tertia p. fest. S. Andree apost. Wurdtwein, Dioces. Moz. Ill. 39. Nr. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1447         | Waldwell, Dioces. ang. 11, 50. 111 as.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2292 Feb., 3 | Gerd v. Buchsecke gen. Russer bekennt die Burg zu Alten-Buchsecke, ein Viertel an dem<br>Zehnten zu Wysske u. seinen Theil am Buseckerthal von Landgr. Ludwig zu Hessen zu<br>Mannlehen zu tragen u. gelobt ihm die Oeffnung der Burg. G. auf Freylag negst noch uns. I.<br>F. T. Liechtewigunge.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 3. Graf Diederich zu Seyne bekennt, dem Wygund Merbod u. Katharinen seiner ehel. Hausfrau, wegen verschiedenen Bezahlungen in Betreff des Amtes Petterwyl u. Assenheim, 195 fl. schuldig zu seyn. D. ipso die bte. Lucie Virg. Guden. C. D. V. 971. Nr. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1148         | Harry Distriction has been been districted and Character Managed as a Cost on Paraglache Co. Alfall Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2294 Jan., ( | 5. Hans v. Döringenbergk verleiht dem Clossen Merssrode ein Gut zu Frueleibs (b. Alsfeld) zu<br>Landsiedelnrecht. D. Freitag nach des N. Jars tag.<br>Lennep, Von der Leyhe z. Landsiedelurecht. C. P. 234. Nr. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2295 , 1     | I.K. Sigismund bestätigt den inserirten Urtheilsspruch (G. uff Mittw.n. uns. Frawen Tag Nativit. 1431) des von ihm (G. Nürnberg an S. Marien Magd. T. 1431) bestellten Schiedsrichters, Grafen Jahann v. Wertheim, wegen den Irrungen der Burgmannschaft zu Frie die er gu. der Sladt Frankfurt über das Kaicher Gericht. G. Placenz, Donnerstag nach H. dryer Kunig Tag. Mader, Burg-Friedberg. 1, 301. Extr. u. vollst. II, 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2296 , 2     | I. Graf Wilhelm v. Wertleim u. seine Gemallin, geb. Gräfin v. Isenburg, verzichten gegen den Grafer<br>Diether zu Yssenburg, auf die Budingische Erbschalt. G. vff sonlag nach dem achzehnden.<br>Aschbach, Gesch. d. Grafen v. Wertheim. H. U. B. 274. Nr. 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2297 Feb., 1 | 7. Urtheilsurk, K. Friedrich IV. (Ill.) in Appellations-Sachen Erzb. Dietrichs zu Mainz, Diethers v Isenburg u. Gottfrieds u. Eberhards v. Eppenstein, als Inhaber der Reichspfandschaft der Staf Friedberg, gegen Bürgermeister u. Burgmannen daselbst, die Pfandschafts-Huldigung betr G. Wien, Samstag nach S. Valentins Tag. Mader, Burge-Friedberg, III, 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2298 Apr.,   | B. Graf Reinhard v. Hanau, Bernhard u. Johann Gebr. Grafen v. Solms, Werner v. Eppenstein Hern<br>zu Minzenberg u. Eberhard u. Walther Gebr. v. Eppenstein, Herrn zu Königstein, errichte<br>einen Burgfrieden auf Schloss u. Stadt Müntzenberg. G. uff den Montag nach S. Ambrosien tag<br>Estor, Kleine Schriften. II, 755. Sames, Delineatio Jur. Publ. Münzenbergensis. p. 45. lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2299 Mai,    | 3. Hans v. Erlebach u. Walther v. Reifenberg reversiren sich gegen Graf Reinbard v. Hanau weget<br>des ihnen früher von denen v. Crufftel besessenen Burglehens zu Mintzenberg. G. uff h<br>Crucis Tage Inventionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2300 Juli,   | Gründl. Untersuch. der Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 275. Extr.  3. Frank v. Cronenberg d. A. u. Katharine v. Eisenburg seine chel. Hausfrau vergleichen sich mi Verwilligung K. Friedrich IV. (III.) mit der Stadt Frankfurt wegen ihrer seitherigan Spänne, ab von des neuen Baues u. Schlosses Reddelnheim, darinnen die von Frankfurt mit Ganerbet seyen, dahin, dass sic 1) der Stadt einen 10. Theil des genannten Schlosses u. Furhofs unte angegebenen Bedingungen für 1000 fl. zu einem ewigen Verkaufe überlassen. 2) solle Frant u. seine Erben die Burg allein in Bau u. Besserung erhalten, 3) alle Burgleute dagegen de Stadt mithuldigen. 4) Frank die Burg an Niemand verkaufen, sondern sie nur an seine rechtet Erben, u. mir Falle er keinen Sohn habe, an Johann u. Cuno v. Solms vererben. D. feria quarti q. fuit vigilia S. Vdalricii. Lersaer, Frankfurt Chronik. II. a. 651. |

|      | 1448       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2301 |            | K. Friedrich IV. bestätigt obigen Vertrag. G. zu Neustadt.<br>Chmel, Reg. Friderici IV. R. R. I. 251. Nr. 2470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2302 | Sept., 20. | Gerichtsinstr. über die Beilegung der Zwistigkeiten der Klöster Naunburg u. Ilben stadt, weger Schäfereigerechtigkeiten zu Erbstadt. G. zu Wonecken uff den Montag den 23. Sept. Notitt. hist. dipl. de Abbat. libenstadt. p. 96. (Ein weiterer Rechtspr. hierüber. G. Steinheimuß Freyt. nach Oculi 1449. u. Vergleich. G. Steinheim uff Cathedr. Petr. 1558. Eb. 101 u.,103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2303 | 1449       | Diether v. Isenburg Graf zu Büdingen bekennt, dass das Kl. Arnsburg die von ihm zu Leher rührende Pastorei Sternbach mit andern Gütern für ein anderes Goldestehen kaufsweise aus sich gebracht u.er mit seinen Erben hierin gewälligt habe.  Kolb, Aquila certans; Docum. 128. lit. G. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9204 |            | Contrada y Badasharan Maintain Conday Baldarahain Jutta y Luce y Darka Floritaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |            | Gertrude v. Rodenhausen, Meisterin, Grede v. Beldersheim, Jutte u. Lyse v. Drahe, Klosterjung-<br>frauen zu Czella unterm Schiffen berg suchen, wegen der Ohnmöglichkeit von den Ein-<br>künsten ihres Klosters leben zu können, bei dem Erzbischosse v. Trier, um Incorporation ihres<br>Klosters mit dem Convente zu Schifsen berg nach. D. seria tertia p. Fest. Purificat. Virg.<br>Entdeckter Ungrund — in S. T. O. Ballei Hessen ctr. Hessen. Beil 1782.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2305 | " 9.       | Johannes Caldern, Pfarrer zu Hussen, Henne v. Swalbach d. ä., Courdt v. Elkershusen gen. v. Rodenhusen, Richart v. Buchsecke, Volpracht v. Swalbach, Girnands v. Swalbach Sohn, beurkunden, dass die Meisterin u. alle andern Schwestera des kl. Celle unter dem Schiffenberg in ihrer Gegenwart den Probst Johann Setdeler zu Schiffenberg, wegen ihrer Armult u. Noth, um Bezahlung ihrer Schulden gegen Ueberhassung ihres Vermägens gebeten hätten, u. dieser ihnen auch zugesagt habe, ihnen, nach eingeholter Erlaubniss seiner Obern u. Schirmherrn, hierzu hebüllich zu seyn. G. am Sontage, als man singet: Circumdederunt etc. Entdeckter Ungrund — i. c. T. O. Baltei Hessen ctr. Hessen Beil. 1782. |
| 2306 | , 18.      | Erzb. Jacob zu Trier beauftragt seinen Official Dr. Helwig v. Bopard die von ihm genehmigte<br>Vereinigung des Nonnenklosters Celle mit der Comthurei des D. O. auf dem Schiffenberg<br>zu vollziehen. D. in opido nostro Confluent, die Mercurii, decima octava mensis Febr.<br>Ebend. Beil. Nr. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2307 | März, 30.  | Recognitionsschein des Kl. Arnsburg, wegen dem bei ihm hinterlegten Minzenbergischen<br>Burgfriedensbrief. D. Dominica Judica.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg, p. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2308 | Apr., 16.  | Die Stadt Grünberg bürgt für jährl. 50 fl., welche Landgr. Ludwig zu Hessen an Henne Riedesel,<br>Eckhards sel. Söhn, verschuldet. D. Mittwoch nach Ostern.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2309 | Dec., 2.   | Granhans, Schultheiss, sodann Bürgermeister, Schöffen u. Rath zu Alsfelt weisen über die Frei-<br>heiten der Guter Hermanns Rydesel zu Reynrode u. Bruerswende in dem Gerichte Schwarz.<br>D. feria secunda p. fest. Andree apost.<br>Zeitschrift (Cassel) für Hess. Gesch. II, 250. Weisthümer v. Grünm. III, 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2310 |            | Gilbrecht, Selbold d. A., Eberhard u. Henne Gebr., Selbold d. J. u. Erwein, 'alle die Löwen v. Steinfurth, treten mit Einwilligung Junker Dietherichs v. Isenburg Graf zu Büdingen u. Junker Gottfrieds Herrn zu Epstein, die von solchen zu Lehen tragende Pfarrei zu Sternbach mit Zugehör an das Kl. Arnsburg ab. Kolb., Aquila certans. Docum, 128. Lit. H. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1150       | Nois, Aquia certais. Docum. 120. Etc. H. Edi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2311 |            | Lysabeth v. Waldeck, Griffin v. Ziegenhain u. Nidda, reversirt sich gegen Landgr. Ludwig zu<br>Hessen, wegen Ruckfull ihres Witthums, das ihr der Landgraf nach ihres Gemahls Tode unter<br>andern auch mit seinem Gerichte zu Kirchdorff gebessert habe. G. am Sontag vocen Jo-<br>cundidatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2240 | 40         | Wenck, III. U. B. 246, Nr. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2312 | , 10.      | Landgr. Ludwig zu Hessen bestätigt der Stadt Nydde ihre unter den Grafen v. Ziegenhain genossene Freiheiten. G. Marburg, uff den Montag nach dem Sontag vocem jucundidatis.<br>Gatzert, Progr. q. Civitat. Francofurtnae Privileg. de Filiabus Neptibusque libere nupt. collocand. illust. p. Schmidt, Hess. Gesch. Il., 125. Note q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

1450 2313 Aug., -

| 1450            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2313 Aug., -    | -* Johann Herr v. Rodenstein u. Liespurg präsentirt dem Stifte B. Mar. ad Gr. in Mainz den Johannes Wenk an die Stelle des resignirt habenden Heinrich Ermetrich zum Rector der Kapelle oder des Altares S. Crucis zu Burg bracht. D. die Veneris-mensis Augusti. Guden. C. D. V, 1062. Nr. 63.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2314 Nov., 13   | Abi Heimrich zu Fulda belehnt den Lundgr. Ludwig mit den ehemaligen Lehen der Grafen v. Ziegenhain, namentlich mit Burg, Stadt u. Herrschaft Nidde, der Fuldischen Mark in der Widderau, Stermfels, Stautsenberg, Burg u. Stadt, Gemunden an der Strasse, Burg u. Stadt, die Vogtei zu Creenfelt u. Burgkharts, serner mit der Stadt Alsselt, der Burg Aldenburg etc. G. auf Fritag enhest nach S. Martinstag. Schannat, Chentel. Fuld. P. 207. Nr. 30. Lunig, Corp. jur. seudal. 1, 1861. Nr. 59. Wenck. Ill. U. B. 248. Nr. 298. |
| 2315 — —        | Wilhelm Weisse verpfündet dem Hermann v. Riedesel seinen Antheil am Gericht Oberohmen<br>für 1054 fl.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 321. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1481            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2316 Feb., 14   | [Henne Felle, Schöffe zu Gruninberg, u. Else seine ehel. Hausfrau', stiften 20 Tournos jährl.<br>Spende von ihrem Hause daselbst an die dasigen Armen. D. ipso die bti. Valentini mart.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 219. Nr. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2317 , 24       | Jabi Johann, Heinrich v. Münzeinberg, Prior, u. Convent des Kl. Arnsburg verkaufen an Franck<br>v. Cronenburg d. A. u. Cattarin v. Isenburg seiner Gemahlin, 46 Mltr. jührl. Korngülte für 1000 fl.<br>u. setzen ihnen vor dem Gerichte zu Lich ihren Hof zu Colnhausen zum Unterpfande. D.<br>ipso die bli. Mathiae Apost.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 84. Nr. 56.                                                                                                                                        |
| 2318 Apr., 4    | Ruprecht v. Bedenfelt, Keller u. Schultheiss zu Laupach, verleiht in seines Herrn Namen dem ehrsauen Kunzmann dessen Ländereien zu Ruppersbach zu Landsiedellehen. D. Dominica die q. cant. Letare.  J. U. Cramer, Rechtl. Gutacht. üb. d. Solmsische Landsiedelei. Beil. 38. lit. C.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2319 Juli, 2    | Johannes Barffe, Schöffe zu Bydencap, verkauft an die Baumeister der dasigen Pfarrkirche seine Wiesen in dem Hacheubach gelegen mit der Bestimmung, dass dufür der Pfarrer mit dem Frühmesser, dem Alturisten der Noit Gottes, dem Altaristen S. Elizabeth Altar u. den zwei Teruninarien-Prediger, Barfüss. Ordens, ein Jahrgezeit mit Vigilien u. Seelenmessen thun solle. D. ipso die visitat gl. virg. Mariae.  Hessisches Heboufer, St. 40, S. 591.                                                                           |
| 2320 Oct., 28   | Graf Adolf v. Weilnau verpfändet seinen Hof zu linhusen an Hansen v. Waldinstein für 105 fl. frankf. Wehr. D. feria sexta prox. ante fest. omnium Sanctor.<br>Guden. C. D. V. 1063. Nr. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2321 s. m. et d | Befehl u. Vollmacht subdelegirter p\u00e4pst. Commissarien wider die Beeintr\u00e4chtiger u. r\u00e4uberische<br>Freyler des Kl. Schiffenberg. Beurk. Nachr, v. d. Kl. Schiffenberg. II. Beil. Nr. 237 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1132            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2322 Nov., 11.  | Kaiser Friedrich III. (IV.) verleiht dem Grafen Gerhard v. Seyne seine Reichslehen, darunter sein<br>Theil an Schloss Myuczenberg, die Vogtei zu Mynczenberg, die Wildpenne in der Drey-<br>Eiche etc. G. zu Neustadt.<br>Chmet, Reg. Friderici IV. (III.) R. R. II., 301. Nr. 2955. Extr.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2323 — —        | Henne v. Stockheim u. seine Hausfrau Luckele schenken dem Kl. Naunburg eine Hofraithe nebst<br>Güterstücken zu Keuchen.<br>Bernhard, Antig. Wetterav. II., 79. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2324 — —        | Wiegel Musig, Dorfgreve zu Rendel, giebt dem Kl. Naunburg 1½ Morg. zum Seelgerede.<br>Ebend. II, 79. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1453            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2325 Feb., 9.   | [Philipp Graf v. Hanau verleiht dem Philipp Vollradt v. Selgenstadt 12 Hub. zu Nyddern-Roda, 2 Höfe<br>daselbst mit dem Buwegericht u. einen Hof zu Acarben zu Lehen. G. uff S. Appolonien Tag.<br>Mosor, diplom. u. histor. Belustigung. 1, 18. Nr. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      | 1453             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2326 | Mürz, 8.         | Die Stadt Grünberg verbürgt sich für Landgr. Ladwig zu Hessen wegen 300 fl. Hauptgeld v<br>22 fl. jahrl. an Henne Wonnecker zu Frankfurt. D. Donnerstag vor Letare.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                  | Revers des Hartmann v. Biedenfeld wegen des von Graf Philipp v. Hanau zn Lehen tragenden Hofes<br>zu Flensingen. D. tertie feria p. Kiliau-<br>Gründt Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 206. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2328 | , 13             | Gottfried Herr zu Epponstein u. seine ehel. Hausfrau Agnes verkaufen mit ihrem Antheil an der<br>Grafschaft Dietz etc. auch ein Viertheil an Rossbach (Oberrossbach) an Graf Philipp v. Catzen-<br>ellenbegen. G. uf S. Margarethen Tag.<br>W. Wettermann, Wetterav. illust. C. D. p. 30. Wenck. I. U. B. 252. Nr. 341.                                                                                                                                            |
| 2329 | , 26             | Landgr. Ludwig zu Hessen bestätigt die Stiftung einer ewigen Messe in der Pfarrkirche zu U. L. F. in Grunenberg von dem dasigen Pfarrer Joh. Kesseler. G. uff Donnerstag nach S. Jacobs Tag des h. A. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII. 82.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2330 | Aug., 10         | Marggraf Albrecht v. Brandenburg bestellt den Hansen v. Waldenstein zu einem Lehnträger über<br>die Brauneckische Mann- u. Lehnschaft (zu Ortenberg). G. Onoldspach an S. Laurentzien Tag.<br>Kopp, Lehnproben. 2. A. 1, 26. Nr. 6. (Nr. 7. Revers dess.).                                                                                                                                                                                                         |
| 2331 | Nov. 16          | Die Stadt Friedberg huldigt der Burg daselbst u. schwört zu den Heiligen derselben anstatt des<br>Churf. zu Mainz u. seines Stiftes in aller der Maasen getreu, hold, gehorsam etc. seyn, als die<br>Kaufbriefe aussagen. G. Freitag nach Martini.<br>Mater, Burg-Friedberg. 1, 333. Extr.                                                                                                                                                                         |
| 2332 | Dec., 2          | Graf Philipp zu Hanau verleiht dem Emerich v. Reiffenberg seine Lehen zu Wonnecken, Ober-<br>moerle, Hanau etc. G. uff Sontag nach S. Endres Tage.<br>Beschr. d. Hanau-Minzenb. Lande. Docum. 238. Nr. 181.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                  | Die Stadt Grunberg nimmt 14 Armbrustschützen in ihren Sold. G. s. d. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 200. Nr. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2334 |                  | Weisthum zu Vilwil. an. 1453.<br>Weisthümer v. Grimm, III. 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2333 |                  | Weisthümer zu Steinbach, Obern-Eschbach, Obern-Erlebach, Peterwyl. an. 1453.<br>Ebend. III. 496 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2336 |                  | Contract zwischen der Stadt Grunberg mit dem zum Brunnenmeister des Brunnenwerks zum b.<br>Kreutz daselbst bestellten dasigen Bürger Ludwig.<br>Archiv. f. Hess. Gesch. II, 1. 8. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2337 | 1434<br>März, 25 | * Hermann, Episcopus Citrensis, weiht als Generalvicar des Erzb. Theoderichs zu Mainz die Kapelle auf dem Cimeterium der Pfarrkirche zu Aldendorff prope Lumbau zu Ehren der Jungfr. Maria u. des Erzengels Michael u. den Altar in derselben der h. Dreifaltigkeit u. der H. H. Ciriak u. Brigitte. D. in vigilia annunciat. Virg. Mar., que fuit fer. secunda. Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 611. v. Zangen, Beiträge z. Teutsch. Recht. I, 217. lit. D. |
| 233  | Juni, 23         | Landgr. Ludwig zu Hessen bestätigt der Stadt Schotten ihre hergebrachten Freiheiten u. Her-<br>kommen. G. vff Soutag nach Vnss. Herra Leichnaus Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2339 | Aug., 16         | Schmidt, Gesch. des Grossh. Hessen. II, 137. Note k.<br>Wilhelm Lewe v. Steynfurt verkauft seinen Autheil des Zehntens zu Nidern bessingen für 60 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2341 Dec., 13. Graf Bernhard zu Solms giebt seinen lehensherri. Consens zur Veräusserung des Zehntens des Wilhelm Lewe v. Steinfurt zu Nider n lies sing en an Heinr. v. Drahe. G. uff st. Lucien tag. Moser, dipl. u. histor. Belustgung. 1, 20. Nr. 12.
2342 s. m. et d. Eberhard Riedesel, Testamentarius u. Gefreuhelder des Henne Riedesel u. dessen benannte Erben.

an Heinrich v. Drahe. D. uff freitag nehist nach u. l. Frawentag. Moser, diplomat. u. histor. Belustigung, 1, 21. Nr. 13.

2340 Nov., 12. Weisthum der Rodheimer Mark. G. 12. Nov.

2342 s. m. et d. Eberhard Rietesel, Testamentarius u. Getreuhelder des Henne Riedesel u. dessen benannte Erben. beurkunden die Verschreibung desselben über den halben Theil des Dorfes Flens ung en über 2 Wiesen hinter der Burg Merlau, welche gredachter Henne um seines Seelenheils willen dem

Schatzmann, Von Marken u. Märkergedingen in d. Wetterau. Append., 1. Nr. 1.

|      | 1454               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1404               | Spital zu den guten Leuten vor Grünberg gelegen u. dem Bau zu U. L. Frauen daseibst ge<br>geben habe. G. s. d.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2343 | 1185               | Weisthum zu Kaichen.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 328. Ausführl. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2344 |                    | Conrud v. Gumeringen, Dechant zu Heidelberg, beurkundet, einen von Jost v. Venningen, T. O. Meisters, besiegelten Brief geschen zu haben, nach weichem der Pfalgraf Friedrich b. Rheid dem Erzb. zu Mainz zugesprochen habe, als die Burgmannen zu Friedbergk mit der Stad daselbst in Spänne gewesen u. darum zum Austrag u. Recht kommen sind, u. darauf der Erzb versprochen habe, die Stadt zu Friedbergk gegen die Burg daselbst zu handhaben und zu sehrmen. G. uff Samstag Pauli Bekchrung. Mader, Burg-Friedberg. I, 334. |
| 2345 | Juni , <b>2</b> 5. | Kraft v. Dickenbach beurkundet, von Hansen v. Waldenstein, dem Lehenstriger Marger. Albrecht v. Brandenburg, als Brauneckische Lehen, die Lehnsgüter in und um Ortenberck erhalten zu haben, welche die geistl. Herrn zu Hirtzenhayn an sich gebracht u. von Wypracht v. Rossenbach für 122 fl. frankf. Währ. gelöst hätten. D. feria IV prox. ante d. S. Petri ad vincula. Kopp, Lehnproben. II, 378.                                                                                                                            |
| 2346 | Sept., 30.         | Die Graf. Otto d. Aelt. u. J. v. Waldeck leisten vor einem Manngerichte zu Cassel zu Gunster<br>des Landgr. Ludwigs zu Hessen auf ihre Rechte an den Grafschaften Ziegenhain u. Nidde, so-<br>wie an der Herrschaft Lysberg Verzicht. G. vff Dinstag nach S. Michelstag d. h. Erzeug.<br>Wenck. III. U. B. 250. Nr. 299 u. 256. Nr. 300.                                                                                                                                                                                          |
| 2347 | Nov., 11.          | Das Erzstift Maiuz überlässt der Burg Friedberg gegen Zahlung von 2000 fl. Kapital u. 1200 fl.<br>Zinsen sein Recht an der Reichspfandschaft der Stadt Friedberg. G. auf St. Martins Tag.<br>Mader, Burg-Friedberg. 1, 325. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2348 | " 16.              | Volpert Grosse reversirt sich gegen das Kl. Mergenborn u. den Grafen Diether v. Isenburg<br>wegen Verleibung der Pfarrei Eckartshusen. G. uff sondag n. S. Mirtins dag.<br>Wurdtwein, Diocees. Mog. III, 159. Nr. 109 u. 110. (2 Reverse).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2349 | s. m. et d.        | Die Stadt Grunenberg verkauft dem Spitale zu den guten Leuten daselbst eine jährl. Rente v. 3 fl<br>Glaser, Gesch. d. Stadt Grünberg, S. 200. Nr. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2350 |                    | Dieterich u. Henne v. Pfraunheim verkaufen ihren 6ten Theil an Burg-Holtzhausen mit ", Korn<br>daselbst u. Zelnten zu Dürr-Holtzhausen an Eberhard v. Eppenstein.<br>Kurzer jedoch gründl. Bericht, den Flecken Holtzhausen betr. (Marb. 1741) Beil. 32. I. 1<br>Nr. 48. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2351 |                    | Nassau-Ittstein, Epstein u. Königstein vergleichen sich jeder zum dritten Theil zu Burg-Holtz-<br>hausen wieder zu bauen.<br>Ebend, Beil. 32. l. Nr. 1. 49. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2352 |                    | Burgfrieden zu Burg-Holtzhausen.<br>Eb. 32. l. Nr. 1, 47. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2353 | 1456<br>Feb., 16.  | Dietrich u. Henne v. Praunheim Gebr. verkaufen an Eberhard v. Eppenstein Herrn zu Königstein ihre Rechte u. Herrlichkeiten mit 12/4 Körn zu Burgk-Holtzhausen. D. ame Dieustag nacl Sont. Innocavit. Eb. Beil. 20. bit. H. a. (26. 50. Versprech. d. Obigen dem Eberh. v. Eppenstein alle Briefe üb. Burgh. zuzustellen. Extr.).                                                                                                                                                                                                  |
| 2354 | Juni, 8.           | Der Stadt Butzbach wird vom Gerichtshof zu Rotweil wegen zweier Geiichteten die Reichsach angedroht. G. Rotwil am zinstag nechst nach vas. Herrn froulichams Tag. Archiv f. Hess. Gesch. Ill. 2. Nr. X. 9. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2355 | , 18.              | Landgr. Ludwig zu Hessen genehmigt den Verkauf des halben Dorfes Flensungen u. einer jührl<br>Gülte von 6 fl. zu Gronenberg von Seiten des Heinrich Steynecken an Henne im Felde, gen<br>Junghenne. G. vff fritag nach S. vitilage.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 229. Nr. 38.                                                                                                                                                                                                                                                |

2356 Oct., 1. Hans v. Waldinstein u. Agnes seine Hausfrau verpfänden den ihnen von dem Grafen Adolf v. Weilnau

verpfändeten Hof zu Ilhusin dem Schultheissen Henne Schelweck zu Gauvern für 105 fl.

1456

abendt Concept.

u. 1492 das. Nr. 13. 14).

G. vff den Tag S. Remigii. Guden, C. D. V. 1064, Nr. 65. 1137 2357 März, 18. Gerlach R. u. Johann v. Breidenbach Gevattern auf einer, u. Johann v. Breidenbach gen. v. Breidenstein auf anderer Seite vergleichen sich über ihre Besitzungen im Grunde Breidenbach. D. feria sexta p. Dom. Reminiscere. Succincta et vera-Facti Species in S. v. Breidenbach etc. c. Hessen Darmstadt. Beil. 2358 Juni, 7. Epchin v. Dorfelden reversirt sich gegen Graf Philipp v. Hanau wegen seiner Lehen in der Rendeler- u. Budenssheimer Terminei etc. G. uff Dinstag in den Phingst-heiligen Tagen. Beschr, d. Hanau-Minzenberg, Lande, Docum, 228, Nr. 165, Kopp, de insigni different, int. R. S. J. Comites et Nobil. immed. 2. Ed. 411. Nr. 30. 2359 Aug., 27. Die Stadt Friedberg bekennt, dass ihr die Burg daselbst gestattet habe, durch die Burgwiesen, welche früher ein See gewesen, einen Graben machen zu dürfen. G. Samstag nach Bartholomäi. Mader, Burg-Friedberg, 1, 340. 2360 Nov., 10 Graf Philipp zu Hanau verträgt die beiden Klöster Naumburg u. Arnsburg wegen strittiger Gefillen zu Acarben. G. uff S. Martins Abend d. h. B. Bernhard, Antiq. Wetterav. II, 115. 2361 s.m. et d. Weisthum der Rechte derer v. Riedesel zu Freienstein a. 1457. Weisthümer v. J. Grimm. III, 394. 2362 Die Stadt Grunenberg verkauft dem Altaristen zu St. Nicolans n. zu den guten Leuten daselbst eine jährl. Rente von 41/2, fl. S. D. Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 201, Nr. 23. 2363 - - Hans Olewecke verkauft an die Burgpräsenz zu Friedberg 1/2 jährl. Korngülten. Mader, Burg-Friedberg. 1, 337, Extr. 1448 2364 Jan., 25. Pfalzgraf Otto b. Rhein, Herzog in Baiern, richtet eine Erblandestheilung zwischen den Grafen Philipp dem älteren u. Philipp dem jüngeren von Hanau ein, nach welcher dem Ersteren Schloss u. Stadt Babenhausen, die Burg u. halbe Stadt Omstatt, Dorf n. Gericht Schaifheim, das Hanauische Sechstel an Stadt, Schloss u. Wildbann zu Havn in der Eich, die Savnische Pfandschaft daselbst u. Offenbach, die zu Clingenberg u. eine Oeffnung am Schlosse Bruberg; dagegen Philipp dem jüng. die eigentliche Grafschaft Hanau mit dem Erbtheile an Muntzenberg, Assenheim, Ortenberg, Rodeheim etc. u. den Pfundschaften an Brachta, Rannenburg, Bingenheim u. der Fuldischen Mark etc. zugetheilt werden. G. off S. Pauels Tag Bekarung, zu Senekenberg, Disq. de Success, filiar, in regnis et principatibus, Giss. p. 42. Nr. 12. Ejusd. Disq. q. filiam ultimi gentis suae in regn. et principat, privat, succedere. lb. 1736. p. 15. Nr. 10. Unwiderlegl. Gründe, warum das Amt Babenhausen zur an d. Haus Hess. Cassel zurückfallenden Grafsch. Han. Münzenb. gehörig etc. Beil. p. 8. lit. B. (Ergänzen sich gegenseitig). 2365 März, 4 Ludwig u. Heinrich Gebr., Landgr. zu Hessen, bekennen für sich n. ihre Brüder Hermann u. Friedrich, dass ihnen die Studt zum Giessen gehuldigt habe u. bestätigen dabei die Freiheiten derselben. G. vff Sonnabent vor dem Sonntag Oculi, Beurk. Nachr. v. Kl. Schiffenberg. H. Beil. 73. Nr. 228. 2366 6. Landgr. Ludwig zu Hessen Freiheitsbrief für die Stadt Grünenberg. G. vff Montag n. d. Sonnt. Oculi. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 202. Nr. 24. 2367 29. Missiv der Landgr. Anna zu Hessen an Cuno Graf zu Solms, wegen Belästigung ihrer armen Leute

zu Freiensen mit einem Lagergeld von 10 fl. G. Spangenberg vff Donnerst uns. 1. Fraw.

2368 Mai, 23. Revers des Eberhard Lewe zu Steinfurt wegen Lehensempfang des Zehntens zu Fuerbach.
des Dorfes u. Gerichtes Ober-Strassheim, 12 Achtel Münzeuberg, Burglehen etc. von Seiten

des Grafen Philipp v. Hanau. D. off Dienstag in den Pfingstheiligen.

Ausführl. Erörterung üb. d. Flecken Freyenschen. Beil. Nr. 12. (Zwei andere Missive v. 1440

| 1158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grund, Untersuch, d. Frage: Ob, die Graf, v. Hanan etc. S. 373. (Weitere 19 Lehensrevers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pero c E w. extr. hieriber v. 1478 — 1714. Eb. 373 — 376). yr. dhoirid-world and only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2369 Sept. 5. Werner v. Buseck bekennt v. Landgr. Ludwig zu Hessen mit der Burg zu Altenbuseck, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| seyn. G. uff Dienstag n. Egidii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mamarinha e S. E. at D. in S. Fingagore d Rusacharth Rail 447 (Waitage Rayarea v. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v. Buseck. v. 1470. 1490. 1501, 1506. 1568. Ebend, p. 152 ff.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2370 29. Graf Gerhard v. Sayn verkauft seinen Antheil an der Falkensteinischen Erbschaft in der Wetterau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| als Petterweil, Assenheim, Niederwolstadt, Ossenheim, Burenheim, Furhach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Budesheim u. Vilbel an Frank v. Cronberg für 20,000 fl. Dat. ipsa die S. Michaelis archang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Archiv f. Hess. Gesch. I., 1. 85. lit. C. 2371 Dec., 3. Philipp v. Hanart giebt als Vormund des Graf. Philipp d. J. v. H. benannte Gülten, Zinsen u. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fille zu Obermoerle dem Emerich v. Reiffenberg zu Burglehen., G. uff Sontag n. S. Endres Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kepp, de insigni different, inter R, S. J. Comites, et Nobil, immed, Ed. 2, p. 427, Nr. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2372 — Else v. Herde, geb. Gräfin v. Weilnau, willigt in den an. 1429 an das kl. Hirzenhain geschehenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verkauf von Gütern daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mi shifts. 1 20 Wenck, I. U. B. 240. Nr. 326 Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s |
| 2373 Landgr. Ludwig zu Hessen verleiht dem Henrich v. Eringshausen das früher von Wigand Forch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| besessene Burglehen zu Rumeraide u. ein Burggesess auf der Burg Hoemburg.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VI, 431, §. 1. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2374 - Derselbe verleiht den Gebr. Weigand n. Crufft v. Trohe zu rechten Mannlehen "die Burg zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grossen Buseck mit Zugehörungen, einen Hof zu Castorf, ein Gut im Wiessmer, einen Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| im Dorfe Buchsecke, einen Berg gen. Korenherg, den dritten Theil des Gerichtes zu Treisa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die Vogtei zu Mentzler unterm Stauffenberg gelegen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Memoriale c, S, F, et D, in S, Eingesess, d, Buseckerthales etc, Beil, 144, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2375 Jan., 1. Landgr. Ludwigs zu flessen Lehnbr. über das Schloss Breidenstein u. zugehärigen Dörfern für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gerlach v. Breidenbach R. u. Johann seinen Vetter. G. uff Montag des h. Neuen-Jahrs-Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deduct. Causar, restit, in integr, etc, in S. derer v. Breidenbach u. v. Breidenstein c. Hessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. Beil. 194. lit. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2376 Marz, 5, Landgr. Ludwig zu Hessen verleiht den Gebr. u. Vettern, Hengkeln u. Hennen, Stamm u. Eberde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schenken zu Schweynsberg ein Burglehen von 9 Pf. Geldes zu Homberg. G. uf Sontag Letare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. I, 108. Nr. 16.  2377 , 10. Graf Cuno zu Solaus u. Eberhard v. Eppenstein vergleichen sich wegen der Münzenbergischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lehen u. Manuschaften. G. Freviag u. Laelare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 Lunig, Spicileg. Secul. II, 1365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2378 , 12 Bernhard u. Cuno Grafen zu Solms, Wernher v. Eppenstein Herr zu Minzenberg u. Eberhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. Eppeustein Herr zu Königstein freien dem Kl. Arnsburg auf 12 Jahre ihre Höfe zu Muschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| heim, Bircklar, Beldersheim, Lithe, Möuster, Porfgoll, Hultzheim, Bückenheim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eberstadt u. Hergern, G. am Sont, n. Laetare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allerunterth, Supplica in S. Kl. Arnsburg, Beil, 57, Nr. 87.  14 Landgr, Ludwig zu Hessen verleiht dem Hermann Riedesel R., seinem Erbmarschall u. Heimlichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| als Ziegenhainische u. Hessiche Lehen: Evsenbach, Lautterubach, Wartlembergk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schlierff, Dietzelshalb. Landenhaussen, Wachenhausen, Mues, Angersbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hermes, Rindelphus, Sternreid, Entzenrodth, Dienrodt, Dornsachsen, Mena,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hembrachts, Kiutz; ferner Borntzhausen, Frunderichshausen (Wüstung), Greuensheim, Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| munden an der Strassen, Bairsfurth, etc. G. nff Dinstag n. d. Sont. Judica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Senckenberg, Select, jur. et hist. V, 615.  2360. Derselbe beleint den Hermann Rietesel u. seine Sähne Hermann u. Jorg mit dem Hess Frhmarschallamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dem Patronate des Alfars in der Schlosskapelle zu Aldruborg nebst dreier Burgiehen daselbst<br>u. zu Grunenberg. G. cod. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kuchenbecker, Hess. Erhhofamter, Beil. 43, lit. I. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      | 1439       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2381 | Aug., -    | Fehdebrief des Richard Zollner an die Stadt Friedberg. D. vor Bartholomai.<br>Mader, Burg-Friedberg. I, 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2382 | Sept., 5.  | Schultheiss u. Schöffen zu Marburg sprechen zwischen Weigand u. Crafft v. Trohe einer, u. Els<br>Henne v. T. sel. Wittwe andernseits, über den dritten Theil des Hauses, da Wernher v. Trohi<br>inne sitzt. G. uff Mittwochen n. Egidii.<br>Memoriale c. S. F. et Deduct. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. S. 232.                                                                                                               |
| 2383 | s.m. et d. | Fuldische Belehnung für Eberhard v. Eppenstein Herrn zu Königstein mit seinem Theil an Bruberg<br>Munzenberg, Hof zu Kaldenbach u. Hof zu Obern-Eschbach. Act.<br>Schunnat, Clientel, Fuld. P. 288, Nr. 250. Extr.                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1460       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2384 | Jan., 8.   | Abt Reinhart v. Fulda legt auf Klage des Henne Buttener u. hierauf erfolgten Gerichtsspruch Be-<br>schlag auf das Einkommen von dem zu seinem Burglehen zu Lutterubach gehörigen Hof der<br>Diether Frewin zu Angerspach. D. uf S. Severi tag.<br>Schannat, Client. Fuld. P. 351, Nr. 549.                                                                                                                                             |
| 2385 | , 17.      | Weisthum zu III husen (Ilnhausen), d. 17. januar.<br>Weisthümer v. Grimm. III., 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2386 | März, 2.   | Landgr. Ludwig zu Hessen vergleicht sich mit seinem Bruder L. Heinrich wegen ihres Landes auf<br>4 Jahre dahin, dass ersterer Hessen diesseits des Spiesses, letzterer Hessen an der Loyne<br>mit den Herrschaften Ziegenhain u. Nidda haben sollten. G. Sont. Invocavit.<br>Kopp, Bruchstücke z. Erhütter. d. Tentsch. Gesch. u. Rechte. II, 7.                                                                                       |
| 2387 | " 13.      | Die Stadt Frankfurt befiehlt die Wächter u. Thorhüter zu Redelnheim, nach der Verschreibung, in Gelübde u. Eid zu nehmen, solches zuvor aber dem Jungh. Franken wissen zu lassen. Fer quinta p. Reuniniscere. Lersner, Frankfurt. Chronik. II. n. 660. Extr.                                                                                                                                                                           |
| 2388 | Mai, 31.   | Joachim u. Tylmann v. Sassen präsentiren den Cleriker Johannes v. Sassen zur erledigten Pfarrei,<br>Babin huse n. D. die ultima mensis Maii.<br>Retter. Hess. Nachr. 1, 13. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2389 | Juni, 3.   | Weisthum über das, was eine Herrschaft Eppenstein, die Ortenberg inne hat, zu Rorbach u.<br>Dippach habe. D. 3. Juni.<br>Weisthimer v. Grinnn. III, 432.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2390 | Dec., 26.  | Hartmann u. Henne v. Biedenfeld bekennen, dass ihnen Graf Philipp v. Hanau gestattet habe, der<br>Hof zu Flensingen an den Antoniter zu Grünberg, Eckart v. Doringen, für 110 fl. zu ver-<br>schreiben, wohei sie versprechen, den genaunten Hof auch fernerhin von ihm zu Lehen zu en-<br>pfangen u. ihn binnen 10 Jahren wieder zu lösen. G. an St. Stephaus Tag.<br>Grindt. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 206. |
| 2391 |            | Burggraf, Baumeister u. Burgmannen zu Friedberg vergleichen sich zu einer neuen Ordnung für<br>die Pfarrkirchen in der Burg, durch welche indess die alte nicht beeinträchtigt werden solle.<br>Mader, Burg-Friedberg 1, 341.                                                                                                                                                                                                          |
| 2392 |            | Jorge v. Sein, Graf zu Witgenstein, begabt die Antoniter zu Grunberg mit einem seiner angehörigen Gotteslehen Manne, gen. Peter von Hummershausen.<br>Kuchenhecker, Anal. Hass. Coll. IV, 401. Extr.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9909 | 1461       | Abt Reinhart zu Fulda verzichtet gegen Eberhart v. Eppenstein Herrn zu Königstein auf das, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2393 | Jan., 10.  | der an ihn für 1100 fl. geschehenen Verpfändung der Burg u. Stadt Herbstein nebst zugehörigen<br>Dörfern u. Gericht, sich vorbehaltene Oeffuungsrecht auf die Dauer als der Unwille zwischer<br>ihm u. dem Landgr. zu Hessen u. denen v. Rietesel dauern würde. Auf Sontag n. Kathedra Petri<br>Schunnat, Hist. Fuld. ll. C. P. 315. Nr. 225.                                                                                          |
| 2394 | Feb., 13.  | Guntram Schenk v. Sweinsperk bekennt. dass Abl Reinhart zu Pulda ihm von wegen seiner Schwieger-<br>mutter, Anna Hermann's Weissen sel. Wittve, n. deren Tächtern Else u. Jutta, die durch de<br>genannten Hermanns Ableben offen gewordenen Lehen, als das Kirchlehen zu Dorheim u. die<br>Vogtei zu Bien hein gelieben habe. D. af S. Valentin Abunt.<br>Schannat, Glient. Fuld. P. 331, Nr. 450.                                    |

| 1.14G1 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2395 Mitrz, 8 Abrecht Marggraf zu Brandenburg verleiht dem Graf: Ludwig v. Isenburg-Büdingen die Lelien-Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| German der Kinzig Dreisich, welche ihm von der Wetterau, an der Kinzig Dreisich, welche ihm von der Herrschaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brauneck zustehen z. G.: Onoldspach am Sontag Oculi in den Fasten zu der Hanne der Han |
| ilimi obominat) 11 Kopp b Lehnprobent 2. A. S. 28. Nr. 8. (Conf. ib. Nr. 9. Enthebung des Hansen v. Walden-<br>der g. diel grestein von obig. Lehen; Nr. 10. Weisung der Brauneck. Vasallen an Isehburg, a. Nr. 4-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2396 Juli, 15. Landgr. Heinrich zu Hessen verleiht den Gebr. Hengkel u. Henne Schenken zu Schweinsperg ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Burglehen auf Stouffenburg. G. mittwochen n. Killan. wahl - ma milan. de. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. I. 112:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2397 s. m. et d. Die Stadt Grundnberg verkanft mit Bewilligung der Landgr. Anna zu Hessen S fl. jährl. Gilter u. 4 Seelchade dem Schöffen Henne Felle daselbst für 180 rhein, Gulden. Archiv f. Hess. Gesch. III. 1, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Papst Colestin III. incorporat dem Kl. Arnsburg die Pfarrkirchen zu Grüningen, Muschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| heim, Dreysa, Bircklar, Bettenhausen, Holzheim u. Eberstat mit ihren Filialer u. Altären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bernardi, Commentt, de antiq. rom. Castro Aquilae v. Arusburg. p. 95; Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2399 Jan., v. 9. Graf Otto zu Solms belehnt den Adolf v. Nordeck gen, v. d. Rubenau mit den Pastoreien Lun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dorff, Obernhoffen u. Winderode, sowie mit einer Hube Landes zu Wonebach, welche<br>Stücke seine Aeltern bereits von Sohns u. Falkenstein als Minzenbergische Mannlehen getragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G. uff sampsing nach epiphania.  Steiner, Gesch. d. Patrimonialgerichtes Londorf. S. 149. Nr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2400 Feb., 27. Graf Cuno v. Solms erhält vom Stifte zu Fulda zu Lehen, "den Zehnden zu Acarben, die Leihung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Kirchen zu Crutzen u. 32 Morg. zu Husen. A. Sambstag n. Mathie Apost,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schannat, Client. Fuld. P. 245. Nr. 127.  2401 Nov., 16. Melze v. Gemmyngen, Eberhard's v. Fanerbach Wittwe, übergiebt vor den Richtern zu Rocken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| berg u. Oppershoffen all ihr Gut, das sie u. ihr sel. Hauswirth daselbst gehald, bestehning in einer Hefseithe u. 44 Hefsenskap, dass Pferson u. Altarietan das Pferson in das Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedberg, D. Dienstag n. St. Martins Tag. Würdtwein, Diocees. Mog. III, 44. Nr. 25. Mader, Burg-Friedberg, I, 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2402 Dec. 15. Graf Philipp v. Nassau-Sarbrücken belehnt den Helfr. v. Buchis mit der Schäferei u. dem Schaftrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zu Niedern-Rossbach. D. vff mitwochen nechst nach S. Lucientag.<br>Estor, Kleine Schriften. III., 485. §. II. (Dieselbe Belehn. f. Cuno v. B., D. 1485 vff Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Zwolfb. Matth. Eb. 485. S. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2403 — Metze v. Genmyngen, Eberhard's v. Fanerbach Wittwe, verkauft an Pfarrer u. Altaristen in de<br>Burg Friedberg einen Hof zu Echzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mader, Burg-Friedberg, I, 346,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2404 Jan., 29. Bischof Johann v. Würzburg belehnt den Ludwig v. Isenburg mit dem Gerichte zu Berglieit<br>im Eckartshuser Grund. G. am erst. Samslag vor uns. Frawen Tag Lychtwylung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lunig, Spicil. Secul. II, 1642. conf. Ejusd. Corp. jur. feudal. I, 1598, wo noch 2 and Lehns instr. hierüber v. 1575 u. 1700 befindlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2405 Marz, 21. Graf Philipp v. Nassau-Sarbrücken nimnt das St. Marienstift zu Wetzlar in seinen Schutz u. ver leibt ihn eine ewige korngulte aus seinem Hofe zu grossen Linden. G. uff maentag nach dem Sunlage letaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wigand, Wetzlar. Beiträge. 1, 267. 2406 Juni, 4. Heinrich u. Conrad Gebr. v. Moschenheim bekennen von Graf Philipp v. Hanau mit einem 6ten The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an dem Zehnden zu Treyse b. Myntzenberg, einem weiteren Sechstel, der aber zwischen ihne<br>u. Wilh. v. Trahe in Streit liege, benobst 2 Hub. Landes daselbst belehnt worden zu seyn. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| uff Samsstag nach d. h. Pfugs-Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unterth. Supplicat. pr. Restitut. in intogrum in S. Hess. Cassel u. Churmainz etc. Beil. 57<br>Nr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2407 Die Stadt Grünberg bürgt für L. Heinrich zu Hessen wegen 1000 fl. an Graf Otto zu Solms. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              | 1164     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2408         |          | Eberhard v. Eppenstein, Herr zu Königstein, beurkundet von der Burg Friedberg, gegen Cession der auf die Stadt Friedberg gehabten Reichspfandschaften u. den davon dependirenden Gerechtigkeiten, zum Burgmanne aufgenommen worden zu sein, jedoch so, dass siets nur der                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 140      | Aelteste seiner Erben ihm darin folgen solle. G. am Mittwoch nach dem Sont. Quasimodogeniti Acta judicialia in S. R. J. Graf v. Wallpolt z. Bassenheim c. Burg Friedberg Beil. p. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2409         | , 13     | 2. * Erzb. Adolf zu Mainz bestutigt den von dem Canonicus Heinr. Pfleger zu Moxstadt errichteter<br>St. Katharinen-Altar in der Kapelle gl. N. zu Nidda. D. Mogunt. die duodecima mensis Aprilis<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 97. Nr. 69.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2410         | Aug.,    | 3. Perselbe trägt seinem Generalvicar u. dem Abte v. Selbold die Untersuchung u. Reformation des<br>Kl. Ilbenstat auf. D. Ill Aug.<br>Joannis, R. S. M. 1, 781. Nr. 16. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2411         |          | Landgr. Henrichs zu Hessen Bekenntniss wogen den ihm von den Erzb. Diether u. Adolf zu Mainz<br>eingeräumten Schlössera Kellerberg u. Battenberg, Rosenthal, McInau u. der Hallte von<br>Wetter. G. am Sontag nach Laurentii.<br>Wenck H. U. B. 488. Nr. 448.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2412         | Oct.,    | L.* Erzb. Adolf zu Mainz erhebt die Kapelle zu St. Johann u. Anton in der Stadt Wenigis, dessen Pfarrkirche sich seither in dem benachbarten aber zerstörten Dorfe Flossbach befunden habe, zu einer Pfarrkirche. D. Eltvil die quarta mensis Octobr. Würdlwein, Diocees. Mog. III, 176. Nr. 127.                                                                                                                                                                                            |
| <b>241</b> 3 |          | Godefrid v. Eppenstein, Herr zu Minzenberg, verpfündet u. a. seinen Theil, d. h. ein Viertel, an<br>der Stadt Butsbach dem Grafen Otto v. Solnas für 26,000 fl. XV. Novembr.<br>Senckenberg, Select, jür. et hist, VI. in practit., p. 100. Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 1465     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2414         | Marz, 2  | b.* Peter v. Ingelnheim, Antoniter zu Grunberg, errichtet in der dasigen Kirche seines Ordens<br>ein immerwindes "Officium sacristiac." A. et f. in Grunberg, die vicesima nona mens. Marcii.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII. 84, Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2415         | Juni,    | <ol> <li>Landgr, Heinrich zu Hessen belehnt den Gerhardt v. Buchsecke gen. Rüssel mit den Burgen Alten-<br/>Buchseck n. Budenburgk mit ihren Zubehörungen, nebst Gütern u. Gülten zu Anrade,<br/>Giessen, Almstruedt u. Zehnten zu Wisecke. G. uf Sonnt. Trinitatis.<br/>Memoriale c. S. Facti et Deduct. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. p. 148.</li> </ol>                                                                                                                          |
| 2416         | Sept., 2 | 7. Vidimus des Burggrafen Rudolf v. Cleen zu Friedberg u. einiger Burgmannen daselbst über den<br>von den Ganerben des Buseckerthales an. 1331, die Elis. aufgerichteten Burgfrieden. G. am<br>Donnerstag nach S. Matthaens d. h. A.<br>Antwort a. d. Schreib, an e. guten Freund, das Buseckerthal betr. S. 73. Lunig, R. A. Part.                                                                                                                                                          |
|              |          | Spec, Cont. Ill. Absch. Ill, 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2417         | Dec., 1: | B.K. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Ludwig Weis v. Feuerbach d. J. für sich u. seinen Vetter Ludwig. Sohn Eberhards W. v. F., ihre ererbten Reichslehen, darunter "die eckher in dem tiergraften Friedberg gelegen, anderhabb Huben Landesz zu Holtzhausen u. das Gericht u. Richterant zu Bienheim." G. zu Neustadt. Chmel, Reg. Friedrici III. R. R. II., 446, Nr. 4313. Extr.                                                                                                          |
|              | 1466     | Chines, Meg. Principal In. N. H. 110. M. 1010. LAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2418         | Jan., 26 | <ul> <li>Landgr, Heinrich zu Hessen verpfändet dem Ludwig v. Muderspach das Schloss u. Amt Hermann-<br/>stein für 700 rhein. Gulden. G. vff Frytag nach Cathedra Petri.</li> <li>Gründl. Gegenbericht üb. Hermannstein d. Sch. v. Schweinsberg c. Solms. p. 121. A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 2419         | März,    | K. Friedrich III. (IV.) bestätigt die Wahl des Adolph v. Cloe zum Amte des Burggrafenthums<br>zu Friedberg, welche die Burgmannen insgenein nach dem Abgange weil. Hermanus Waise<br>v. Fuerbach vorgenommen haben. G. zu Neustadt.<br>Chmel, Reg. Friderici III. R. II., 454. Nr. 4392, Extr.                                                                                                                                                                                               |
| 2420         | , 8      | S. Derselbe bestätigt eine Uebereinkunft zwischen Caspar u. Balthasar Vorstmeister, Gebr., u. Gerhart Vorstmeister u. seinen Söhnen Philipp u. Beruhard, in Betreff eines Reichslehens, des Forstmeisteranntes auf dem Büdingerwalde, welche durch Vermittelung des Rudolph v. Clee, Burggrafen zu Friedberg, des Caspar Reimbrecht, Aufmann zu Büdingen u. des Froben v. Hutten "als ihr nechst frunde" unt. 20 Juny 1465 abgeschlossen wurde. G. zu Neustadt. Eb. II, 454. Nr. 4939. Extr. |

| 404    | 146     |      | 4 m 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                            |
|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421    | Juni,   | 20.  | * Erzb. Adolf zu Mainz bestätigt auf Ansuchen des Grafen Cuno v. Solms die von dem verster-        |
|        |         | -    | benen Pfarrer Johannes Runnkis zu Laupach geschehene Stiftung u. Fundirung des St. Nico-           |
| - 1    |         | - 1  | lausaltars daselbst. D. Magunt. die vicesima mensis Junii.                                         |
| 1      |         |      | Wurdtwein, Diplomat. Mog. 1, 404.                                                                  |
| 422    | Sent.   | 3.   | Theilungsvorschlag der Hessischen Länder zwischen L. Ludwig u. Heinrich zu Hessen. G. u            |
|        | ,       |      | Mittw. n. S. Egidytage.                                                                            |
| - 1    |         |      | Kopp, Bruchstücke z. Erläuter. d. Teutschi. Gesch. u. Recht. II, 15. Beurk. Nachr. v. d            |
| - (    |         |      |                                                                                                    |
|        |         |      | Commende Schiffenberg, H. Beil, 74. Nr. 229 b.                                                     |
| 423    | s. m. e | t a. | Gerichtsinstr. über den vom Kl. Arnsburg an Conrad Schürgen versetzten Zehnten zu Hofgölle         |
|        |         |      | Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Beil. 59. p. 89. (ib. Nr. 60. Weitere Gerichtsinstr       |
|        |         |      | üb. die Verpfänd, des Hofes an die Antonit, zu Cronberg, d. a. 1471, 1473, 1474.)                  |
| 424    | -       |      | Vergleich zwischen den Chorherrn u. dem Rathe zu Gronebergk über die Einsetzung des Opfer-         |
|        |         | 1    | mannes u. Schulmeisters. D. s. d.                                                                  |
|        |         |      | Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 236, Nr. 43.                                                        |
| 425    |         |      | Revers des Caspar v. Trohe über die Belehnung mit der Burg Grossen-Buseck genannt Perch            |
| 140    |         | _    | von Seiten des Landgr. Henrich zu Hessen.                                                          |
| 1      |         |      |                                                                                                    |
| 100    |         | - 1  | Memoriale c. Sp. Facti et Deduct. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. p. 144. Extr.             |
| 2426   | -       | -    | Gerth Rüsser gen. Buseck u. Lyse seine ehel. Tochter bekennen von L. Henrich zu Hessen der         |
|        |         |      | Henne v. Schwalbach d. A. sel. Haus zu Giessen, das bisher eigen gewesen, ferner ein Burg-         |
| 1      |         |      | lehen daselbst, bestehend aus 8 fl. fallend daselbst u. zu Wiske, welches von denen v. Weiters-    |
|        |         |      | hausen gen. Badenburg herkomme, zu rechtem Burglehen erhalten zu haben.                            |
|        |         | - 1  | Ebend., Beil. p. 163. Extr.                                                                        |
| 2427   | _       | _    | Schiedsr, Entscheid zwischen dem Kl. Engelthal u. der Burg Friedberg wegen Weidegerech-            |
|        |         |      | tigkeiten zu Altenstadt u. Oberaw. Mercurii p. Laetare.                                            |
|        |         | - 1  |                                                                                                    |
|        | 146     | 7    | Meichsner Decis, Camer. 11, 282 u. 292. Extr.                                                      |
| 2.128  |         |      | Landgr. Ludwig zu Hessen nimmt die Gunerben zu Buseck in seinen Schutz u. verspricht ihnen         |
| -      | mai z,  | **.  | Langer. Ludwig zu nessen umder die Omierbei zu duseck in seinen Schutz u. verspricht ninen         |
|        |         | ſ    | sie bei ihren Kais. Freiheiten u. Privilegien zu lassen, wogegen sie ihm die Oeffnung ihren        |
|        |         | - 1  | Schlosses u. Thales, sowie Hülfe gegen seinen Bruder L. Heinrich, insofern es mit ihm zur          |
|        | 1       | - 1  | Fehde kommen sollte, zusagen. G. Dinstag mach dem Sountag Judica.                                  |
|        |         | . !  | Weyr. Wettermann, Wetterav. illustr. C. D. p. 99.                                                  |
| 2429   |         | 19.  | * Johannes von Wickstadt, Abt zu Arnsburg, präsentirt den Johann Engilgis nach Resignation         |
|        | 1 "     |      | des Peter Ebersberg zu dem St. Barbara Allar zu Holtzheim b. Grüningen. Quinta fer. p              |
|        |         | 1    | Judica.                                                                                            |
|        | 1       | - 1  | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 78. Extr.                                                            |
| 2430   | Juni,   | 5    | Conrad Zehe v. Geylnhusen reversirt sich gegen die Aebtissin Aleheyt zu Mergenborn weget           |
| 4-100  | Juin,   | 3.   |                                                                                                    |
|        | 1       | 1    | Verleihung der Pfarrei Eckertzhusen. D. ipso die Bonifacii mart.                                   |
|        |         | _    | Würdtwein, Diocees. Mog. III, 160. Nr. 111.                                                        |
| 2431   | 77      | 9.   | K. Friedrich III. (IV.) bestätigt der Burg Friedberg alle ihre Privilegien, Lehen u. Pfandschaften |
|        |         | - 1  | D. Neustadt, am frihlage vor St. Veitstage.                                                        |
|        |         | - 1  | Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III., 118. conf. Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II      |
|        | 1       |      | 512. Nr. 5053.                                                                                     |
| 2432   |         | 10   | Derselbe verleiht dem Wenzel v. Clee den Theil der Reichslehen zu Sassenhawsen, Frankfurt          |
| - 20.0 | -       |      | Krostel; das Burglehen zu Friedberg, den Antheil an der Burg zu Redelnheim etc., welche            |
|        |         |      | weil. Wilhelm v. Ingelnheim, sein Mitgauerbe, früher mit ihm gemeinschaftlich hatte. G. Neustadt   |
|        |         | 1    |                                                                                                    |
|        |         |      | Chmel, II, 514. Nr. 5040. Extr.                                                                    |
| 2433   |         | 29.  | Die Gehr. Ludwig u. Heinrich, Landgr. zu Hessen, vergleichen den Abt Reinhart v. Fulda mit Georg   |
|        |         | 1    | Riedesel wegen Lehensempfang des Schlosses Eysenbach. G. zu Cziegenhain uf Mont. S                 |
|        |         | 1    | Peter u. Pauls Tage.                                                                               |
|        |         | i    | Schannat, Client. Fuld. P. 327. Nr. 330. Lunig, Corp. jur. feud. 1, 1867. Nr. 63.                  |
| 2434   | Amer    | 4    | Landgr. Ludwig zu Hessen willigt in die mit Zustimmung des Pfarrers zu Gemunden an der Ohn         |
| U-K    |         |      | von Curt v. Eringhausen geschehene Trennung des Hofes Rüffferäde von der Pfarrei Ge-               |
|        |         | í    |                                                                                                    |
|        |         | - 1  | munden u. seiner Einpfarrung mit der zu Iringeshausen. D. Cassel, vff Sonnabend Vin-               |
|        |         |      | cula Petri.                                                                                        |

|              | 1467       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | πο Kuchenbecker, Anal. Hass, Coll. VI (1429. §. 4. Histor, Nachr. v. d. Ursprung d. teutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2435         | Sept., 22. | Graf Cuno v. Solms belehnt den Adolff v. Nordecken z. Rabenan u. seine Brüder Hermann u. Jo-<br>hann mit dem Kirchsatz zu Obernhoffen. D. fer. prox. p. d. mathei spost. et evang.                                                                                                                                                                                                               |
| 2426         | Nov 6      | Steiner, Gesch. d. Patrim. Ger. Londorf. S. 151. Nr. 14.<br>Weisthum zu Breitenbach. D. 6. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2100         | 101., 0.   | Endemann, de scabinis. Marburg 1840. p. 41. Weisthümer v. Grimm, III, 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |            | J. Henrich zu Hessen belehnt den Philipp v. Trohe mit der Burg Grossen Buseck, einem Ho<br>zu Crofftorf, einem Gute zu Wismar, dem Berge Korenberg, dem dritten Theule des Gerichten<br>zu Treise u. den Vogteien zu Mantzler u. Sübneh. G. uff Montag d. h. Kinder Tag.<br>Memoriale c. Spec. Facti et Deduct in S. d. Eingesess. des Buseckerth. Beil. S. 150.                                 |
| 2438         | , ,        | Derselbe belehnt die Gebr. Henne u. Walter v. Buchseck mit 4 M. Wiesen vor seiner Stad<br>Giessen gelegen. G. eod. die.<br>Ebend. Beil. S. 151.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2439         | s.m. et d. | K. Friedrich III. (IV.) verleibt dem Wilhelm Forstmeister das Forstmeisteramt vom Budingerwale<br>u. die Forsthube eines Forstmeisters daselbst, das ihm als dem ültern von Gerhart Forstmeister etc<br>anerstorben ist. G. Neustadt.                                                                                                                                                            |
| <b>244</b> 0 |            | Chmel, Reg. Friderici Ill. R. R. Il., 492. Nr. 4857. Extr. Bürgermeister u. Ralt zu Grun berg gestatten dem Henne Felle u. seiner Hausfrau Else geget Bezahlung von 15 rhein. fl. in jegticher Frohnfasten ein Seelenbad in ihren Badstuben halten u machen zu lassen. Archiv f. Hess. Gesch. Ill. 1, 13.                                                                                        |
|              | 1468       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2441         | Apr., 25.  | Laudgr. Heinrich zu Hessen belehnt den Grafen Otto zu Solms mit den Dorfschaften an der bil<br>u. Lemp u. der Hälfte des Schlosses Hermanstein. G. zu Marpurg, vf Mont. S. Markus d<br>h. Evang. Tag.<br>Bestind. Informat. facti et juris Graf Wilh. z. Solms etr. die Unterthan. a. d. Dill u. Lemp<br>S. 52. Nr. 6. Grindl. Bericht Gr. Wilh. zu Solms etr. Schenk z. Schweinsb. üb. Hermann- |
| 2442         | , 28.      | stein, S. 148, Nr. 1. Gerlach v. Rinherg d. A. zu Lintheim, Gerlach d. J. dessen Sohn u. Gerhuss des letzteren Hausfrau, verzichten auf alle Ansprache u. Forderungen am etlichen Gütern zu Lintheim, welche Sibolt Lewe v. Steinfurt inne hat. G. uff Dornslag sauet Marcus Tage. Guden, Cod. Dipl. V. 1069, Nr. 68                                                                             |
| 2443         | -,-        | Probst Johannes zu St. Peter b. Fulda tritt mit Zustimmung des Abten zu Fulda das Patronal<br>der Kirche zu Butzbach an Eberhard v. Eppenstein, Herrn zu Königstein ab.<br>Schamutz, Diocess Fuld. p. 139. Extr.                                                                                                                                                                                 |
| 2444         |            | Abt Heinrich zu Limburg verträgt das Kl. Naumburg mit dem Pastor Wiprecht zu Carben dahin, dass der Zehnten zu Keuchen künftig in dem dasigen Klosterhof von einem geschwarzen Landsiedel solle geführt u. so getheilt werden, dass das Kloster 1/4 u. der Pastor 1/4 davon erhalte.  Bernhard, Wetter, illust. II, 118. Extr.                                                                   |
| 2445         |            | Graf Otto v. Solms erwirbt einen vierten Theil an der Stadt Butsbach von Gotfried v. Eppenstein<br>wiederlüslich.<br>Senckenberg, Select, jur. et hist, VI. in praefat. 100 Note * Extr.                                                                                                                                                                                                         |
|              | 1469       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2446         | Aug., 5.   | Ruprecht v. Buches bekennt die Burg Lyntheim von Hanau-Münzenberg zu Lehen zu tragen<br>G. uff Samstag n. Petri ad vincula.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 219. Extr. (Weit. Extr. v. 4502 sqq.                                                                                                                                                                   |
| 2447         | Sept., 29. | Albrecht v. Rospuch reversirt sich gegen das kl. St. Rupertsberg b. Bingen wegen der von ihm erhaltenen Prisentation zur Pfarrei in der Stadt Friedberg u. verspricht für die ihm überlassenen Einkünfte derseelben, wie seine Vorfahren, jährl. 33 fl. zu bezahlen. G. Iritagk st. Michele des h. Erzeng. tagk. Wurdtwein, Diocees, Mog. Ill., 31. Nr. 17.                                      |

| -              | The second secon |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1469           | 1741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2448 Oct. 2    | 6. Weisthum des Landgerichtes zu Lauterbach; am donnerstag den 26. Octobr.: 1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| verstande vari |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2449 s. m. et  | d Landgr. Heinrich zu Hessen freiet dem Curd v. Eringhausen seine Burggesüss zu Rumeraide u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ing Pani       | sein Gut zu Pharderaide. (Vadenrod).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1470           | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VI, 432. §. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2450 Jan. , 1  | 2. Landgr. Hemrich zu Hessen verträgt die Ganerben des Buchseckerthals mit Gerhard v. Buch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | sock gen, Russer, G. Frietagk n. d. H. drier Konige Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2/1/25         | Weyr. Wettermann, Wetterav. illustr. C. D. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2451 Apr., 5   | 8. Landgr. Ludwig zu Hessen giebt seinen leheusherrl. Consens zu dem Verkauf der von der Graf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | schaft Ziegenhain zu Lehen gehenden Wüstung Rulfferaide u. Ehringshausen von Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | des Ludwigs v. Dernbach an Curd v. Iringshausen. G. vf Sontag Judica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VI, 438. 30 Graf Otto zu Solms, Eberhart v. Eppenstein Herr zu Königstein u. sein Sohn Philipp, Goffrit u. Johann Gebr. Herrn v. Eppenstein u. zu Minzenberg, alle Herrn von Butzbach, verwandeln mit pipstl. Einwilligung die St. Markuskirche in ihrer Stadt Butzbach in ein Kollegiatstift u. zwar nach der Weise u. Einsetzung der Häuser der h. Dreifaltigkeit zu Sprinckborn. Münster u. zu St. Michael zu Wydenbach bei Cölln. G. of Mondag nach st. Marcs Dag. Wenck. II. U. B. 490. Nr. 451.

2453 Mai, 5. Landgr. Heinrich zu Hessen freiet dem Conrad v. Ehringshausen sein Burggesess zu Homburg. G. um Dornstag nach Philippi u. Jacobi. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VI, 435. S. 5.

2454 Juni, 26. Philipp Graf v. Nassau-Sarbrücken u. sein Solm Johann vereinigen als Schirmherrn das Nonnenkloster Zelle unter dem Schiffenberg mit dem oberen Kloster, G. Dienstagis nach S. Johans Bapt, Tag. Entdeckter Ungrund — in S. T. O. Balley Hessen ctr. Hessen, Beil, Nr. 179.

1471

34 200 00

2456

me Helinia

2455 Jan., 1. Graf Otto zu Solms verleiht den Gebr. Heinrich u. Conrad v. Muschenheim als Münzenbergisch-Eppensteinische Lehen den ganzen Zehnten zu Bergheim b. Gronningen, den Zehnten zu Mengshausen, den 4ten Theil desselben zu Hirgern n. 20 Mt. Korn u. 5 Mt. Weizen jährl. Gülten zu Arnspurg fallend, welche ihre Aeltern der Herrschaft Eppenstein bewiesen haben für die Zehnten zu Sassen u. Coluhausen, die nun das Kl. Arnspurg um solche Fruchtgülten inne hat, nebst einer halben Hube Landes u. 6 Morg. Weingärten zu Steinfurt; sodann 5 Pf. Heller zu rechten Burglehen auf den Zoll zu Müntzenbergk, ihre Rechte an dem Hof zu Birkeler u. an dem Licher 3ten Theil Leben; weiter die ihnen von Werner v. Muschenheim gelassenen Lehen, als einen sechsten Theil des Zehntens zu Dreiss unter Müntzenberg, den sechsten Theil desselben Zehntens, den Wilh. v. Drohe inne hat, nebst weitern benannten Gütern daselbst. D. Circumcis. Dom.

Unterth. Supplication pro restitut, in integr. in S. Hessen-Cassel etr. Churmainz u. Sohns-Rödelheim, Beil, S. 57, Nr. 15.

15. Johannes Beer, Prior zu Dollar, beurkundet, dass Graf Philipp v. Nassau ihn mit dem Comthur zu Schaffenberg, wegen einer ihm von dem nunmehr mit der Commende vereinigten Kl. Zelle schnidenden Summe, dahin verglichen habe, dass er bis zur erfolgten Zahlung von 150 schwer. rhein. Gulden an das Kl. Dorlar dasselbe den Schiffenbergischen Klosterhof zu Huchelheim pfandweise behalten solle. G. Dinstags vor S. Anthonius Tag. Entdeckter Ungrund etc. Beil. Nr. 130.

2457 Mirz, 29, Landgr. Henrich zu Hessen schlichtet die Streitigkeiten der Gebr. Hermann u. Johann v. d. Rabenau u. Hermann Nordeck gen. Braun mit den Bürgern der Stadt Allendorff an der Lumb, wegen der Viehweide in den Dörfern u. Wüstungen Mollnbach, Climpach n. Mertzhausen, sowie über Beholzigungsgerechtigkeiten zu Aberthhausen u. a. G. an dem Freitag nach Sent. Letare.

Senckenberg, Select, jur. et histor. V. 625. v. Zangen, Beitr. z. Tentsch. Recht. I. 212. lit, A.

| 1471            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2458 Juli, 29.  | E. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Eberhard v. Hewsenstein "das rewt bey dem see daz Manusfelld vnd die Rodder alles zu Mostettertermen b. Friddeberg gelegen, als vemente vod heymagefallen lehen durch Henne u. Rudolfen v. Cleen." G. zu Regensburg.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II, 618. Nr. 6358. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2459 Aug., 11   | J.Landgr. Heinrich zu Hessen bestätigt den Einwohnern des Dorfes Freyenschen ihre alten Frei-<br>heiten u. Gewohnheiten u. nimmt sie in seinen Schutz. G. uff Sontag n. S. Laurentiust ag.<br>Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 628. Unfug des Recursus ad Comitia etc. Freyensen<br>ctr. Solms-Laupach. S. 22. Nr. 3. Ausführl. Erörferung üb. d. Flecken Freyenschen. S. 96.<br>Nr. 15. (Am letzt. Orte e. Vidim. v. 1492. inserirt.)                                                            |
| 2460 Sept. 3.   | K. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Eberhard v. Eppenstein, Herrn zu Kunigstein, auf sein An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | suchen die Reichs-Gerechtigkeit (Bezüge) in den zwei Dörfern Rockenburg u. Opperss-<br>hofen als Reichslehen, da seine Vorfahren u. er dieselbe durch lange Zeit als Reichspfandschaft<br>(für 3000 fl.) inne gehabt. G. zu Nürnberg.<br>Chmel, Reg. Friderici III. R. II, 628. Nr. 6451.                                                                                                                                                                                                              |
| 2461 Nov., 4    | Philipps v. Rüdigheim reversirt sich gegen Hanau, wegen Lehensempfang von 3 Weingärten zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Rodenbergen als Burglehen zu Ronnenburg. G. uff Mont. n. Allerheyl.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 417. (Weitere Reverse v. 1501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0400 0 4        | ff. ebend. S. 428. f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2462 Dec., 1    | Landgr. Henrich zu Hessen verleiht den Gebr. Gerlach, Arnold, Johann u. Wigand v. Breidenbach gen. Breidenstein zu Manulchen "Schloss Breidenstein mit den Dörfern Melsbach, Gladebach, Wissenbach, Hachenbach, Dodena, Weiffenbach u. Wallau, ferner den Zehnten zu Billmsesshusen mit einem Hof daselbst, den halben Zehnten zu Dütpfe, einen Hof zu Michelnbach, den Zehnten zu Gerbrechtgeshusen, das Schloss Breidenbach, gelegen in dem Dorf gl. N. G. ulf Sontag nach St. Andreas tag.          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2463 s. m. et d | Succincta vera — Facti Species in S. v. Breidenhach etc. c. Hess. Darmstadt. Beil. 15. Nr. 8.<br>Lodewicus v. Felssberg, Probst zu Werberg, verleiht 2 Güter zu Bulesvelde (Büssfeld) zu<br>Landsiedelnrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0404            | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2464 — —        | L. Heinrich zu Hessen belehnt die Gebr. Oswald, Michael, Matthes u. Simon v. Trobe mit einem<br>Burggesess zu Giessen gen der Kapelle, uebst 3 Mark Geldes auf die Stadt daselbst, wie<br>solches als Burglehen von denen v. Rodenhausen gekommen.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. S. 163. Extr.                                                                                                                                                                    |
| 2465            | Abt Johann zu Fulda belehnt den Georg u. Hermann Riedesel mit den Dörfern Stockhausen u.<br>Landenhausen.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 320. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1472            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2466 Marz, 22   | Vergleich zwischen dem Kl. Naunburg u. dem Pfarrer Johann Büdesheimer zu Keuchen, wegen<br>des Zehntens am letztern Orte. D. Sont. n. Judea.<br>Bernhard, Antig. Wetterav. II, 148. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2467 Nov., 18   | Henne v. Buches, Hartmanns sel. Solm, Gotfrid v. Stockheim, Heinr. v. Carben u. Mengoz v. Dudelsheim, Bunmeister des Schlosses u. der Stadt Staden, reversiren sich gegen Abt Johann zu Fulds für sich u. ihre Mitganerhen, Graf Ludwig v. Isenburg-Budingen, R. Gilbrecht Weisen v. Fenerbach, Wenzel v. Cleen, Ebirh. Levve v. Steinfurth etc., wegen Lehensempfang des Schlosses, der Stadt u. des Gerichts zu Staden. G. am Mitwoch vor Elsebethen Tag. Schannat, Clientel, Fuld. P. 266. Nr. 156. |
| 9466            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2468 — —        | Cuno v. Buches, Henne v. B. Sohn, reversirt sich gegen Abt Johann zu Fulda, wegen Lehens-<br>cunfang von 4 fluben Landes zu Berstat, welche ihm Henne v. Vrsel sein Schweher zu seiner<br>Tochter Mitgift gegeben hat.<br>Ibid. P. 280. Nr. 224. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2469 — —        | Papst Sixtus IV. incorporint zum wiederholtennale die Pfarrkirchen zu Grüningen, Holzheim-<br>Dreysa, Eberstat, Bettenhausen, Bircklar, Muschenheim mit Filialen, Kapellen u.<br>Allaren nebst der Kapelle zu Birnekheim dem Kl. Arnsburg.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7               | Bernardi, Comment. de antiq. rom. Castro Aquilae, vulgo Arnsburg, p. 96. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2470 Apr., 6. Henne v. Dodelsheim u. Lisa seine ehel. Wirthin bevollmächtigen den Mengos v. D., Bruder des

v. Eppenstein hätten, zu vermannlehnen. G. uff Dienstag n. d. Sonntag Oculi. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gfn. v. Hanau etc. 263.

ersteren, die 200 fl. Pfandschaft, welche sie gemeinschaftlich auf dem Schlosse Bingenheim haben, ihrem gnädigen Herrn v. Hanau lehensweise, anstatt der 400 fl., welche sie auf Eberhard

45. Hartmann Becker, Schöffe zu Frankfurt, freiet die dasige S. Materni-Kapelle u. begiftet den in derselben von ihm errichteten Maria-Magdalena Altar u. a. mit dem zwölften Theil des Zehntens

1173

2471

|                | zu Obern-Wulnstatt. D. feria quinta p. Fest. Palmarum. Würdtwein, Subs. Dipl. 1X, 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2472 Nov., 2.  | Die Stadt Grünberg leiht dem Landgr. Heinrich zu Hessen zur Abtragung seiner Schuld an<br>Heinr. Drahe 300 fl. u. bezieht dafür jährl. 20 fl. aus des Landgr. kleinem Zoll daselbst. D.<br>feria prox. p. fest. omn. Sctorum.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Graf Otto zu Solnas belehnt für sich u. seinen Vetter Cuno die Gebr. Winther u. Johann v. Nord- ecken z. Rabenau u. deren Vettern Georg u. Philipps v. Nordecken gen. die Braunen mit den  ihren Vorlahren von Gerlach v. Lundorff aufgestorhenen Münzenbergischen Lehen, als den Kirch- sätzen zu Obernhoffen, Lundorff u. Winderode, nebst einem Gute zu Wombach. G.  vif Sonlag st. siluesters fag.  Die Rechte der Landeshoheit etc. Nass. Sarbrück. c. Hess. Darmst., die Burg Rabenau betr.  S. 139. Nr. 1. |
| 1474           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2474 Febr., 7. | K. Friedrich III. trägt dem Erzb. Johann zu Trier die Untersuchung u. Aburtheilung der zwischen Eckard v. Buseck u. den Verwesern des Buseckerthales, Golff. Mönch v. Buseck u. Heinrich u. Hartmann v. Drahe, wegen der dem ersteren verweigerten Theilnahme an der Ganerbschaft, obschwebenden Irrungen auf. G. Rotenburg a. d. Tauber den 7. Febr. Weyr. Wettermann, Weiteraw. illustr. C. D. 102.                                                                                                             |
| 2475 4 2       | Derselbe bestimmt, wie es mit dem Gerichte der Burg Friedberg gehalten werden solle. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2413 дрг., 2.  | Nürnberg, Samstag vor Judica.  Beständ, Gegenbericht d. Burg Friedberg, P. H., 81. Lunig, R. A., Part, Spec, Cont. III. Abs. III., 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2476 " 21.     | Stamm v. Slitz gen. v. Gortz spricht zwischen dem Abte Johann zu Fulda u. den Ganerben des<br>Schlosses Staden wegen des Oeffnungsrechtes des Ersteren in genanntem Schlosse. G. am<br>Donerstag nach dem Sont. Quasimodogeniti.<br>Schannat, Clientel, Fuld. P. 261. Nr. 157. Lunig, Corp. jur. feud. 1, 1869. Nr. 65.                                                                                                                                                                                           |
| 2477 Mai, 31.  | Erzb. Diether zu Mainz belehnt den Grafen Ludwig v. Isenburg Büdingen, anstatt des ihm ver-<br>pfändet gewesenen Schlösses nebst Stadt u. Zolf zu Steinheim mit dem Schlösse Ronneburgk<br>nebst Zugehörung, benannten Einkunften im Schlödder Gericht, zu Rückingen, den Dörfern<br>Langendiebach u. Rappoltshausen. G. Elivil am Dienstag nach d. h. Pfing-Tag.<br>Lunig, Corp. jur. Feud. 1, 1420. Nr. 18. (e. Leubur, v. 1700 inserirt.)                                                                      |
| 2478 Juni, 1.  | Die geistl. Richter zu Mainz schlichten die Irrungen zwischen Heimo Saxsse zu Frankfurt u. dem<br>Kapitel zu St. Alban in Mainz wegen Zehnten zu Wolnstat. D. Maguntiae die mensis Junii.<br>Gulden. C. D. V, 1075. Nr. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2479 Oct., 18. | K. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Emmerich v. Carbon für sich u. seine Brüder u. Vettern Karl, Friedrich, Hermann u. Heinrich v. K. (u. seine Mitgunerben) das Dorf u. Gericht Melbach mit Zugehör, Oxstude mit Zugehör, u. die Gülten u. Rechte in der Stadt Fridberg u. 10 Mark Gülten unf den Judien zu Fridberg. G. zu Würzburg. Chmel, Reg. Friedrici III. R. R. III, 673. Nr. 6930. Extr.                                                                                                                |
| 2480 Dec., 2.  | Derselbe verleiht dem Hans v. Wulborn als Leheuträger seiner Hausfrau Agnes benannte Lehen,<br>darunter auch 12 Gänse zu Renndl, die solche von weil. Philipp Volrad v. Seligenstadt ererbt<br>hat. G. zu Frankfurt.<br>lbid. II, 673. Nr. 6936. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2481 , 9.      | Derselbe verleiht dem Conrad v. Belderssheim für sich u. seinen Bruder Hartmann u. seinen Vetter<br>Johann v. B. ihre von ihrem Vater Conrad v. B. ererbten Reichslehen zu Carben, cleinen<br>Carben, zu nydern vnd zu der obern Morle. G. zu Würzburg.<br>lbid. II, 673. Nr. 6938. Extr.                                                                                                                                                                                                                         |

2482 Mai, 12. K. Friedrich III. giebt den Bürgern der Stadt Friedberg ein Moratorium auf 2 Jahre gegen alle

Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II., 676. Nr. 6968. Extr.

2483 . 13. Derselbe verwilligt den Burgmannen zu Friedberg, zur Entschildigung für ihre Kosten u. Schäden

ordneten Burgmannen.) Geb. im kais. Heere b. Zuntz am Rhein.

biger. G. im k. Heere b. Zuntz am Rhein.

Achterklärungen am Reichshofgericht zu Rotweil oder an andern Gerichten, u. gegen ihre Glän-

im Kriego gegen den Herzog Carl v. Burgund, in der Grafschaft Keuchen, die sie vom Reiche zu Lehen tragen, in jedem Dorfe eine billige Steuer jährl. zu erheben, zur Bezahlung der Schulden. Auch sollen sie alljährlich den Freyerafen im freien Keucher-Gerichte, der de Reichsamtmann daselbst ist, einsetzen können (der Burggraf, der Baumeister u. die aus 6 ge-

1475

|      |       |       | Informatio u. Deductio in S. R. Rittersch. c. Burg Friedberg, Beil. S. 13. conf. Chmel, II, 676. Nr. 6970.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2484 | 77    | 77    | Derselbe verordnet, dass man die Burgmannen von Friedberg u. ihr Gut in den vier Stüdten<br>Frankfurt, Gelnhausen. Wetzfar u. Friedberg nicht vor fremde Gerichte ziehe, wie dieses<br>nach ihrer Klage geschehe. Pön. 40 Mark Geldes. G. ebend.<br>Chmel, II, 676. Nr. 6969. Extr.                                                                                                                                                                             |
| 2485 | ,     | 23.   | Pfalzgraf Friedrich b. Rhein, Herzog in Baiern, spricht zwischen Graf Ludwig v. Isenburg u. Jo-<br>hannes v. Rodenstein wegen des Schlosses u. Städtlein Bracht. D. Germersheim vff Dinstag<br>nach Trinitatis.<br>Guden. C. D. V, 1078. Nr. 75.                                                                                                                                                                                                                |
| 2486 | Juli, | 1.    | K. Friedrich III. verleiht dem Philipp v. Eppenstein, Herrn v. Königstein, die von seinem Vater<br>Eberhard ererbten Reichslehen "seinen teil an dem newen stettin Mintzemberg; it. das schloss<br>kunigstein; it. 5 Hub. Landes zu Nydern-Erlebuch etc.; it. seinen tail an dem weggelt zu Butz-<br>bach vnd den Marlegrund etc. G. zu Cölln.<br>Chmel. Reg. Friedrici III. R. R. 11. 677. Nr. 6990, Extr.                                                     |
| 2497 | Sept. | , 16. | Desselben Mandat an den Obergreven, Junker Görg Tögel, die Dorfgreven u.ganze Gemeinde der<br>Graßehaft u.freien Gerichts zu Kaichen, den Grafen Philipp zu Hanau u. Ludwig zu Isenburg<br>keine Steuer, Dienst, Atzung oder Bede zu geben, sondern damit nur den Burgmannen zu<br>Friedberg, nach Inhalt ihrer Freiheiten, gewärtig zu seyn. D. Cölln den 16. Sept.<br>Mader, Burg-Friedberg, II. 9. Extr.                                                     |
| 2488 | -     | 20.   | K. Friedrich III. gestattet dem Grafen Cuno v. Solms Schloss u. Stadt Laubach zu befestigen. G. Cölln am 20. Sept.<br>Lunig, R. A. XI, 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2489 | 7     | 21.   | Balthazar v. Sassen, Pfarrer in der Nuwenstadt zu Grünberg, verspricht die Donnerstagsmesse in<br>seiner Kirche zu halten. D. ijso die bli. Mathei apost.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 223. Nr. 35.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2490 | Dec.  | 19.   | Schiedsrichterl. Entscheid zwischen Gerlach R. u. Johann v. Breidenbach Gevettern auf einer, a. Johann v. Breidenbach gen. v. Breidenstein u. Arnold seinem Sohne auf anderer Seite, über verschiedenen Gespänne innerhalb des Burgfriedens zu Breidenstein. G. Dienstag nach S. Luciae Tag. Succincla et vera — Facti Species in S. v. Breidenbach u. v. Breidenstein c. Hess. Darmst. Beil. 7. Nr. 4.                                                         |
| 2491 |       |       | Otto v. Eringshausen verleiht dem Metzen Henrichs Enderssen zu Gundershausen das Gut, so<br>sein Vater Metze Henne inne gehabt, zum lebeuslänglichen Genusse.<br>Estors kt. Schriften. 1, 249, §. 7. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2492 | Apr., |       | Graf Otto zu Solms beurkundet, dass, da sein Vater das Burglehen von 10 fl., welches der R. Wigand v. Hatzfeld u. sein Sohn Wigand, u. nach diesen Gottfr. v. Hatzfeld, zu Hungen gehabt, mit 100 fl. abgelöst habe, diese alle ihre eigenen Güter zu beiden Morlyn u. Hoeffherssheim dafür als Burglehen gegeben u. nun er selbst damit den Craft v. Hintzfeld, Gottfrieds S., belehnt habe. G. off den H. Graenen Dorustag.  Kopp, Lebupproben 2. A. II, 242. |

|        | 1476     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2493   | Apr., 23 | Des Kl. Arnspurk verkauft dem Jungh. Dyetter v. Isenburgk u. seiner Gemahlin Dorothea seinen<br>Hof zu Wyederums (Altwiedermus) u. 15 Turnos jührl. Zinse zu Fyschburn. G. vil den Dag<br>des h. Rit. S. Georgii.<br>Guden. C. D. V, 1087. Nr. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2494   | Juni, 4  | Erzb. Diether zu Mainz belehnt seinen Bruder, den Grafen Ludwig zu Büdingen, mit dem Schlosse<br>Ronnenbergk u. a. Stücken. G. Elityi am Dienst. nach d. h. Pfingst-Tag.<br>Lunig, Spicileg, Secul. II, 1642. (e. Lehnbr. v. 1700 inserther).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2495   | Juli, 16 | Graf Johann zu Nassau-Dietz belehnt den Gerlach v. Breidenbach mit einem Theile des Gerichtes zu Issenhussen, den freien Leuten im Grunde Breidenbach, die Arnold v. B. vor Zeiten inne gehabt, it. mit dem Zehnten zu Allendorff u. Gladenbach, wie Herr Elling Rit. u. Arnold v. B. die gebraucht haben, dazu mit einem Viertel des Zehntens zu Niederdiedenau, das in Pfand stehe, u. 5 fl. Geldes Herborner Burglehen. G. uff Dienstag n. Apostolor. Succincta et vera — Fact Species in S. v. Breidenbach etc. Beil. 12. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2496   | Aug., 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2497   | Oct., 16 | Gotfried u. Johann Herrn v. Eppenstein u. Minzenberg Gebr. verkaufen ihren Theil an Schloss,<br>Burg u. Stadt Ortenberg mit Zugehörungen u. Gerechtigkeiten (Bleichenbach, Bergheim,<br>Einssheim, Dittelsheim, Rorbach, Dippade, Krommelbach) an Graf Philipp d. J. zu<br>Hannu für 6300 fl. G. uff Mittwuchen S. Gallentag.<br>Beschr. d. Hanna-Munzenberg, Lande. Docum. p. 164. Nr. 126. Meichsner, Decis. Cam. I, 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2498   |          | Burggraf, Baumeister u. Burgmanner zu Friedberg vergleichen den Frobst Heyderich u. die Gemeinde zu Ilbenstatt, wegen des Zimmernarts u. Doleberges. Mader, Burg-Friedberg, II, 12. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.400  | 1477     | Variation and the Difference of Table 10 Course of Table 11 Course of |
| 2-1,53 | Jum, 20  | Vertrag zwischen Philippsen v. Trohe u. Caspar v. Trohe etc. wegen strittiger Kirchsitze, geistl. u. weltl. Leben, u. etlicher Wiesen u. Aecker im Buseckerthal etc. G. uff Sonnabend Conversionis Pauli. Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. p. 233. Ein weit. Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2500   | Feb., 14 | hierüb, vermittelt durch L. Wilh. zu Hessen, d. a. 1499. ib. p. 235. L* Erzb. Diether zu Mainz eximirt Probst u. Convent zu 11benstat von weltlicher Gerichtsbarkeit. D. XIV Fehr. Mader, Burg-Friedberg, II, 14. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2501   | Арг., 2- | Girinus Martini bekentl, nach dem Tode des Conrat Angerspach, als mit Verwilligung des Landgr. Heinrich zu Hessen, als Präceptor u. Gebieter des Gotteshauses S. Anthonii zu Gronberg angenommen worden zu seyn u. verspricht in dem Hause zu Gronberg als ein Präceptor persönlich residiren n. dem Fürsten des Landes gehorsam u. gewärtig seyn zu wollen. G. uff Dienstag nach Georgie Milli. et Mart. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II., 292. Histor. Nachr. v. d. Ursprung des teutsch. Hauses u. Landcommende Marburg. Beil. 15. Nr. 20. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenb. II. Beil. 20. Nr. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2502   | Sept., 1 | 5. Erzb. Mainz. Consens zur Vertauschung der Pfarrkirche zu Krumpach mit dem St. Johan. Bapt-Altar zu Wynigis. D. Steynheym die quinta decima mensis Sept. Wurdtwein, Diocess. Mog. III, 173. Nr. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2503   | Dec., 2  | 1. Erzb. Diether zu Mainz bestättigt den von dem Bürger Sunderheyntz in der Marienkapelle zu<br>Budingen gestifteten u. doirten St. Jacobsaltar mit Ueberlassung des Patronates an seinen<br>Bruder Graf Ludwig v. Isenburg. D. Aschaffenburg, vicesima septinia mensis Decembr.<br>libid. III, 180. Nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2504   | , 30     | Der Burgmannen zu den Giessen Freiheit u. Gerechtigkeit. D. uf Dinstag nach S. Thomes Tag<br>Cantuarien.<br>Estor, Kleine Schriften. III., 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2505 Feb., 17. \* Bernard, Provinzial des Prämonstratenser-Ordens, bestimmt, dass Niemand ausser dem Erz-

2507 Mai, 15. K. Friedrich III. (IV.) bestätigt der Ganerbschaft derer v. Buseck u. v. Trohe im Buseckerthal

bischof zu Msinz zum Vogte des Kl. Elvenstad erwählt werden dürfe. Die decima septima Febr. (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. Ilbenstadt. p. 104. conf. Mader, Burg-Friedberg. II, 14.

Notariatsinstr. üb. die Incorporation der Kirche zu Sternbach mit dem Kl. Arnsburg mit inserirter Bestätigungsbulle des Papstes Sixtus IV. D. Rome 1476, IV Kal. Marcii — A. Maguncie

1178

2506 März, 6. \*

sexta mensis Martii.

Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 103. Nr. 72.

|      |           | ihre Freiheiten, Privilegien u. Rechte u. gestattet ihr zwei Dörfer im genannten Thal mit Boll-werken etc. zu befestigen. G. Wien den 15. Ma. N. Chr. Lyncker, Diss. de Ganerbinatibus. Jenae 1689. Beil. A. Memoriale c. Sp. Factie to Deduct in S. Eingesess. d. Buseckerth. c. Hess. D. Beil. 1090. lit. H. 3. Antwort an e. gat. Freund. S. 99. Nr. 6. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerthales c. Hess. Darmst. Beil. S. 84. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 173. Weyr. Wettermann, Wettlerav. illust. Beil. p. 60. W. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2508 | , 18.     | Godfrid v. Eppenstein verkauft dem Grafen Otto v. Solms den ihm bereits verpfändeten vierten<br>Theil an Butsbach nunmehr erb- u. eigenthümlich. D. XVIII Maii.<br>Senekenberg, Select. jur. et hist. II. in praefat. p. 100 Note * Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2509 | Juni, 7.  | Landgr, Heinrich zu Hessen verleint den Gebr. Cunzen d. J. u. Hennen gen. Rabertsheussen seinen<br>freien Hof zu Rabertzhaussen mit allen Zugehörungen zu Landsiedelnrecht. G. vff Sontag<br>nach S. Bonifacy tagk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2510 | Juli, 18. | Lennep, Von der Leyhe zu Landsiedeln-Recht. C. P. 48, Nr. 14.<br>Graf Philipp v. Katzenellenbogen bestätigt der Stadt Butzbach ihre von der Grafschaft u. Herrschaft Falkenstein u. Minzenberg bis hierber hergebrachte Privilegien. D. uff Samstagk nach zwölf Botten Scheidungs-Tagk. Wenck, I. U. B. 264. Nr. 363. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2511 | " 23.     | Gottfried Herr v. Eppenstein u. zu Minzenberg u. Johann v. Eppenstein, Domberr, Gebr., verkaufen an Graf Philipp v. Katzenellenbogen das Sehlosz Ziegenberg mit Zubebör als: die ganzen Dürfer Ostheim, Hohenweissel, Langenhain, Münster, Fuwerbach u. Burchoffen, ihren Viertheil an Butzbach nebst 6 benaunten Mühlen un der Wetter; ferner benannte Gefülle, Gulten, Zehnden, Wilder etc. zu Strassheim, Melbach, Oppertshofen, in der Hohenwisselt, wobei sie weiter beurkunden, dass sie schon früher ihr anderes Viertheil an Butsbach u. Weyssel mit der Nutzung des Jahrmarktes zu Arnsburg au Graf Otto v. Solms verkauft hätten, u. dass von dem obigen Verkauft auch im Schirmrecht des KL Arnsburg, Schloss Minzenherg nebst Rodheim u. Cleberg ausgeschlossen u. ihnen u. ihren Erben vorbehalten bleiben sollte. G. auf Donnerstag nach S. Marien Magdalenen Tag.  Lunig, Spicileg. Secul. II, 1306. Nr. 10. Weyr. Wettermann, Wetter. illust. C. D. p. 235. conf. Senckenberg, Select. VII, praefat. 100. Note *. |
| 2512 | Nov., 21. | Philipp u. Gilbrecht Rielesel Gebr. reversiren sich wegen eines Burglehens zu Budingen. G. vff<br>Sampstag nach st. Elisab. Tag.<br>Kopp, Lehnproben. II. 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2513 | Dec., 26. | Mengoss v. Düdelsheim reversirt sich gegen Graf Philipp v. Hanau, wegen des ihm als Mann-u. Burglehen auf die Pfandschaft von Bingenheim verliehenen 200 fl. G. uff Fritag S. Steffans tag. Grundfl. Untersuch d. Frage: Ob die Grafen v. Hanau etc. S. 265. Extr. (Weitere Reverse v. 1486—1585, Eb. S. 265, f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2514 |           | Die Stadt Grunberg verbürgt sich für Landgr. Heinrich zu Hessen um 2200 fl. Hauptgeld u.<br>jährl. 6 fl. von 100 fl. an Bossen v. Buchenau, seinen Rath, wogegen der Landgr. sein Wein-<br>umgeld zu Grunberg sammt seinen andern Renten, Gebillen u. Zinsen verunterpfändet. D.<br>Freitag nach S. Viti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 106. Nr. 245. Extr.

|      | 147          | 79          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2515 |              |             | Graf Ludwig zu Isenburg-Büdingen verleiht dem Johann v. Sahssen die von seinem Vater ihm auferstorbenen Lehen, als den Kirchsatz zu Babennhusen nebst den Zehnten daselbat, zu Follekirchen, Fellekrucken, Kultzenhaynn, Pedersheyn, Linssheit, Wanefeltt, Selnrade, Aldennhain, Heckersdorfft, Obernsivertenraide, Langewasser, Felkinsshayn u. Selgenstaitt. G. uf Menndag nach Divisionis Apostolor. Retter, Hess. Nachr. 1, 25. Nr. 15. |
| 2516 | 77           | 25.         | Das Marienstift zu Wetzlar giebt 3 Güter (das Beyergut u. Crofftelgut) zu Griedel by butspach<br>an Conrad v. Schwalbach d. J., Conrad d. A. Sohn. D. jin die S. jacobi apost.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III, 2. Nr. X, 11. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                          |
| 2517 | _            | -           | Philipp v. Eppenstein verkaust an Graf Otto v. Solms-Braunfels, als Vormund der Grafen Johann,<br>Philipp u. Bernhard v. Solms-Lich, ein Viertel der Stadt Butzbach nebst den Dörfern Nieder-<br>weichsel, Hausen, Eberstadt u. Oberhoergern für 42,000 fl.<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1. 3, 536. Extr.                                                                                                                                      |
| 2518 | -            | -           | Ordnung, wie das Heu aus der Mark unter die Burgmannen zu Friedberg zu vertheilen ist.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 19. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2519 | 148<br>Juni, |             | Philipp v. Eppenstein, Herr zu Königstein, spricht zwischen der Burg Friedberg als Kläger, u. den Gebr. Joh., Philipp u. Bernhard Grafen zu Solms als Beklagte, wegen Zuzichung Burg-Friedbergischer Unterthanen vor das Gericht zu Niederwöllstatt von Seiten der letzteren. G. uff Dienstag nach Bonifacius-Tag.                                                                                                                          |
| 2520 | Oct.,        | 31.         | Mader, Burg-Friedberg. II, 28. Extr.  Erzb. Diether zu Mainz, bestätigt dem Plebanen Heinrich Granss zu Budingen mehrere Anti- phonien, welche der Feier der Messe in der dasigen Pfarrkirehe vorhergehen sollen. D. Aschaffen- burg ullima die Octobris. Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 191. Nr. 141.                                                                                                                                       |
| 2521 | 148<br>Jan., |             | Werner Tooke, Hartmans sel. Sohn, bekennt ein Burgmann Graf Philipps v. Hanau zu Orten-<br>berg geworden zu seyn. G. off Mitwochen nach dem Nuwen Jars Tag.<br>Grundl, Untersuch. d. Frage: Ob die Grafen v. Hanau etc. S. 260. Extr.                                                                                                                                                                                                       |
| 2522 | 77           | 20.         | Philipp Hoelin gesessen zu Vrba u. Margaretha seine ehet. Wirtin verkaufen die Phole-Wiesen an<br>der Bracht gelegen an Henne Kuchenmeister. G. Samsstages St. Fabian u. Sebastian Tagk.<br>Guden. C. D. V., 1082. Nr. 77.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2523 | 77           | 31.         | K. Friedrich III. (IV.) gestattet der Stadt Grunenberg j\u00e4hrl. einen grossen Jahrmarkt zu hallen.<br>G. Wienn am letzten Tag des Monats January.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III, 1. Nr. III, 9. Glaser, Gesch. v. Gr\u00fcnberg. S. 235. Nr. 42. conf. Winkelmann, Beschr. d. F\u00fcrstenth. Hessen. S. 196.                                                                                                                            |
| 2524 | Mai ,        | 17.         | Revers des Bernhard v. Sterpfritz über ein Hanauisches Burglehen zu Ortenberg. G. uff Freitag n. d. Sont. Jubilate. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 450. Extr. (Weitere Reverse v. 1495, 1501, 1517 etc. Ebend.)                                                                                                                                                                                                 |
| 2525 | Juni,        | <b>2</b> 8. | Landgr. Heinrichs zu Hessen Geleilordnung für die Strasse von Butzbach nach Frankfurt. G. vff Donnerstag nach S. Ctriaenstag. Armold, Miscellaneen z. Diplomatik u. Geschichte. S. 61.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2526 | Juli,        | 6.          | Landgr. Heinrich zu Hessen belehnt seinen Marschall R. Johann Schenken z. Schweinsberg mit Schloss u. Amt Hermannstein. G. auf Freitag n. S. Paulus Tag. Grund, Gegenber. d. Schewins. Die Hermannstein. S. 135. Beil. D.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2527 | n            | 21.         | Burggraf u. Baumeister der Burg Friedberg gebieten ihrem Mithausgenossen Jorg Tugel die dem Probste Heinrich zu Ilbenstadt angethane "vast hohen Trauwe" abzustellen, da das Kl. unter ihrem Verspruch, Schur u. Schirn stehe. G. Samstag n. Divis. Apost. Mader, Burg-Friedberg. II, 17.                                                                                                                                                   |
| 2528 | *            | 30.         | Leysa v. Muderspach, Ludwigs v. M. Wittwe, cedirt das ihr von Laudgr. Henrich zu Hessen ver-<br>pfändete Schloss Hermannstein dem Johann Schenken zu Schweinsberg. G. vff Montag nach<br>S. Jacobi Apost.<br>Gründl. Gegenbericht d. Schenk. zu Schweinsberg üb. Hermannstein. S. 134. lit. C. u. D.                                                                                                                                        |

|      | 1481              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2529 | Aug., 17.         | L. Henrich zu Hessen belehnt den Henne Schenk zu Sweinsperg u. seine benannten Agnaten mid dem Hess. Erbschenkenamt u. dem Gerichte Nyddernamen. G. uf Frietag nach uns. l. F. T assumptionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2530 | , ,               | Kuchenhecker, Hess. Erbhofämter. Beil. S. 63. lit. Q. Q. Revers des George v. Vischborn gegen Gr. Philipps z. Hannau über ein Burglehen zu Ortenberg G. cod. die. Grundl. Untersuch. d. Frage: Ob d. Graf. v. Hannau etc. S. 285. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2531 | Sept., 29.        | Siegfrid gen. Schümper, Armbrüster, bekennt, dass er mit Bürgermeister, Scheffen, Rade u. de<br>Vierern zu den Giessen eins geworden sei, dass diese ihn zu einem Knechte des Landgrafes<br>u. der genannten Stadt empfangen hant. D. in die S. Michaelis Archang.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. 1, 132.                                                                                                                                                                                                                               |
| 532  |                   | Otto u. Philipps, Gevettern, Graf. v. Waldeck, begahen die Antoniter zu Grünberg mit den<br>Kirchlehen u. der ganzen Wüstenei zu Schmidelinshausen u. vergönnen ihnen in ihrem Wald<br>gen. der Hessenwald, sich zu beholzigen.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 401. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2533 |                   | Bruder Johann Clympach zu Werberg verpachtet an Milchers Hen ein Gut zu Lenheym.<br>Estors Kl. Schriften, 1, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2534 | 1482<br>Febr., 6. | Landgr. Henrich zu Hessen nimmt die Stadt Friedberg in seinen Schutz. G. Mittwoch. nach u<br>F. T. Purificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2535 | Mai, 6.           | Winkelmann, Beschr. v. Hessen, VI. Th. 10. B. 7. C. p. 427. Mader, Burg-Friedberg, II, 31 Heinr. v. Aldendorf, Anthann zu Königstein, empfängt in Auftrag der Vormünder der Graf. Eberhard, Philipp u. Georg zu Eppenstein-Königstein für solche von Abt Johann zu Fulda ihre Leben als ihren Theil au Breuberg, Minzenberg, Ortenberg, Hof Kaldenbach u. 9 Hub. Lande u. einen Hof zu Obernestpach (Obereschlach). D. nf Samstag n. Ascensionis. Schannat, Clientel, Fuld. P. 288. Nr. 260. Der Fuldische Lehubrief besonders Lunig, Corp. |
| 2536 | , 31.             | jur. (cud. 1, 1871. Nr. 67.<br>Landgr. Heinrich (III.) zu Hessen schlichtet die Streitigkeiten zwischen Bürgermeister u. Rath zu<br>Groneberg einer, und den Zünften u. Gemeinde daselbst anderuseits. G. vff Frietag nach d<br>h. phingstage.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III. 1. Nr. III., 12.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2537 | Juni, 17.         | Bertold, Episc. Panadensis, verlegt als Generalvicar des Erzb. Albert zu Mainz das Kirchweihfes<br>der Pfarrkirche B. M. V. in Friedberg. D. die Lune decima septima mensis Junii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2538 | Aug., 23          | Senekenberg, Select, jur. et hist. 1, 284.  Vidinus des Plebauen zu Quepporn u. Altaristen in der Altstadt Grünberg, Henrichs Peders hain, über die unt. VII Kal. Febr. 1312 von Landgr. Otto zu Hessen ausgestellte Urkande wegen deu Leistungen der Einwohner von Freyenschen an den edlen Herrn v. Hanau. D XXIII Mensis Angusti.  Ausführl. Erörterung üb. d. Flecken Freyenschen. Beil. S. 72. Nr. 3. Senckenberg, Select                                                                                                              |
| 2539 | Nov., 22          | jur. III, 537. Bürgermeister, Rath u. gemeine Bürgerschaft zu Friedberg geloben zu ewigen Zeiten ohne Wissen Willen u. Verhänguiss der 6 Burgmannen, die anstatt u. von des h. Beichs wegen zu ihnen i den Rath gelen, die Stadt Friedberg ninnermehr zu verherren noch Jemanden zuzueignen G. auf Freytag nach S. Elisabethen Tag. Mader, Burg-Friedberg, II, 33. Extr. u. vollständig in d. Schrift: Der St. Friedberg Ver- herrungs-Revers, fol                                                                                          |
| 2540 | , 30              | * Graf Ludwig v. Isenhurg-Büdingen präsentirt den Johannes Nithart zu der Marienkapelle is<br>Wirns prope oppidum Wenigs. D. in die Andrae apost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2541 | Dec., 6           | Würdtwein, Diocees, Mog. III, 177. Extr. Revers des Ulrichs v. Rüdigheim üb. ein Hanauisches Burglehen zu Ortenberg. G. off S. Nicha d. h. Bischoffs tage. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Gr. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 417. (Weitere Reverse hierüber v. 1490 — 1631 Ebend.).                                                                                                                                                                                                                                              |

| _            | 1482      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2542         |           | Die Augustinerinnen bei St. Paul in der Neustadt zu Grunborg erhalten einen Garten vor dem dasigen Neustädter Thore mit der Auflage, davon den dortigen Franziskanern jährl. 4 Turnos zu zahlen.                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1483      | Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 105. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2543         |           | Vertrag zwischen Stadt u. Burg Friedberg, wegen der Oberhobeit der letzteren etc. D. uf<br>St. Peters Tag ad Cathedram.<br>Gründt, Gegenbericht der Burg Friedberg c. St. Friedberg. P. II, 54. Nr. 62. (A. einzeln                                                                                                                                                                                                                            |
| 2544         | Febr., 6. | gedruckt).  Erzb. Hermann zu Cölln bestätigt als Vormund des Landgr. Wilhelm (III.) v. Hessen der Stadt Gronenberg ihre Freiheiten. G. am Donerstag nach vns. l. frauwen tag purificationis. Glaser, Gesch. der Stadt Grunberg. S. 210. Nr. 29.                                                                                                                                                                                                |
| 2545         |           | Rathsordnung der Reichsstadt Friedberg. D. vff Sontag Innocavit. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand, Regalien etc. P. II, 51. Nr. 61. Gründl. Gegenbericht. P. II, 51. Nr. 61. Lunig, R. A. Part. Special. Cont. IV. Th. 1, 754.                                                                                                                                                                                                       |
| 2546         | Арг., 25. | Anna v. Katzenellenbogen, Landgräfin zu Hessen, bekennt, dass ihr die Stadt Giessen, mit<br>welcher sie beleibtzucht u. bewidmet sei, gehuldigt habe u. bestätigt ihr auf die Zeit ihres Lebens<br>ihre Freiheiten. G. vff S. Marcustage d. h. Evang.<br>Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenberg. II. Beil. 73. Nr. 229a.                                                                                                                    |
| 2547         | " 30.     | Lehnbr. Abt Johanns zu Fulda für Landgr. Wilhelm zu Hessen wegen Nidda etc. G. uf Diustag<br>n. d. Sont. Cautate.<br>Schamust, Clientel. Fuld. P. 209. Nr. 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2548         | Juni, 4.  | Zwei Notariatsinstr. üb. das Fischereirecht des Kl. Arnsburg in der Wetter. D. den 4. Junii.<br>Kölb, Aquila certans, i. Doc. 54 u. 56. Nr. 43 u. 44. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 27. Nr. 17.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2549         | Juli, 4.  | Regimentsvereinigung der Burg Friedberg. G. auf Ulrichstag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>255</b> 0 | " 12.     | Landgr. Anna, Wittwe L. Henrichs zu Hessen, lässt durch ihre Räthe Ludwig v. Dernbach, Johann Reitheymer gen Frank, Heydenreich Craushayn u. Tilmann v. Sassen, verschiedene Streitigke Jen zwischen Rath u. der Gemeinde der Stadt Grunenbergk beilegen. G. vff Sunnabent nach S. Kiliaustag. Glaser, Gesch. d. Stadt Grünberg, S. 212. Nr. 31.                                                                                               |
| 2551         | Aug., 1.  | Verschreibung der Stadt Friedberg gegen die Burg daselbst, die auf die Kaiserl. Privilegien u.<br>zwischen Burg u. Stadt errichtete Verträge, limitirte Huldigung des Magistrats daselbst an den<br>dortigen Burggrafen betr. D. an St. Peters Tage.<br>Lunig, R. A. Part, Special. Cont. IV. Th. 1, 756.                                                                                                                                      |
| 2552         | 7 7       | Vergleich zwischen Burg u. Stadt Friedberg, nach welchem alle unter ihnen obschwebenden Irrungen gänzlich abgeltan u. den 6 Burgmannen, so in dem Rath der Stadt sind, sich häuslich in derselben niederzulassen, nebst Verstattung vieler besonderen Freiheiten, vergönnt werden. D. St. Peters Tag ad Cathedr. Gründl. Bericht d. h. RSt. Friedberg Stand u. Regalien. P. II, 54. Nr. 62. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 122. |
| 00.00        | 1494      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2553         | Mai, 6.   | Vertrag der Stadt Friedberg mit der Burg daselbst, wegen Schuldentilgung. D. Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Abdruck zweier Specier, Factorum etc. in S. Burg c. Stadt Friedberg, S. 16.
Ludwig v. Ysenburg Graf zu Büdingen löst den von Gr. Diether v. Y. der Stadt Frankfurt verpfändeten Theil an Petterweit wieder ein. Sexta p. Exaudi.
Lersner, Frankfurt. Chronik Ila., 661. Extr.

10. Balthasur Fostmeister v. Gelnhausen verkauft das Forstmeisteramt des Budinger-Waldes dem

nechst nach dem h. Creutztag als es erfunden ward.

10. Balthasar Forstmeister v. Gelnhausen verkauft das Forstmeisteramt des Budinger-Waldes dem Graf. Ludwig zu Ysenburg. D. Donnerstag n. St. Bonifacii Tag. Lunig, Spicileg. Secul. H. Th., 1611. 2556 Juli, 21. K. Friedrich III. (IV.) belehnt den Graf. Ludwig v. Ysenburg mit dem Reichs-Forstmeister-Ams des Budinger-Waldes. D. Graetz den XXI. Julii.

2557 Nov., 18. Derselbe bestätigt den Vertrag zwischen Graf Philipp v. Hanau u. dem Rath der Stadt Frankfurt

Offenbach, dem Grafen allein verbleiben sollten. G. Lyntz den 18. Nouembris.

2558 Dec., 21. Notariatsinstr. über die von dem Kl. Arnsburg von Craft v. Riedesel erkaufte Schäferei in der

2559 Jan., 11. K. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Henne Weisse v. Fewrbach und seinen Brüdern u. Vettern ihre

Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II, 722. Nr. 7794. Extr.

über die Theilung der 19 Dörfer des Bornheimer Berges, nach welchem die Stadt Frankfurt Bornheim, Hausen u. Oberrad behalten, dagegen die übrigen 16 Dörfer, darunter Vilbel u.

Lehen "Burg zu Dörheim nebst dazu gehörigem Hause u. Hof; benannte Zehnten zu Geyinhausen, den Hof Heyler im Sewalder Gericht; die Accker in dem Thiergarten vor Friedberg, 1½ Hub. Landes zu Holezhausen, Gericht u. Richterant zu Bienheim etc. G. Frankfurt.

18. Weisthum der Rechte u. Freiheiten des Eigenstuhls u. Gerichtes zu Isenhausen. Dinstags nach

Lunig, Spicileg, Secul. II. Th. 1612.

Moschenheimer Terminey. D. 21. Dez. Kolb, Aquila certans; Docum. 52. Nr. 41.

Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt. S. 342.

1184

1185

2560

Anthonii, den 18. januurii. Kuchenbecker, Anal. Hass. III, 92. Weisthümer v. Grimm. III, 345. 2561 Mai, 25. Weisthum der Alldenstacter Mark. G. uff Mittwochen sant Vrbansdag. (Markorte: Alldenstat, Oberawe, Rommelshausen, Hoist, Helmannshausen, Klein Aldenstat. Ausmärker u. Anstösser: Engelthal, Stamheim, Rodenpach, Lintheim, Heinchen, Eckartshausen, Berkheim, Wonnecken, Ostheim). Schatzmann, Von Marken u. Märkergeding, in der Wetterau. App. p. VI. Nr. 2. Correcter in den Weisthüngern v. J. Grimm. III, 453. (Uebernommen 1542). 2562 Juli. 9. Graf Philipps v. Nassau-Sarbrücken beurkundet für sich u. Gr. Ludwig, als Schirmherrn des kl. Schiffenberg, dass er dasselbe, damit es von seiner Baufälligkeit wieder hergestellt werden könne, mit allem, das ihm von dem Kl. Zelle mit seinen Zugehörungen zukomme u. in den Besitz der deutschen Ordens-Ballei Marburg gelangt sei, gefreiet habe u. verzichtet daber auf alle Rechte u. Forderungen an solches. G. zu Frankfurth, am Sainstag nach uns. I. F. Tag Visitationis. Histor, diplom. Unterr. u. gründl. Deduct. v. d. teutsch. R. O. Immedietät. Beil. z. II. Sect. Nr. 74. Entdect, Ungrund etc. in S. T. O. Ballei Hessen ctra. Hessen Beil, Nr. 180. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffeuberg. I. 31. Nr. 42, (Hier purificat, anst. visitationis). 2563 Sept., 14. Revers Ludw. v. Fischborn über sein Hanauisches Burglehen zu Ortenberg. G. uff Mitwochen des h. Crutzes Tag exalt. Gründl, Untersuch, d. Frage: Ob die Graf, v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 285, Extr. 2564 Oct., 17. Wigand v. Dienheim, Amtmann zu Mainz, Lehenrichter, verkündigt den Rechtsspruch, den Johann v. Isenburg, Graf zu Büdingen, Georg v. Hartheim, Philipp v. Wasen, Fritz Clebiss etc. zwischen dem Erzb. Berthold v. Mainz u. Johann v. Hatzfeld u. seinen Zugenaunten, wegen verfallener Lehen, nemlich des erzstiftl. Theils an Burg u. Stadt Hatzfeld etc. gegeben haben. D. Aschaffenburg. Mittw. n. S. Gallentag. Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XVI, 14. Extr. 2565 Dec. 22. Revers Philipps v. Stockheim wegen eines von Hanau zu Lehen tragenden Hauses u. Hofs benebst 2 Hub. Wiesen u. Landes zu Heldenbergen. D. am Dornstage nach St. Thomas d. h. Apost. Tag. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 454. Extr. (Weitere Reverse darüber eb.). 2566 -Bruder Johan Clymbach zu Werberg verleiht an Weyber Henne ein Gut u. eine Hube zu Harbach Estors Kl. Schriften, 1, 247. 1486 2567 März, 22. K. Friedrich III. (IV.) willigt in den von Graf Gerhard zu Sayn an Ludwig v. Ysenburg Gr. zu Büdingen geschehenen Verkauf seines Autheils an der Fulkensteinischen Erbschaft, als

Dh was a Google

| 1486           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.00           | seines Theils an Schloss Myntzenberg nebst Vogtei daselbst, Ueberfarth zu Weissenau, Antheil am Hayn zur Dreieich. G. Frankfurt am 22. März. Buri, Vorrecht. des Wildbanns z. Dreieich. Beil. 47. Nr. 25. Lunig, Spicil. Secul. II, 1615. conf. Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II, 724. Nr. 7829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2568 März, 31. | * Theodericus de Lapide, Archidiacon zu Trier, trägt dem Kaplan Nicolaus zu Gyessen auf, den an die Stelle des verstorbenen Wigand Nuber von dem Rathe der Stadt Gyessen zu dem Altare St. Simonis u. Judá in der dasigen St. Pancratius-Kapelle präsentirten Caspar Ungewickelt einzuweisen. D. die veneris ultimo martii. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. 1, 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2569 Apr., 20. | K. Priedrich III. (IV.) verleiht dem Philipp v. Buches u. seinen Brüdern den Hof u. das Haus, genannt die Haselheek vor der Höbe gelegen, mit Zugehör. G. Cöln. Chmel. Reg. Friderici III. R. R. II. 725. Nr. 7837. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2570 Juni, 21. | Ludwig v. Isenburg, Graf zu Büdingen, giebt dem Sifte Fulda seine Wiesen zu Wenigen, gen. der Bruel, inwendig der Stadt gelegen, auf u. empfängt sie als Manulchen. G. Albani Mart. Lunig, Corp. jur. feudal. 1, 1875. Nr. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2571 Aug., 20. | Landgr. Wilhelm zu Hessen bestätigt den Johann Schenken v. Schweinsberg in der von seinem Vater, L. Henrich, empfangenen Belehnung mit Schloss u. Amt Hermanstein u. gestaltet demselben zu der ihm bereits hierzu von seinem Vornunde, Chuff. Hermann zu Cölln, bewüligten 1200 fl. noch weiter 800 fl. an genamtem Schlosse zu verbauen u. verspricht diese Summe mit den von seinem Vater darauf verschriebenen 2000 fl. mithin mit 4000 fl. nach seiner Volljährigkeit zu lösen. G. auff Sont. u. Assumpt. Mariae. (Bestätigt von Landgr. u. Chuff. Hermann. Cölln, Donnerst. nach S. Menges Tag., d. 7. Sept.)  Gründ. Gegenbericht d. Schenken z. Schweinsberg üb. Hermannstein. S. 138. lit. B. 1 u. 2. |
| 2572 Dec., 11. | K. Friedrich III. (IV.) verleiht dem Henn Weise v. Fewrbach etc. seine Lehen, darunter die Aecker<br>in dem Thiergarten vor Fridberg nebst "17, Hub. Landes zu Holczhausen. G. Frankfurt.<br>Chunel, Reg. Friedrici III. R. B. II. 722. Nr. 7794. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1487           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2573 Jan., 8   | Erzb. Hermann zu Gölln beurkundet, von seinem Bruder, Landgraf Heurich zu Hessen, zum Vormunde seines Sohnes des Landgr. Wihehn ermannt worden zu sein, sowie dass derselbe in seinem Testamente den Predigern n. Barfüssern zu Marburg, den Augustinern zu Alssvell u. den Frauen Brüdern zu Cassel 170 fl. Hauptgeldes zur Abhaltung von Seelgereden vermacht habe, wobei er den dem Burfüssern zu Marburg zukommenden Antheil auf die Gefälle u. Zinsen zu Blangstein anweist. G. vff Montag nach d. h. dryer Konige Tag. Beurkundet Nachr, v. d. Commende Schiffenberg. Il. Beil. 238.                                                                                                                     |
| 2574 Feb., 9   | K. Friedrich III. (IV.) bestätigt dem Hans v. Dhoringenberg u. seinen Erben einen inserirten Brief<br>de an. 1477, womit Landgr. Heinrich zu Hessen demselben Hans u. auch dem Wilhelm u. Appel,<br>Gebr., seinen Oheimen u. Erben, besonders denen, welche Neuenstadt inne haben u. besitzen<br>werden, das Schloss Hirzberg u. die Hälfte des Gerichtes Breidenbach mit Zugehör zu Erb-<br>lehen verliehen hat. G. Speyer.<br>Chmel, Reg. Friderici III. R. R. II, 732. Nr. 7930. Extr.                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Ritter Emmerich v. Carben Burggraf zu Friedberg, beurkundet, dass Philipp v. Dorfelden als<br>Kläger u. Conrad Rupgin V. Carben als Beklagter, sich in übere Klagsache auf ihn u. die 12 Burg-<br>mannen des Regiments der Burg Friedberg, als dem Obergerichte der Gräschaft des freien<br>Keuchergerichtes, beraften hitten. D. ulf Mittwoch n. S. Catherin Tag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2576 März, 26  | Philipp Graf zu Hanau belehnt den Utrich v. Babenhausen gen. Mernolffs mit einem Hofe u. einem<br>Burglehen von 3 Pf. zu Ortenberg. G. uff Mitwoch. n. Sont. Judica.<br>Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob die Grafen v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2577 Juni 97   | Reschoid des Studiagrichtes an Rattenhurg über ein zwischen Junker Guntrum u Sifert Schoffert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2577 Juni, 27. Bescheid des Stadtgerichtes zu Battenburg über ein zwischen Junker Guntrum u. Sifert Schoffern strätiges Gut zu Berek hoben. D. fritigl. nach s. iohanness bapt. dack. Köpp, Hess. Cassel. Gerichtsverfass. Beil. z. 4. St. S. 243. Nr. 14s.

26

....

|     | 1488          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  |               | Der Johanniterbruder Flegkenheim von Wyssentfeldt giebt Kundschaft über den sogenannten Fleg-<br>kenhof zu Bergkobin. D. postyro die Assumpt. Marye.<br>Ebend. S. 245. Nr. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1489          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25  | 79 Jan., 29   | Ludwig v. Isenburg Graf zu Büdingen präsentirt dem Stifte S. Mar. ad Gr. zu Mainz, nach dem<br>Tode des Joh. Glaubergers von Gelnhausen, den Henrich Geiling zur Pfarrkirche zu Hitzen-<br>kirchen. Die vicesima nona mensis Januarii.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 197. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25  | 30 Mai, 25    | Gottfried v. Eppenstein u. zu Minzenberg, Graf zu Dietz, verkauft an Landgr. Wilhelm zu Hessen seinen 4. Theil an dem Schlosse Obern-Rossbach vor der Höhe gelegen, mit dem Reverse des Landgrafen. G. uff Montag nach dem Sonntage, vocat. Jocunditatis.  Weyr. Wettermann, Wetteravia illustr. C. D. p. 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 258 | 31 Juli, 13   | * Erzb. Berthold zu Mainz bestätigt den von dem Priester Johann zu Münzenberg zu Ehren der<br>H. H. Hieronimus, Anna u. Sebastian gestifteten Altar ausserhalb dem Chore in der Kirche za<br>Müntzenberg. D. Franckfordiae decima tertia mensis Julii.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 81. Nr. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 258 | , 18.         | * Tylemann, Nicolaus u. Johannes v. Sassen priisentiren nach dem Tode des Henr. Pistoris den<br>Henr. Bonecker zur Pfarrei Babenhausen. D. decima octava die mens. Julii.<br>Retter. Hess. Nacht. 1, 14. Nr. 5. conf. Ayermann, de familia de Sassen. p. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 258 | 3 Aug., 16.   | Landgr. Withelm zu Hessen willigt in den von Pfalzgruf Philipp zwischen Graf Otto zu Solms u.<br>dem Schenken Johann zu Schweinsberg errichteten Vergleich, nach welchem Gr. Otto den von<br>ihm in Anspruch genommenen halben Theil des Schlosses Hermanstein dem Schenken Johann<br>als ein Afterlehen ertheilen solle. G. am Sont. n. vns. 1. Frawen Tag.<br>Gründ, Gegenhericht der Schenk. zu Schweinsberg. S. 144. H.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 258 | 34 , 17.      | Graf Otto zu Solms verleiht dem Johann Schenk zu Schweinsberg die von Landgr. Wilhelm zu<br>Hessen zu Lehen tragende Hälfte des Schlosses Hermannstein zu Afterlehen. G. am Mont.<br>n. Assumpt. Mariae.<br>Ebend. S. 145. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 256 | 35 Sept., 29. | Matrikel über die von den Städten u. Gerichten (Gicssen, Grünberg, Schotten, Alsfelt, Homburgk, Allendorf an der Lomme, Stauffenbergk, Nidda, Battenberg, Grossen-Linden, Romrade, Ulrichstein, Butzbach, Bidenkap, Rospaich, das gemeine Land an der Loyne, Auwe zu Battenbergk, Gerichte zu Romerade, Kirttorf, Ussergericht daselbst, Ulrichstein, Schotten, Libsberg, Stornels, zum Figidsberge, Kreynfelt, Burgharts, Grunberg u. N. Ohm, Fuldisch mark, Gemunden an der Strasse, Blangstein, Bidenkap etc.) Oberhessens zu dem von Kais. Max. in Flandern führenden Krieg zu stellende Truppen. Uff Michaelis.  Rommel, Gesch. v. Hessen. Ill. Anmerk. 76. Nr. 73. |
| 258 | 6 Oct., 7.    | Erzb. Berthold zu Mainz beschwört den Burgfrieden zu Fulda, Hunfeld, Geysa, Rockenstuhl,<br>Lauternbach etc. G. Meintz am dinstag nach s. franciscustag.<br>Würdtwein, N. Subs. Dipl. X. praefat, p. XVII. Nr. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 258 | 7 , 13.       | Landgr. Wilhelm zu Hessen vergleicht das Kl. Arnsburg mit den Antonitern zu Grünberg da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

sonst in seinem Fürstenthum etc. gelegen den letzteren gegen Erlassung der ihnen schuldigen Summen abtritt. D. vfl Dinstag nach Dyonisii.

Beurk Nachr. v. d. Commende Schiffenberg. II. Beil. S. 29. Nr. 179. Kuchenbecker in Anal. Hass. Coll. IV, 404. gieht als Ausstellungsjahr das J. 1491 an.

2588

17. Revers der Bürgerschaft zu Lich über die von dem Kl. Arnsburg gekauste Mastuag in dem Hähler-Walt. Sambstag nechst nach Galli Confess.

hin, dass ersteres alle seine Erbgüter zu Grunberg, Buchseckerthale, im Hittenberg u.

Kolb, Aquila cert. Doc. p. 58. Nr. 47.

Erzb. Berthold zu Mainz verspricht der Stadt Luternbuch, auf ihre gethane Erbhuldigung, sie bei ihren Herkommen u. Freiheiten zu handhaben. G. Mentz, am mitwochen nach aller beiligen tag.

Würdtwein, N. Subs. Dipl. X. praefat. p. XIX. Nr. X.
 Papst Innocenz VIII. bestätigt die von den Antonitern zu Grunbergk dem Convente zu Araspurg zur Wiederherstellung ihres abgebrannten Klosters geschehene Darleihe von 8000 fl. Kutr.

| _    | 149   | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2591 |       |       | L. Wilhelm zu Hessen belehnt seinen Marschall, Rath u. lieben Getreuen Johann Schenk zu Schweinsberg mit der einen Hälfte des Schlosses Hermannstein u. einer Wiese zu Vellingshausen.                                                                                                                                                                                                          |
|      |       |       | G. vff Sonnabend nach d. Sont. Esto mihi. Gründl. Gegenbericht d. Schenk. z. Schweinsberg üb. Hermannstein. S. 146. I.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2592 | März, | 5.    | Ludwig u. Heinrich Scherer reverstren sich gegen das Antoniterhaus zu Gronnenberg wegen.<br>Leihung ihres Hofes zu Ringshusen zu Landsiedelnrecht. G. uff fritag nach Inuocavit.<br>Lenney, Yon d. Leyhe z. Landsiedel-Recht. C. P. 52, Nr. 16.                                                                                                                                                 |
| 2593 | ,     | 77    | Lehnbr. Lendgr. Wilhelms zu Hessen für die Gebr. Johann u. Winther v. Nordecken z. Rawenauwe<br>über Burggesesse zu Marburg u. Nordecken und ihre arme Leute im Gerieht Londorf. G.<br>eod. die.                                                                                                                                                                                                |
| 2594 | Apr., | 5.    | Die Rechte d. Landeshoheit etc. Beil. 192. Nr. 38. Graf Ludwig v. Isenburg-Biddingen erwirkt von dem Kl. Mergenbornn für den Pfarrer Thilmann Beldersheim zu Bu dingen ein Haus nebst Scheuer, Stall u. Gärtchen bei der Liebfrauenkirche dasselbst gelegen. G. uff mantag n. d. palmen suntag. Würdwein, Diocecs. Mog. III. 192. Nr. 142.                                                      |
| 2595 | "     | 6.    | Tylemann, Nicolaus u. Johanues v. Sassen priisentiren den Priester Joh. Goldensthöffe zur erledigten<br>Pfarrei Babenhausen. D. die sexta mens. aprilis.<br>Retter. Hess. Nachr. 1, 15, Nr. 6, conf. Ayermann, de familia de Sassen. p. 14.                                                                                                                                                     |
| 2596 | 7     | 16.   | * Johann von Grüningen, Abt zu Arnsburg, präsentirt dem Stifte S. M. ad Gr. zu Mainz nach<br>dem Tode des Hermann Tinctor den Rudolf Schmaltz zur Pfarrei Holtzheim. Deckma sexta April.<br>Würdtwein, Diocess. Mog. III, 77. Extr.                                                                                                                                                             |
| 2597 | 77    | 30.   | Lehnbr. L. Wilhelms zu Hessen für Henne Schenk z. Schweinsberg über das Hess. Erbschenken-<br>ant u. den 4ten Theil des Gerichtes Niddernamen. G. uff freytag nach Sont. Misericord.<br>Kuchenbecker, Hess. Erbbofünter. Beil. 66. lät. S. S. Ejusd. Anal. Hass. Coll. I, 115. Nr. 21.<br>(Für Schenk Johann. Frit. n. Simon u. Juda. 1500. Eb. T. T.).                                         |
|      | Mai,  |       | Philipp Graf v. Solms u. Herr zu Minzenberg verspricht den von Cunen etwann Grafen zu Solms<br>u. Franken v. Cronenberg d. Aelt. mit der Stadt Frankfurt wegen dem Schlosse Redelnheym<br>abgeschlossenen Vertrag (v. 1448) zu halten. G. vff Montag nach dem Sonnt. Jubilate.<br>Lersner, Frankfurt. Chronik. II. a. 654.                                                                      |
| 2599 | *     | 28.   | Hans v. Wallbruna B. giebt seine Burgmannschaft mit Helme u. Monde dem Burggrafen Emmerich<br>v. Carben zu Friedberg auf. Freitag n. d. Sont. Exaudi.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 62.                                                                                                                                                                                                         |
| 2600 | Juli, | 26.   | Freiheitsbrief L. Wilhelms (ill.) zu Hessen für die Stadt Grunenberg. G. vff montag nach st.<br>Jacobs Tag.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 211. Nr. 30.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2601 | Sept. | , 29. | Verschreibung der Stadt Friedberg über 400 fl. an Gold Hauptgeld u. 20 fl. jährl. Gefälle davon<br>an die Burg daselbst. D. S. Mickels Tag.<br>Lunig, R. A. Part. Special. Cont. III. Asch. III, 123.                                                                                                                                                                                           |
| 2602 | -     | -     | Balthasar v. Sachsen, Pfarrer zu St. Paul zu Grünberg, u. die Baumeister jener Kirche verkaufen ihren Garten, gelegen hinter der Paulskirche, an die Augustinerinnen daselbst. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. Vil. 104. Extr.                                                                                                                                                                  |
| 2603 |       | -     | Revers Caspars v. Trohe gegen Landgr. Wilhelm zu Hessen, wegen der Burg Buseck.<br>W. Wettermann, Wetter. illustr. C. D. 244. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 145   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 260- | Febr. | ., 3. | I. Withelm zu Hessen verleibt den Gebr. Gerlach, Arnold, Johann u. Wigand v. Breidenbach gen<br>Breidenstein 10 Pf. Burglehen zu Biede nkopff fallend, ein Burggesess daselbst u. einen Hol<br>zu Bellingshausen, so einst Erlein Krieg zu Lehen besessen. G. Donnerstag nach purif. Mar.<br>Succincta et vera — Facti Species in S. v. Breidenbach etc. c. Hess. Darmstadt. Beil. 18<br>Nr. 9. |
| 260  | 5 ,   | 19.   | Revers Walthers v. Vischborn über ein Hauauisches Burgleben zu Ortenberg. G. Samst. n. Juliane Virg. Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 285. (Weit. Rev. v. 1500. 1513.                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1     |       | 1527 etc. eb. 285 — 86).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | 1191      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2606         |           | Eberhard v. Sayn, Graf zu Wittgenstein, belehnt den Johann v. Breidenbach mit einem Drittel a<br>einem Achtzehntel Theil des Gerichtes zu Breidenbach als Voraltlehen, ferner mit eine<br>halben Drittel desselben Gerichtes, das sie von denen v. Selbach pfandweise inne haben, sowi<br>mit einem Viertheil an einem Drittheil u. einem andern Viertheil an einem Viertheil des Gerichte<br>zu Lixfeld. D. Montag nach Sontag Jubilate.<br>Succincta et vera — Facti Species etc. Beil. S. 14.                       |
| 2607         | Nov., 16. | Bürgermeister u. Rath der Stadt Friedberg ertheilen mit Zustimmung der Burgmannschaft daselbs<br>dem Kl. Arnspurg einen Befreiungsbrief für seine in der Stadt Friedberg gelegene Behausung<br>G. auf Freyt. n. S. Martins Tag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II. 63. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2608         |           | Hermann Riedesel verpfändet seinen Autheil am Gerichte Oberohmen dem L. Wilhelm zu Hesser<br>für 1400 fl. wiederloslich.<br>Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 321. Extr. (Abgelöst 1494.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2609         | 1492      | * L. Wilhelm zu Hessen bestätigt dem Antoniterhause zu Grunberg das Patronat der Hospital-kapelle zu St. Elisabeth daselbst. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 91, Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b> 610 | Marz, 26. | Erzb. Bertold zu Mainz bestätigt die von dem Burggrafen u. den Burgmannen zu Friedbergerichtete Briderschaft des Bitters St. Georg u. gestattet, dass zu gewissen Zeiten die Mitgliede derselben je nach ihrem Stande eine goldene oder silberne Kette mit den Bildnisse des Heiligen am Halse tragen m\u00fcgen. D. Mogunt., die vicesima sexta mensis Marcii. Mader, Burg-Friedberg. II, 65. (Best\u00e4tigt von K. Max. I. d. Worms, 22. May 1493. Eb S. 65).                                                       |
| 2611         | Mai, 22.  | L. Wilhelm d. J. (III.) trifft zum Besten der Stadt Grunberg verschiedene neue Anordnungen<br>insbesondere in Hinsicht der Hochzeiten u. Kindtaufen. G. Marpurg am Dinstage nach dem Son-<br>tage Cantate.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III. 1, Nr. III., 14.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2612         | Oct., 21. | K. Friedrich III. (IV.) verordnet, dass Bürgermeister, Rath u. die Einwohner der Stadt Butspach nicht an Westphälische oder andere fremde Gerichte geladen werden, sondern, das gelachtet Bürgermeister u. Rath als Beklagte vor dem Bürgermeister u. Rath als Beklagte wir dem Bürgermeister u. Rath als Beklagte wir dem Bürgerneister u. Rath der Stadt Frankfurt, die übrigen Einwohner zu Butspach aber nur vor dem dasigen Stadtgerichte zu Recht stehen sollen. G. Lynntz am 21. Oct. Ebend. 1. 3. 427. Nr. 31. |
| <b>2</b> 613 | " 22.     | Steinbacher Gränzweisthum, Mittwoch d. 22. Oct.<br>Kolb, Aquila cert. i. Doc. p. 30. Nr. 23 u. 24. (Hess. Darmst, Gränzbegang von Steinbach<br>nach Mengeshusen u. Arnsburg bis an den Güllerwald. Quarta p. undec. Mill. Virg. den 24.<br>Oct.) — Bourk. Nachr. v. d. Commende Schiffenberg II. Beil. 28. Nr. 38. Kurze S. P. ab.<br>die Superiorität H. D. über die in seinen Landen liegenden D. O. Gütter Beil. 71. Nr. 26.                                                                                        |
| 2614         | s.m.etd.  | Weisthüner v. J. Grimm. II., 349. K. Friedrich III. (IV.) bestätigt einen inserirten Brief d. 1490, womit L. Wilhelm zu Hessen dem Hans d. alt. u. Wilhelm v. Döringenberg, Gebr., Hans u. Wilhelm, des gedachten Wilhelm Söhnen, u. allen ihren Lehenserben das Schloss Hirtzberg und die Halfle des Gerichtes Breitenbach unter demselben Schlosse gelegen, zu rechten Erblehen verleiht. G. Linz. Chmel, Reg. Friderici III. (IV.) R. R. II, 791, Nr. 8790. Extr.                                                   |
| 2615         |           | Die Burgmannen, Ganerben u. Gemeinden der Schlösser Friedberg, Gelnhausen, Reiffenberg,<br>Kronenberg, Lindheim, Falkenstein, Dorheim u. Staden verbinden sich auf 13 Jahre zum<br>gemeinschaftlichen Schutz u. zur Beförderung ihres Wesens.<br>Mader, Burg-Friedberg, II, 71, 6, 15.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2616         |           | Johannes v. Sassen verkauft den Antonitern zu Grünberg den sechsten Theil des halben Waldes,<br>an dem Merlauer Buchholz gelegen, gen. der v. Sachsen Wald.<br>Avermann, de familia de Sassen, p. 15. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2617         |           | Graf Philipp v. Solms vergleicht sich mit dem Landgr. Wilhelm III. zu Hessen, wegen der Land-<br>leitung von Schotten u. dem Laupacher Wald.<br>Rommel, Hess. Gesch. III. Anmerk. 69. Nr. 68. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      | 148   | 98    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2618 | Jan., | 20.   | Arnold v. Gudenberg zu Ilter u. Katharino seine ehel. Hausfrau verkaufen 4 Márk'aus ihrer Bede<br>u. dem Dorfe Smedeloth eim dem Kl. Haina. D. ipso die Pabiani et Sebastiani mart. beator.<br>Kopp, Histor. Nachr. v. d. Herrn v. Itter. S. 264. Nr. 111.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2619 | •     | 21.   | L. Wilhelm d. M. zu Hessen beurkundet, dass er die zwischen dem Abte Johann zu Fulda u. Johann v. G\u00f6rz, in Folge des Richterspruches des Ersteren in der Streitsache des Letzleren mid Simon v. S\u00edtt zu. dessen Bruders Beberhard sel. Kinder, nach welchen Johanns Schloss u. Thurm zu Slitz dem Simon zugesprochen ward, entstandene Vehde g\u00fctlich geendigt habe. G. uf Dinstag nach Severi d. h\u00edbeck. Bisch. Tag. Schannat, Histor. Fuld. II. C. D. 329. Nr. 237.                             |
| 2620 | 7     | 25.   | K. Friedrich III. (IV.) bestätigt dem Grafen Ludwig v. Nassau-Sarbrücken seine Privilegien u. verleiht ihm seine Lehen, durunter "das Gericht in dem Hittenberg u. einen halben Theil an dem Dorf Lynnden." G. zu Linz.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2621 | Feb., | 22.   | Chmel, Reg. Friderici III. (IV.) R. R. II., 798. Nr. 8900. Extr. Graf Ludwig v. Isenburg u. Büdingen präsentirt dem Stifte S. M. ad Gr. in Mainz nach Abgang des Johannes Wengke den Diether Wengke zu dem Allar S. Crucis in suburbio Burchbracht. D. vices. secunda Febr. Wurdtwein, Diocess. Mog. III., 198. Extr. Wurdtwein, Diocess. Mog. III., 198. Extr.                                                                                                                                                      |
|      | März  | , 10. | Burggraf, Baumeister u. Regimentsburgmannen zu Friedberg verleihen dem Probste Ruprecht zu<br>Ilbenstat die Vergünstigung, dass sie die Einwohner zu Ilbenstadt u. Rodheim b. dem<br>Jungfernkloster in die Klostermühle zu Ilbenstat bannen. G. Samstag nach dem Sont. Reminisc.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 82. Extr.                                                                                                                                                                                            |
| 2623 | 77    | 16.   | Johann Eschauer, Prior zu Hirtzenhayn, beurk., dass das für den auf dem Kirchhofe zu<br>Bleichenbach todt gebliebenen Knecht, Kilian v. Breitenbach, versprochene "Begüngknus u-<br>ewige Jargezyt" in seinem Kloster wirklich gestiftet u. geschehen sey. G. Samst. nach S. Gre-<br>gorii Tag.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob d. Graf. v. Hanau etc. S. 39.                                                                                                                                                     |
| 2624 | "     | 17.   | Weisthum der Erlenbacher oder Senlberger Mark. G. Sontag Letare.<br>Weisthümer v. J. Grimm. 111, 490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2625 | 77    | 29.   | Vertrag zwischen dem Pleban zu Gedorn (Gethürms) und der Gemeinde Zelle, wegen Administrirung der Taufe u. a. Sacramente. D. Steinheim XXIX Martii.<br>Wirdtwein, Diooces. Mog. III, 287. Nr. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2626 | Mai,  | 20.   | Der Antonitergeneral Gwillermus Gwillio beurkundet die Wiederherstellung des einst von der h.<br>Elisabeth zu Grunberg gestifieten, aber in Verfall gerathenen Hospitals, sowie dessen Einweihung am Feste der h. Anna. D. die vicesina mens. Maii.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. VII, 90. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                               |
| 2627 | ,     |       | Derselbe bestätigt die von dem Antoniter Gerhard Enchin geschehene Stiftung von 4 in der Anto-<br>niterkirche zu Grun berg wöchentlich zu lesenden Messen. D. eod. die.<br>1bid. VII. 89. Nr. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2628 | Juli, | 3.    | L. Wilhelm d. Jüngere zu Hessen bestätigt dem Dorfo Freyensehen seine Freiheiten. G. uff<br>Mittw. n. uns. Frauen Tag Visitat.<br>Ausführl. Erörterung üb. d. Flecken Freiensehen. Beil. S. 96. Nr. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2629 | ,     | 8.    | Derselbe schlichtet den Streit zwischen der Stadt Grunenberg u. den Augustinerinnen daselbst<br>in Betreff der Gitter der letzteren. D. am Mantag S., kilianstag.<br>Archiv f. Hess. Gesch. III., 1. Nr. III., 19. Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenberg. II.<br>Beil. 25. Nr. 165. (Hat die Jahreszahl 1494).                                                                                                                                                                                                   |
| 2630 | -     | 7     | Derselbe bestäigt den Augustinerimen zu Grunbergk als seinen geistl. Hintersassen ihre Frei-<br>neiten u. Gitter zu Grunberg, Perdesbach, Babenhauser Gericht, Alzenhayn etc.,<br>wogegen sie für sein u. seiner Aeltern Seetenheil alle Frohnfasten beten, keine Güter mehr<br>verkaufen, auch in ihrem Hause, mit Ausnahme von 3 Ausgängerimen, nur 12 Personen halten<br>sollen. G. eod. die.<br>Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenberg. II. Beil. 32. Nr. 182. nebst dem Rev. der Mater,<br>Adelh. v. Linden. |

| _            | 1498   | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2631         | Oct.,  |     | Burggraf u. Burgmannen zu Friedberg präsentiren dem Marienstift ad Gr. in Mainz den Coar<br>Steube von Friedberg zur Burgfärrei daselbst. D. feria quarta p. undeeim Mül. Virg.<br>Mader, Burg-Friedberg, II, 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2632         | Dec.   | 11. | Cunrat Schenke v. Schweinsberg u. Diether v. Isenburg bekennen, von Graf Philipp v. Hanau miden von Job. Rucker v. Assenheim zu Bonstadt, Assenheim u. Buchenbrücken getragen Lehen erhalten zu haben. D. am Mittwochen nach S. Burberen Tag. Unterth. Supplicat. pr. restlt. in integrum in S. Hess. Cassel ctr. Churmainz u. Solms-Rödeheim. Bell. 48. Nr. 6. (Wett. Rev. v. 1653. u. 1686. cb. Nr. 7 u. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2</b> 633 | -      | 77  | Revers Cont. Schenks zu Schweinsberg über ein Hanauisches Burglehen zu Assenheim. G. eod. die<br>Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 434. Extr. (Weit. Reverse v. 1502<br>1505. 1512. 1531. 1535. 1549 etc. eb. 435. Hinau etc. S. 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2634         | -      | -   | Probst Bechtold zu Naunburg vertauscht an Philipps v. Stockheim zu Heldenbergen auf der<br>Wiesen wohnhaft 6 M. Ackers daselbst gegen 4 M. Wiesen unter dem Naunburger Berg gelegen<br>Bernhard, Antig. Wetterav. II., 121. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2635         |        | -   | Emmerich v. Carben, Burggraf zu Friedberg, u. Hermann v. Carben vergleichen den Probst at die Gemeinde Ilbenstat dahin, dass der Probst die Auführung u. Unterhaltung der Mauern vod er Schäferpforte bis zur Dorfhofret übernimmt, dagegen ihm die Gemeinde die Zinsen aus dem Zimmerhart unter angegebenen Bedingungen überlässt, wobei zugleich den Burgmannen zu Friedberg gestattet wird, noch andere Befestigungen daselbst anzulegen. Mader, Burg-Friedberg, II, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2636         |        | _   | Konz Manch, Keller zu Wyrbergk, verleiht an Closen Bach ein Gut zu Bolnbach.<br>Estors Kl. Schrift. 1, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0697         | 149    |     | W. J. Jan. J. G. emily W. J. D. J. J. J. J. P. J. P. J. P. J. J. P. J. J. P. P. P. J. P. P. P. J. P. P. P. J. P. P. J. P. P. J. P. P. J. P. P. P. J. P. P. P. J. P. P. P. J. P. P. P. J. P. |
| 2031         | Julii, | υ.  | K. Max. I. verleiht dem Graf Philipp v. Hanau seine Reichstehen, darunter die Juden zu Friedberg, Assenheim, Münzenberg u. Nidda, Burglehen zu Rödelheim. G. zu Speier am 9. Juni. Beschr. d. Hanau-Münzenberg. Lande. Doc. p. 6. Nr. 5. (Weit. Lehnbr. v. 1501. u. 1512. eb. Nr. 6 u. 7.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2638         | -      | -   | Melchior, Johann u. Balthasar Rupprecht v. Büdingen, Gebr., verkaufen mit Einwilligung ihres<br>Lehensherrn, Eberhard v. Eppenstein, ihren Zehnten zu Michelbach b. Schotten u. die Be-<br>rechtigung in dem (ausgeg.) Orte Elbershausen b. Schotten jährl. 3 Pf. Heller als Zins zu<br>erheben, der Liebfrauenkirche zu Schotten für 220 fl.<br>Archiv f. Hess. Gesch. 1. 1, 127. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2639         | -      | -   | Ebert u. Henne Weisse verkaufen ihren 6ten Theil am Gericht Oberohmen an Hans u. Wilhelm<br>v. Döringenberg u. Joh. Schenk v. Schweinsberg.<br>Ebend. 1. 2, 321. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2640         | -      | _   | Hermann Riedesel verpfändet seinen Antheil am Gerichte zu Oberohmen an die Vorgenannte<br>für 2000 ft.<br>Ebend. I. 2, 321. Extr. (Eingelöst 1506 von Hermann u. Theodor R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2641         | -      | -   | Commissorium des Legaten Raymund an elliche Geistliche die Klöster zu Marburg, Grünberg, Treisa, Als Fell u. Haina zu reformiren. Rommel, Hess. Gesch. Ill. Anmerk. S. 71. Note 70. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 149    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2642         | Apr.,  | 10. | Lehnbr, K. Max, I. für Philipp v. Trohe u. seine Ganerben über das Buseckerthal. G. Wormbs d. 10. Apr. Au K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerth. etc. Beil. 48. lit. Z. W. Wettermann, Wetterav. illustr. C. D. 61. lit. X. Lunig, Corp. jur. feud. l., 1337. Nr. 72. (Weit. Lehnbr. v. 1521. 1559. 1582. 1613. 1624. 1640 u. 1717. Ebend. Nr. 73—79. Ferner v. 1665 u. 1706. Lunig, R. A. Part. Spoc. Cont. III, 476 u. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2643         | -      | 11. | Derselbe bestätigt die von K. Friedrich III. den Gauerben des Buseckerthales an. 1478 ver-<br>liehene Confirmation ihrer Privilegien n. Rechte. G. Wormbs am 11. Apr.<br>Au K. K. Maj. Supplication etc. Beil. S. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

1495 2644 Mai, 1

|    | 1495         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 44 Mai,      | <ol> <li>Nicolaus Stehen von Grünberg, Bürger zu Fritzlar, stiftet eine Mittwochsmesse in der Pfarrkirche<br/>zu St. Paul in der Neusladt der Stadt Grunberg. D. vff den Tag d. h. aposteln philippi u. jacobi.<br/>Glaser, Gesch. d. Stadt Grünberg. S. 223. Nr. 36.</li> </ol>                                                                                                                          |
| 26 | 45 , 21      | 7. Erzb. Berthold zu Mainz verleiht der in der Stadt Budingen neu erbauten Kirche das Recht zu taufen. D. Wormacie, die vigesima septima mens. Maji. Würdtwein, Diecces. Mog. III, 192. Nr. 143.                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | 46 Juni,     | <ol> <li>K. Max. I. bestättigt dem Kloster Eloffstat den ihm von K. Friedrich II. verlichenen Zoll zu<br/>Frankfurt a. M. D. Wormacie quarta die mens. Junii.<br/>Notitt. hist. dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 76.</li> </ol>                                                                                                                                                                                |
| 26 | 347 Juli, 12 | 2. Derselbe verträgt die Landgrafen Wilhelm den Mittl. u. Wilhelm d. Jüng. zu Hessen mit dem<br>Grafen Craft v. Hoenloe, wegen des Letzteren Ansprüche an die Grafschaften Ziegenhain u.<br>Nidde, sowie der Herrschaft Lisperg. G. Wormbs am 12. Juli.<br>Wenck, III. U. B. 265. Nr. 310.                                                                                                                |
| 20 | 348 , 14     | Einigung der Grafen u. Herra zu Nassau, Solms, Hanau, Wisbaden, Ittslein, Bilstein, Minzenberg, Vianden, Dietz, Lichtenberg, sodann der Burggrafen u. Ritterscliaft zu Friedberg, Geinhausen, Reifenberg, Cronenberg, Falkenstein, Lindheim, Staden u. Dorheim. G. uff Dienstag nach S. Margar. Tag. W. Wettermann, Wetterw. illustr. C. D. 33. lit. P.                                                   |
| 20 | 349 , 23     | B. Die Gebr. Crafft u. Gotfried v. Hoenloe verzichten gegen die Landgr. Wilhelm den Mittleren u. Wilhelm den Jüngeren zu Hessen auf ihre Ansprüche auf die Grafschaften Ziegenhain u. Nidde. G. zum Newenstain am Donnerstag nach S. Marien Magdalen Tag. Wenck. III. U. B. 267. Nr. 311.                                                                                                                 |
| 20 | 550 Aug., S  | <ol> <li>K. Max. I. bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Freiheiten, Privilegien, Rechte, Briefe u. Güter. G. Wormbs am 3. Aug.</li> <li>Kolb, Aquila cert. i. Doc. p. 12. Nr. 11. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. S. 34. Nr. 23.</li> </ol>                                                                                                                                                 |
| 2  | 651 , 23     | Adelheid v. Linden, Vorsteherin des Augustiner-Nonnenklosters b. St. Paul in der Neustadt zu<br>Grünen berg, verspricht für die ihrem Kloster von dem Erfarter Bürger Nicolaus Stehen ver-<br>machten 1½ fl. die von demselben in der St. Paulskirche gestiftete Mitwochsmesse mit dem<br>Pfarrer singen zu wollen. D. in vigiliä Bartholomaei apost.<br>Kuchenbecker, Anl. Hass. Colt. VII, 103. Nr. 12. |
|    | 1496         | Ruchenbecker, Anal. hass. Coll. VII, 103. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 652 Jan., 6  | L. Wilhelm zu Hessen verleiht dem Johann Schenken v. Schweinsberg 8 fl. Geldes von seiner Bede<br>zu Burgschwalbach u. 10 Sim. Limper Sommern gultweis zu Kirpurg fallend zu Mannlehen. G.<br>am tag epiphania.<br>Ibid. X. 117, Nr. 22.                                                                                                                                                                  |
| 2  | 653 , 17     | Burgmannen u. Burggraf zu Friedberg treten an Gottfr. v. Cleen, ihrem Hausgenossen, gegen<br>einen jährl. Zins 6 M. 1 V. u. 6 Ruth. Wiesen u. Aecker auf der Use hinter der Burg zu einer<br>Weide ab. G. auf St. Antonius Tag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 94. Extr.                                                                                                                                   |
| 2  | 654 Feb., 26 | Abt Johann zu Fulda beurkundet die Verhältnisse u. theilweise Lösung der von seinem Stifte an den Erzbischof zu Mainz u. den Landgrafen zu Hessen verpfändeten Schlösser u. Städte Fulda, Hunfelt, Geysse, Rockenstuhl u. Luternbach. G. uff Freytag Matthiae ap. Schannat, Hist. Fuld. II. C. P. 331. Nr. 239 u. 240.                                                                                    |
|    |              | Burggraf u. Burgmannen zu Friedberg treten an Gottfr. v. Cleen eine Weide an die Use stossend<br>nebst der Bettchens-Mahle känflich ab. G. Montag nach Reminiscere.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 95. Extr.                                                                                                                                                                                               |
| 2  | 2656 Mai, 3  | Jacob Ebelsam, Meister des Antoniterbauses zu Grunnenbergk, verleiht dem Meyhenne Bingel<br>die Winkelmühle b. Friedberg zu Landsiedelrecht. G. vff den lag des h. Crutzs als es fundenn wardt.<br>Lennep, V. d. Leybe z. Landsiedel-Recht. C. P. 30. Nr. 5.                                                                                                                                              |
| 4  | 2657 Aug., 2 | K. Max. I. beurkundel, dass die Landgrafen Wilhelm d. M. u. d. J. zu Hessen vor ihm erklärt hätten, dass die Führung des Wappens von Ziegenhain u. Nidda in ihrem Banner dem Abte zu Fulda nirgends einen Eintrag thun solle. G. Worms am & Aug. Schannat, Clientel. Fuld. j. P. 211. Nr. 34.                                                                                                             |

2658 Aug., 11. Craffi v. Hatzfeld u. sein Sohn Engebrecht gestatten dem Johann v. Hatzfeld, dass, wenn er vor seiner ehel. Hausfrau Katharine versterben sollte, diese lebenslänglich in seinen Lehen u.

1496

|         |          | Vin Schief einer Industrial Auffarme Versterbert sollie, diese febenstangstell in Schieft Erfendschaften sitzen dürfe. D. vf Donerstag nach S. Peters Tag ad vincula.  Kopp, Lehnproben, I, 265.                                                                                                                           |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2659 s. | m. et d. | Die geschwornen Heinburger u. die ganzen Gemeinden der Dörfer Lutzellinden u. Aldendorff bekennen, ihre gemeinschaftliche Dorfweide im Lützellinder Bann gelegen dem St. Antoniterbass zu Gronbergk für 120 fl. verkauft zu haben. D. 1496. Wigand, Wetzlar, Beiträge, III, 124. Nr. 1.                                    |
| 2660 -  |          | Abt diselbrecht u. Convent zu Romersdorf bestätigen den Verkauf einer Kornrente von Seiten des Klosters Dorlar an Anna Rietesel u. andere Schwestern der Clusen u. Gotshuses zu Hermannstein.  v. Ulmenstein, Gesch. d. Stadt Wetzlar. III., 357. Extr.                                                                    |
|         | 1497     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2661 Fe | eb., 1.  | * Vergleich zwischen dem Präceptor des Antoniterhauses, Jacob Ebelson, und den Antonitera zu<br>Grunb erg über die Stiftung des Gerhard Emichin. Die Mercurü grima mens. Febr.<br>Kuchenbecker, Anal. Huss. Coll. VII, 93. Nr. 10.                                                                                         |
| 2662 A  | pr., 16. | Vergleich zwischen dem Probste Jacob Locher an der St. Marcuskirche zu Butzbach u. dem<br>Erzb. Berthold zu Mainz, wegen der in den Vacanizen an solchen zu leistenden Taxe der zwei-<br>jährigen Frucht. D. die deeima sexta mens. Aprilis.                                                                               |
| 2663 Ju | ıni, 9.  | Würdtwein, Diocees. Mog. III, 65. Nr. 44.<br>Graf Johann v. Nassau vergleicht die Grafen Philipp u. Otto zu Solms wegen der Gränze auf der<br>Haard b. Lieche, der Hege u. dem Damun b. Arnsburg u. dem Collhuser Hof. G. Freyt.<br>S. Bonifac. Tag.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 90. Nr. 61. Extr. |
| 2664 Ju | uli, 8.  | K. Max, I. verleiht der Stadt Glessen einen achtlägigen freien Jahrmarkt. Den 8. Julii.<br>Winkelmann, Beschr. d. Fürstenth. Hessen. S. 211a. Extr.                                                                                                                                                                        |
| 2665    | , 18.    | Die Städte Grünherg, Marburg u. Giesen bürgen für L. Wilhelm zu Hessen wegen 600 fl.<br>Hauptgeld u. 6 fl. von 100 fl. an Conrad v. Eschwege. D. Dienstag p. Alexii.<br>Glaser, Gesch. d. Stadt Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                          |
| 2666    | , 29.    | Die Stadt Grunberg hürgt für denselben wegen 100 fl. jährl. Gülten an Caspar v. Berlepsch.<br>seinem Amtmanne zu Nidda. D. Freyt, nach Jacobi.<br>Ebend, S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                           |
| 2667 s. | m. et d. | Die Heimburger u. ganze Gemeinde zu Husen unter dem Schiffenbergk bekennen, mehrere ge-<br>meinheitliche Weiden dem Antoniterhaus zu Grunbergk für 100 rhein. fl. verkauft zu haben.<br>D. 1497.<br>Wigand, Wetzlar, Beiträge, III. 124. Nr. 2.                                                                            |
| 2668 -  |          | Honne Lesche v Molnheim, Aufmann zu Mernberg, u. Cunigunde seine ehel. Hausfrau geben für ein ewiges Testament 1/2 jahrl. Korngefälle von ihrem Hofe zu Crofflorff an das Antoniterhaus zu Gronenbergk. D. 1497. Ebend. III, 125. Nr. 3.                                                                                   |
|         | 1198     | 220 m m, 120 m o                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          | Landgr. Wilhelm zu Hessen bewilligt seinen Bürgern zu Giessen, Muder Hen Hauptmann, Marin<br>n. Ludwig Henchen, ihre Guter in und vor Giessen gelegen dem D. O. Hause zu Marburg auf<br>3 Jahre zu verpfäuden. G. nm Donnerstag nach d. N. Jahrs Tage.<br>Beurk, Nachr. v. d. Commende Schiffenberg, H. Beil. 65, Nr. 214. |
| 2670    | , 18.    | Parificationsrecess zwischen Stadt u. Burg Friedberg. G. uf St. Peters Tag ad Cathr.<br>Facti Spec. junct. duar. quaest. Deduct. in S. Stadt c. Burg Friedberg. (Wien 1710.) Beil. 9.                                                                                                                                      |
| 2671 M  | arz, 27. | Weisthum über die Rechte der Herrschaft Königstein zu Filbel. G. am 27. Martii.                                                                                                                                                                                                                                            |

Beschr, d. Hanan Minzenh, Lande, Doc, p. 99, Nr. 71, Documentirte Vorstell., was es eigentlyor c. Beschaffenh, in, d. Reichstehen d. Grafsch, Hanan-Minzenb, habe, Beil, 77, Nr. 15.

berg auf, das Jungfrauenkloster zu Ilbenstatt zu visitiren u. zu reformiren. D. Freyburg

2672 Apr., 23. Erzb. Berthold zu Mainz trägt dem Probste zu Ubenstatt und den Pfarrern in der Burg Fried-

im Breissgau, den 23. Apr.

| 100                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Mader, Burg-Friedberg, II, 165; (Das. S. 165 — 167a. die weiteren Verhandl. hierüber bit zum J. 1530).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 673 Sept. 3.                           | K. Max. L. Satzung u. Ordnung, wie ein Burggraf zu Friedberg gewählt werden, auch was den<br>Burggrafenamt in der Stadt Friedberg anhängig u. zuständig seyn soll. G. zu Freieburgk in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Brissgau den 3. Sept.  Bestind. Gegenhericht d. Burg Friedberg II, 74. Lunigif R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs III., 125. Estor, Kl. Schriften. III., 137. Nr. 2. Der Burg Friedberg Burgfrieden. Giess. 1730 S. 20. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 574 — —                                | Papst Alexander trägt dem Abte zu Arnsburg u. dem Präceptor des Antoniterbauses zu Grünberg auf, die klüster zu Marburg, Alsfeld, Treyssa u. Haina zu reformiren.<br>Romnell, Hess. Gesch. III., 72. Note 70. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1499                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 675 Marz, 1                            | Die Stadt Grünberg bürgt für 300 fl. u. jährl. 15 fl., welche Landgr. Wilholm zu Hessen au Wigand Gosswyn, Dechanten zu Fritzlar, verschuldet. D. Donnerst. p. Valentini. Glaser, Gesch. d. Stadt Grünberg. S. 106. Note 245. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 676 Aug., 18                           | Konnje Gnyperss Breydensteynne, Burger zu Hatzfelt, u. Elgen seine ehel, Hausfrau, verkaufei<br>an Johann v. Breydenbach, Gerlachs sel. Sohne, Amtmann zu Bidenkap, ein halb Viertel de<br>Laspher Gules zu Breidenstein. D. uff Sonlag nach uns. 1. Frauwen Dag Assumcionis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 677 — —                                | Justi, die Vorzeit e. Taschenb. für 1826. S. 293. Johann Abt zu Fulda bielehnt den Heinrich Rudekeun für seinen dreijährigen Stiefsohn v. Buche mit dessen Lehen, bestehend in einer Hube zu Berstad. Schamab, Client, Fuld.; Prob. 328. Nr. 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2678 — —                               | Weisthum der Carher Mark. (Gross- u. Klein-Karben u. Rode i. e. Burggraefenrode.)  Mader, Barg-Friedberg. II., 101. Weisthümer v. Grimm. III., 462.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2679 — —                               | Margaretha v. Urff willigt auf Bitten des Johannes v. Sassen in den von seinem Vater geschehene Verkauf von Zehnten zu Freyenschen. Averman, de familie de Sassen, p. 45. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| l stoo                                 | Secul. XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1300                                   | C. C. D. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2080 reb., 1                           | Graf Diether v. Isenburg-Büdingen präsentirt den Thileman Rauch zu der Kapelle S. Joh. Evang<br>in der Burg Budingen. D. d. meus. Febr. prima.<br>Würdtwein, Diocecs. Mog. III, 193. Nr. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2681 Aug., 7                           | Freiheitsbrief des L. Wilhelm II. zu Hessen für die Stadt Grunenberg. G. Marpurg am frytag<br>nach Petri ad vincula.  Glaser, Gasch der Stadt Grünbarg, S. 238, Nr. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | nach Petri ad vincula.  Glaser, Gesch. der Stadt Grünberg. S. 238. Nr. 45.  Abt Macharius zu Limburg helehnt den Wigand v. Stockheim mit einem Theil an dem Dritthe des grossen u. kleinen Zehntens zu Heldenbergen. D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 682 s.m. et d                          | nach Petri ad vineula.<br>Glaser, Gesch. der Stadt Grünberg. S. 238. Nr. 45.<br>Abt Macharius zu Limburg belehnt den Wigand v. Stockheim mit einem Theil an dem Dritthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 682 s.m. et d                          | nach Petri ad vineula.  Glaser, Gesch. der Stadt Grünberg. S. 238. Nr. 45.  Abt Macharius zu Limburg helehnt den Wigand v. Stockheim mit einem Theil an dem Dritthe des grossen u. kleinen Zehnlens zu Heldenbergen. D. s. d.  Bernhard, Antig. Wetterav. H. 29.  Landgr. Wilhelm III. zu Hessen verleiht dem Antoniterhause zu Grunberg den Hain vor der Antoniterpforten bis an den Stangeroder Pfad mit der Verbindlichkeit, diesen Platz mit neuen Mauer u. 2 Thurmen befriedigen u. befestigen zu lassen. D. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2682 s. m. et d<br>2683                | nach Petri ad vineula. Glaser, Gesch. der Stadt Grünberg. S. 238. Nr. 45. Abt Macharius zu Limburg helehnt den Wigand v. Stockheim mit einem Theil an dem Dritthe des grossen u. keinem Zehnlens zu Heldenbergen. D. s. d. Bernhard, Antig. Wetterav. II, 29. Landgr. Wilhelm III. zu Hessen verleiht dem Antoniterhause zu Grunberg den Hain vor der An toniterpforten bis an den Stangeroder Pfad mit der Verbindlichkeit, diesen Platz mit neuen Mauer u. 2 Thürmen befriedigen u. befestigen zu lassen. D. s. d. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 237. Nr. 44. conf. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 40: Contract der Stadt Grunberg mit Hünhentzen wegen der Unterhaltung ihres Röhrbrunnens. Archiv für Hoss. Gesch. II. 1, 9. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2682 s.m. et d<br>2683 — —<br>2684 — — | nach Petri ad vineula. Glaser, Gesch. der Stadt Grünberg. S. 238. Nr. 45. Abt Macharius zu Limburg helehnt den Wigand v. Stockheim mit einem Theil an dem Dritthe des grossen u. keimen Zehntens zu Heldenbergen. D. s. d. Bernhard, Antig. Wetterav. II, 29. Landgr. Wilhelm III. zu Hessen verleiht dem Antoniterhause zu Grunberg den Hain vor der An toniterpforten bis an den Stangeroder Pfad mit der Verbindlichkeit, diesen Platz mit neuen Mauer u. 2 Thürmen befriedigen u. befestigen zu lassen. D. s. d. Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 237. Nr. 44. conf. Kuchenbecker, Amal. Hass. Coll. IV, 40: Contract der Stadt Grunberg mit Hähnehtzen wegen der Unterhaltung ihres Röhrbrunnens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| -            | 1502     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Jani, 1  | Lennep, V. d. Leyhe z. Landsiedel-Recht. C. P. 37. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2687         | Mirz,    | Libie Klüster Ober - uz Nieder-Ilbenstatt vergleichen sich über verschiedene Zinsen u. Güller<br>D. auf Freytag nach dem Sont. Oculi.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 109. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2688         | Juli, 10 | 3. Lehnbr. Ludwigs v. Isenburg, Grafen zu Büdingen, für Ludwig v. Sassen über den Kirchensatz z<br>Babennhusenn nebst den Zehnten daselbst u. zu Follekirchen, Fellekrucken, Kultzen<br>haynn, Pedershayn, Linssheit, Wanefeltt, Selnrade, Aldennhain, Heckers<br>dorfft, Obernsivertenraide, Langewasser, Felkinsshayn u. Selgenstaitt. G. u<br>Sampstag nach der Zweifboten Theilung.<br>Retter, Hess. Nachr. 1, 27, Nr. 16.                                                                                                                           |
| 2689         | , 18     | <ol> <li>Ludwig v. Sassen verkauft mit Einwilligung seines Lehensherrn, des Graf. Ludwig v. Isenburg<br/>seine Gerechtigkeit in. Theile an dem Zehnten zu Langwasser an Eckart v. Pederhain u. Ger<br/>trude seiner ehel. Hausfrau. D. Montags nach Divis. Apost.<br/>Ibid. 1, 32. Nr. 21.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> 690 | Oct.,    | <ol> <li>Balth. Forstmeister v. Gelnhausen, R., ü. Anna v. Rüdigheim seine Gattin, verkaufen ihre Behansung in der Burg Friedberg dem dasigen Burggrafen für 400 fl. G. Mont. n. S. Michelstag Mader, Burg-Friedberg. II, 95. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2691         | 7.       | 7.* Kardinal Raimund verleiht dem Burggrafen u. den Burgmannen zu Friedberg einen Dispessationsbrief wegen der Fasten. D. in opido Fridburg, Non. Octobr.<br>Ebend. II, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>26</b> 92 | ,        | 5.* Derselbe verleiht dem Philipp v. Carben, Probste, u. dem Convente zu Uhlimstad einen gleichen Brief. D. in oppide Priedburg octavo Idus Octobr.<br>Notitt, hist. dipl. de Abbat, Ilbenst, p. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>26</b> 93 | , 1      | I. Revers Philipps v. Buches wegen Lehensempfang der Burg Lyntheim von Seiten der Herrschaf<br>Hanau. D. Dienst. n. Dionisii.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau etc. S. 220. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2694         | s. m. et | B. Frederich Hultzmoller u. Kreyne seine ehliche Hausfrau verkaufen ein Pf. Heller Stauffenberge von ihren Güt hinder Hiberhusen hinter dem Berge, 6 Morg, haltend, zu einem ewiger Seelgerede, das gemacht hat Frau Grete v. Drahe, für 29 fl. Frankf. Währ, u. verspreche dieses Pfund jährl, an den ältesten Allaristen zu Kirchberg u. den ältesten Schöffen zu Stauffenberg zu hefern, die dann davon die 3 Priester zu Kirchberg u. 12 arme Leute auf angegebene Weise speisen sollen. D. 1302. Archiv Hess. Gesch v. Nr. XVII, 12. Note 2. Nr. 2. |
| 2695         |          | I. Schultheiss u. Schöffen zu Grünberg beurkunden die von benannten Einwohnern von Freyensehen vor ihnen eidlich abgelegten Aussagen über die Freiheiten dieses Ortes u. was es middem Weidgang in den Wüstungen Creutzsehein, Brumskirchen, Obersehen, Fartmannshaussen u. Girmeshaussen für eine Bewandniss habe. D. Mitwoch nach Pfüngsten                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2696</b>  | 11. 2.   | Ausführl. Erörterung üb. den Flecken Freyenschen. Beil. 92. Nr. 11.  Graf Philipp zu Solms vertauscht seinen Theil am Dorfgerichte zu Seckbach am Graf Reinhard zu Hanau gegen dessen halben Theil an aller Herrlickkeit u. Obrigkeit des Dorfes Treyss unte Mintzenberg. G. uff Mont. nach Assumpt. Mar.  Document, Vorstellung üb. d. Reichskehen d. Graffsch. Han. Minzenb. Beil. 77. Nr. 15.                                                                                                                                                         |
| 2697         |          | Graf Adolf zu Nassau-Wiesbaden u. Graf Philipp zu Solms vertragen den Grafen Reinhard v. Hann-<br>mit Eberhard Herra v. Bipenstein über ihre Gerechtigkeiten zu Vitwill. G. Wissbaden of<br>Fritag auch uns. Herrn Leichnams-Tage.<br>Beschreib. d. Hannu-Minzenb. Lande. Doc. 190. Nr. 72. Documentirie Vorstellung über die<br>R.Lehen d. Graßsch. Hannu-Minzenb. p. 80. Nr. 18.                                                                                                                                                                       |

|      | 1508             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2698 | Oct., 12.        | Johann u. Ludwig v. Sassen präsentiren den Cleriker Pet. Hattenrat zu dem Altar Mar. Virg. in<br>der Pfarrkirche zu Bobenhusen. D. die mensis duodecima Octobr.<br>Retter, Hess. Nacht. 1, 16. Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2699 | " t3.            | Die Stadt Frankfurt verordnet, dass der Schultheiss Macht haben solle, mit dem Jungh. zu Solms zu reden des alten Schlosses zu Rede'lnheim halber, dass, wenn er dasselbe von andern Ganerben an sich bringen wolle, er dem Rath zu dem dritten Theil dos Kaufs von Johann v. Cronbergk gethan, zukommen lassen wolle, nach redlicher und wesentlicher Achtung, ynd dass man das alte Schloss in Grund abbreche und der Rath bei seiner Gerechtigkeit des neuen Schlosses wie bisher behalte. Quinta p. divis. Apost.  Lersner, Frankfurt. Chronik, II. a. 660. Extr. |
| 2700 |                  | Graf Ludwig zu Nassau-Sarbrücken belehnt den Tolden Weissen v. Fauerbach mit der früher von<br>Helfr. v. Buches inne gehabten Schäferei und Schaftrieb zu Nieder-Rossbach. Am Dornstag<br>nach S. Lucas Tag.<br>Estors kl. Schriften. III, 487. §. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1301             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2701 | März, 12.        | Johann v. Lune gen. More. Schultheiss, benachrichtigt den Rath zu Frankfurt, dass dem Jungh. v. Solms Redelnheim feil sey u. er demselben solches lieber als einem andern gönne; so man das zu kaufen wünsche, solle man die Beschreibung darüber besichtigen u. in einer Rathschlagung bedenken. Feria tertia p. Oculi. Lersner, Frankfurt. Cebronik. II. a. 660. Extr.                                                                                                                                                                                              |
| 2702 | Juli , 22.       | Graf Ludwig zu Isenburg präsentirt den Ludwig Petri zu der Kapelle S. Joh. Bapt. in oppido We-<br>nigs. D. die vices. secunda Julii.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III. 1777. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2703 | Sept., 15.       | Derselbe bestätigt als Lehnsherr den von Johann v. Sachsenn d. Mitw. Nicolai 1503 an Eckart v. Pedershayn geschehenen wiederlöslichen Verkauf des sechsten Theils an dem Zehnten zu Fele-krocken, Kollzenhane. Pedershayne, Polkinesshayne u. Selinraidt, sowie des Halbtheils des Zehntens zu Linscheydt u. Wanofeldt. G. am Sont. nach des h. Creutztag Erhöhung.  Retter, Hess. Nachr. I. 28. Nr. 17.                                                                                                                                                              |
| 2704 | Oct., 5          | Joh. v. Lune gen. Moro, Schultheiss zu Frankfurt, retträgt den Eberhard v. Eppenstein mit der<br>Burgmannschaft zu Friedberg, wegen der Burgmannschaft des Ersteren. G. uff Sont. n. S.<br>Franciscustag.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2705 |                  | Rudolf Brendel zu Homburgk verkauft der Burgmannschaft zu Friedberg benannte Güterstücke<br>daselbst.<br>Ebend. II, 96. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2706 | 1505<br>Feb., 13 | Präsentation des Johannes Wengke von Wenigs zu dem Altar S. Crucis in suburbio Burg-<br>bracht. Die tredecima Febr.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 198. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2707 | Apr., 25         | Revers des Jacob Kleyber von Reichenbach wegen der ihm von der Burg Friedberg übertragenen<br>Kapellen u. Gotteslehen zu den guten Leuten vor der Stadt Friedberg u. der Schule in der<br>Burg. G. auf den Donnerstag nach dem Sonnt. Cantate.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 122. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 43. Extr.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2706 | Mai, 27          | Bürgermeister u. Gemeinde des Dorfes Freyensehn huldigen dem Grafen Philipp zu Solms u. verzichten auf ihren Hess. Schirmbrief. G. Mittwoch nach St. Urbans Tag.  Abusus jur. Advocatine — Freyenschen betr. S. 66. bit. B. Fug – u. Bodenlose Unfugs – Beschuldigung — Freyens. betr. Beil. 40. Nr. 19.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2709 | Juni, 10         | Vergleich zwischen Graf Philipp zu Solms u. der Gemeinde Freienseen, die demselben zu<br>leistenden Dienste, den Weidgang in den Wüstungen Creutzsehen, Baumkirchen, Hart-<br>mannshausen u. Gernandtshausen u. andere Abgiften betr. G. uf Dienstag nach S. Bo-<br>nifaci Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1                | Ausführl. Erörterung üb. den Flecken Preyensehen. Beil. 118. Nr. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        | 1505      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | K. Max. I. erhebt die Herrschaft K\u00f6nigstein zu einer Grafschaft u. gestattet den Grafen zu K\u00f6nigstein, in ihren Graf- u. Herrschaften K\u00f6nigstein, Dietz. Eppstein, Minzenberg u. Breuberg Bergwerke anzulegen. G. Wesel am 6. Aug. |
| 21116  |           | Mainzer Exceptionsschr. ctr. Stollberg, die Königstein. Erbschaft betr. Beil. 89. Nr. 27.                                                                                                                                                         |
| 2711   | Oct., 4.  | Ruprecht v. Curben reversirt sich gegen Graf Philipp v. Sohns wegen des von demselben zu Leben empfangeneu Theils an Schloss u. Dorf Rode, der Mühlen zu Klein-Carben, auch was demen                                                             |
|        |           | v. Carben soust als Minzenberg. Leben daselbst u. zu Grossen Carben zustehet, Vogtei                                                                                                                                                              |
|        | 1         | Niedern-Rossbach, Antheils an dem Gerichte Burggraefenrode. G. vf S. Francisci Tag. Ohngrund u. Nichtigkeit des auf Burggräfenrode angemasst. Besteurungsrechts. Beil. 4. Nr. 3.                                                                  |
| 2712   | - 20.     | * Johannes v. Trohe präsentirt den Rudolf Schadecker zu dem St. Michaelsoltar zu Gulle. Die XX mens. Octobr.                                                                                                                                      |
|        | 1         | Würdtwein, Diocees. Mog. III, 72. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
| 2713   | Nov., 11. | Klesenhen u. Gela seine Hausfrau empfangen das Apostelgut zu Harbach von dem Apostelnaltar<br>in der Pfarrkirche der Altstadt zu Grunberg zu Landsiedelnlehen. G. vff sant mertins tag.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 231. Nr. 39.            |
| 2714   | -         | Gottfried Herr v. Eppenstein u. Minzenberg, Graf zu Dietz, überlässt seinen Antheil an dem, auf                                                                                                                                                   |
| -910   | d a nitro | der Stadt Friedberg haftenden Reichs-Pfand-Schilling von 1000 fl., an die Burgmannschaft das.                                                                                                                                                     |
| - 1    | 1700      | Mader, Burg-Friedberg. II, 121.                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1306      | A P. L. L. W. L. L. L. L. L. L. C. L. B. P. L. D. P. L.                                                                                                                                                       |
| 2/15   | Apr., 30. | Berb, Jacob zu Mainz verleiht nach dem Ableben des Cunrad Remstorff dem Peter Fabri das<br>Beneficium des Alturs B. M. V. in Eycha. Die XXX Aprilis.<br>Wirdtwein, Diocees. Mog. III, 360.                                                        |
| 2716   |           | Hermann u. Theodor Rictesel verpfänden ihren Antheil an dem Gerichte Oberohmen an Ludw.<br>v. Boineburg u. Philipp Wolf für 2000 fl. (Eingelöst a. 1521.)                                                                                         |
|        |           | Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 322. Extr.                                                                                                                                                                                                           |
| 2717   |           | Johann u. Philipp v. Stockheim verkaufen ihren in 240 Morg. bestehenden Wald, belegen bei dem                                                                                                                                                     |
| _91016 | 1507      | Walde der Gemeiade Heldenbergen, an den Grafen Reinhard zu Hanau.<br>Mader, Burg-Friedberg. I. Anhang. S. 14. Extr.                                                                                                                               |
| 0710   |           | Vertrag der Grafen Eberhard v. Königstein u. Reinhard v. Hangu über Vilbel. G. uff Donernst.                                                                                                                                                      |
|        | Aug., 20. | nach S. Barthol.                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |           | Beschr. d. Hanau-Münzenb. Lande. Docum. p. 103. Nr. 73. Document. Vorstellung über die<br>R.Lehen der Grafsch. Han. Minzenb. Beil. 83. Nr. 19.                                                                                                    |
| 2719   | 1508      | Vergleich zwischen den Antonitern u. der Stadt Grünberg über verschiedene Güter u. Gülten.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 402. Extr.                                                                                                      |
| 2720   |           | Landgr. Wilhelm zu Hessen verleiht dem Caspar Raitsmaul Zehnten zu Yffe, Vdorff, Mersrade etc.                                                                                                                                                    |
| -      | J. 11. J. | als Kunkelleben. G. Marpurgk am 3. Marcii.  Estors Kl. Schrift. 1, 214. Nr. 1.                                                                                                                                                                    |
| 9794   | Luli 4    | Derselbe nimmt den Balthazar v. Schrautenbach zu seinem Burgmann zu Gjessen auf u. verleiht                                                                                                                                                       |
| 2121   | Juli, 4.  | Derseide minint den Datthazar V. Schrautenbach zu seinem Burgmann zu Glessen auf u. verleite                                                                                                                                                      |

1309 2722 Mai, 28. Weisthum über das Weidengericht der Dörfer Vilhel, Massenheim u. Haarheim in dem Ried d. 28. mey. Weisthümer v. Grimm. III, 473. All Section 11.

ihm Burgmanusfreiheit. D. Marpurg am Mitwoch nach S. petri u. pauli.

eterning sines in

450

cols

2723 Mai, 16: K. Max. I. beurkundet, dass die Burg Friedberg dem H. R. R. von Alters her keinen Anschlag der Hülfe anders als aus gutem Willen gegeben habe. G. Augsburg den 16. Maii. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III., 126. P. Menioria d. Ritter Hauptmannsstelle der Mittelrhein. R. betr. S. 14. Nr. 3.

2724 Juni, 23. Freiheitsbrief für die Stadt Grunbergk, gegeben von Landgr, Anna zu Hessen. G. zu Grunbergk am Sont. nach albani.

Glaser, Gesch. v. Grünberg, S. 239, Nr. 46.

Archiv f. Hess. Gesch. III, 2. Nr. X, 13. Nr. 6.

| -    | 1310       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2725 |            | Graf Reinhard v. Hanau giebt seinen lehensherrl. Consens zu dem Verkauf von 1½ M. Wiesen in<br>der Heldenberger Terminei von Seiten der Gebr. Johann u. Philipp v. Stockheim an das Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | Naunburg. G. uff Mittw. nach Assumpt. Marie.<br>Bernhard, Antiq. Weiterav. II, 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2726 | Oct., 29.  | Erzh, Uriel zu Mainz incorporirt die St. Kilianskapelle zu Hoestat auf Bitten der Patronen derselben, der Herren v. Carben, der Pfarrkirche in der Burg Friedberg. D. Mogunt. die XXIX mens. Octobr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2727 |            | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 45. Nr. 26.<br>Johann Weyse v. Faucrbach u. Gude sein ehel. Gemahl verkaufen an Burggraf u. Burgmannschaft<br>zu Friedberg ihre 2 Häuser (später Burgcanzlei) in der Burg daselbst.<br>Mader, Burg-Friedberg, II, 140. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2728 |            | Landgr. Anna zu Hessen vergleicht die Antoniter u. den Rath zu Grunberg etlicher Anwandungen,<br>Steinsatz, Wasserfluss, Griben, Gehege, Pforten etc. halber.<br>Kuchenbecker, Anna. Hass. Coll. IV, 402. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2720 | 1311       | Parameter Discounties - Bath les Chalt is des Bureaufer in Bureaufer in Branches in Branch |
| 2123 | Jan., 21.  | Recess zwischen Bürgermeister u. Rath der Stadt u. dem Burggrafen u. Burgmannen zu Fried-<br>berg, wegen der den letzteren von der Reichspfandschaft restirenden jührl. Gefällen. Montags<br>nach Conuers. Pauli.<br>Facti Species junct. duar. quaest, Deduct. in S. Stadt c. Burg Friedberg. Beil. Nr. 3. Lanig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |            | R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2730 | " 30.      | Die Schuhmacherzumft zu Biedinkap stiftet in der dasigen Pfarrkirche ein ewiges Testament, ab-<br>zuhulten von dem Pfarrer, dem Frühmesser u. den Vicarien zur Noth Gottes u. St. Peter. G.<br>Domnerstag nach Convers. St. Pauli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2731 | März 26    | Hess. Hebobfer. St. 40. S. 889.<br>Regiments-Einigung der Burgmannschaft zu Friedberg, abgeschlossen uff Mittw. nach Concept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Mai 2, 20. | Mariac.  Mariac.  Acta judicialia in S. Walpott-Bussenheim ctr. Burg-Friedberg. Beil. 102. Lit. M. Pro Memoria d. v. K. Maj. auf d. K. Burgfried. gewijnnete St. Friedberg. R.Pfandschaft. S. 25. lit. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2732 | Mai, 20.   | Valtin Locber, Burger zu Biedenkap, u. Getta seine ehel. Hausfrau verkuufen der dasigen Bruder-schaft St. Johannis Evang. 8 Weisspfennige aus einem Garten am Eschenberg u. aus einem Acker an den Moesbecher Hecken gelegen für 6 fl. Frankf. Währ. D. auf Dinstagk nach Somtagk Jubilate. Hess. Hebopfer, St. 40, S. 897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2733 | Aug., 19.  | Lehnbr. Erzh. Uriels zu Mainz für Landgr. Philipp zu Hessen, wegen der Schlösser u. Städte<br>Grunberg u. Frankenberg etc. G. Aschaffenburg vff Dienst, nach vns. I. frowentag Wurzweihe.<br>Beurk. Nachr. v. d. Commende Schiffenberg. H. Bed. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2734 | Sept., 11. | Die Stadt Frankfurt und der Junker v. Solms lassen die Münner im Dorfe zu Redelnheim geloben<br>u. schwören als Unterthanen ihren Herrschaften zu thun, was sie schuldig seyen. Feria quinta<br>p. Nativit. Mariae.<br>Lersner, Frankf. Chronik. II. a. 660. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2735 | Nov., —    | Notariatsinstr. über die (1510) geschehene Besitzergreifung der mit der Burgkirche zu Friedberg<br>incorporirten Pfarrkirche zu Hoechst. Mense Nov.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 139. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2736 |            | Graf Johann zu Nassau-Vianden belehnt den Henrich v. Breidenbach mit dem Gerichte zu Issen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            | hasen, it. mit dem Theile Anolds v. B. selig; it. mit dem Remps-Lüten, einem Burglehen zu Herborn u. mit der Brunbers-Hobe zu Melsbach u. dem Zehnten daschst, wie letzteres Adolf v. Hoenfels von ihm zu Lehen getragen. G. uf Dienstag nach Jubilate.  Succincia et vera — Facti Species in S. v. Breideubach etc. c. Hessen Darmstadt Beil. S. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            | Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2737 |            | Diether v. Isenburg, Graf zu Büdingen, verleiht dem Johann v. Sachsenn seine Lehen, als den<br>zie Kirchsatz zu Boh'enhuse un nebst dem Zehnten daselbst, zu Felkirchen, Koltzenhayn,<br>Pedershaynn, Linscheit, Wanfelt, Selnrodt, Aldenhayn, Heckersdorff, Obern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ***             | 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1312            | servertenrode, Langenwasser, Folckeishaynn, Selgenstadt. G. am Montag nach<br>dem Sont. vocem jocundit.<br>Retter, Hess. Nachr. 1, 29, Nr. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2738 Mai, 24    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2739 Nov., 5    | Hans Schmeckpfeffer zu Eckeltzhusen verkauft der Calantz-Brüderschaft zu Biedenkap eine<br>Gülte. D. Frittags nach allerheilg. Tagk.<br>Hess. Hebopfer. St. XL. S. 899. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | Caspar Storch, Vorsteher, u. Convent zu Werpergk leihen ihren Hof auf dem St. Vitzberge dem<br>bescheidenen Scheilten zu Landsiedehrecht. Uff S. Dorotheen Tag d. h. Jungfr.<br>Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 109.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2741 s. m. et c | Abt Hartmann zu Fulda verleiht dem Wolf v. Wolfskele vier Huben Landes zu Echzell zu Lehen, welche demselben seine Gattin Ottlije, Johann v. Espach T., als Mitgiff zugebracht, letzterer aber solche von seinem Vetter Hans v. Echziell ererbt hat. D. s. d. Schaumat, Client. Fuld. i. P. 349. Nr. 543.                                                                                                                                                                        |
| 2742 — —        | Ordnung des Eigengerichtes zu Eysenhausen. Senckenberg, de Jure observantae ac consuetudinis in causis publ. privatisve. Gissae 1743 p. 30. Nr. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2743 — —        | Die Regeuten des Fürstenthums Hessen bewilligen dem Bürgermeister u. Rath zu Grünberg aus ihrer Stadigefällen den dasigen Antonitern 24 fl. jährl. Zinses verschreiben zu dürfen, jedoch unter der Bedingung, solche innerhalb von 10 Jahren wieder ledig zu machen. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV, 402. Extr.                                                                                                                                                              |
| 2744 Apr., 13   | <ol> <li>Präsentation des Johannes Rufflein zu dem St. Georgsaltar in der Stadtkirche zu Budingen<br/>Die duodecima mensis Aprilis.<br/>Würdtwein, Diocees, Mog. III, 195. Extr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2745 Juli,      | . Anna Landgr. zu Hessen bestätigt den zwischen den Vierern u. Ganerben des Buseckerthale: u. den Landgr. Wilhelm u. Philipp zu Hessen, wegen Zahlung von Bede von Seiten der Leibes- angehörigen der Leizteren im Buseckerthal, abgeschlossenen Vertrag von 1509 (Donnerst<br>nach uns. I. F. T.) und verträgt dieselben weiter. G. Marburg am Samstag nach S. Peters u<br>Pauls des Apost. Dag. Memoriale c. S. F. et D. in Sach. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. p. 237. |
| 1513            | Memoriale C. D. 1. C. D. in Such Engescool des Suscentinates. Dem p. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2746 Apr., 1    | 2. Henn Bonecker, Schöffe zu Biedenkap, u. Gyrtrud seine ehel. Hausfrau vermachen der Kapelle<br>zum h. Kreutz daseblst 3 Turnosse jährl. Zinsen von ihren Wiesen in den Striegeln gelegen<br>G. Donnerstag nach H. Ostertag.<br>Hess. Hebopfer, St. 40. S. 896.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2747 Juni, 2    | <ol> <li>Anna Landgr. zu Hessen verleiht dem Dorfe Freienschen einen Schutzbrief. G. Marpurg an<br/>Donnerst. n. Ciriaci.<br/>Ausführl. Erörter. üb. den Flecken Freyensehen. Beil. 97. Nr. 17.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2748 Oct.,      | <ol> <li>Die Gebr. Eberhard u. Georg Grafen zu Königstein vermitteln zwischen dem Grafen Philipp zu Solmu<br/>u. der Stadt Frankfurt einen Vergleich wegen dem Schlosse Redelnheim. G. Frankfurt am<br/>Dinstag nach St. Franciscus Tag.<br/>Lersner, Frankf. Chronik. II. a. 655.</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |
| 2749 Dec.,      | <ol> <li>Lehnbr. Landgr. Philipps zu Hessen für Hermann u. Theodor Rietesel über das Hess. Marschallamt.<br/>Patronat der Kapelle zu Aldenburg u. Burglehen daselbst u. zu Grunberg. G. Marpurk.<br/>Dinstags Barbare virg.<br/>Kuchenbecker, Hess. Erbhofamter. Beil. 72. lit. X. X. (Weitere Lehenbr. hierüber v. 1568<br/>u. 1740. eb. S. 77. u. 123).</li> </ol>                                                                                                             |

|      | 1516      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2750 | Feb., 11. | Anderweitiger Recess zwischen Stadt u. Burg Friedberg, wegen der von jener an diese zu ent-<br>richtenden jahrl. Pension u. Gülten von der R. Pfandschaft. G. auf Mantag nach Sonnt. Invocavit<br>in d. h. Fasten.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 128. Facti Species junct. duar. quaest. Deduct.                                |
|      |           | in S. Stadt c, Burg Friedberg, Beil. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2751 |           | Irmel, Wittwe Wynkelheintzen's, bekennt, von dem Antoniterhaus zu Gronenberg die Winkel-<br>mühle b. Friedberg zu Landsiedelnrecht erhalten zu haben. D. vff Sonnabent sanct Bartho-<br>lomeus obent des h. Apost.<br>Lennep, Von der Leyhe zu Landsiedel-Recht. C. P. 32. Nr. 6.                                                                  |
|      | 1517      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2752 | Jan., 23. | Hans, wohnhaft zu Eckeltzhusen uf dem Reyn, u. Orthie seine ehel. Hausfrau, verkaufen der<br>Kirche St. Nicolaus vor Biedenkap gelegen 8 Ridder-Wissphennige von ihren 2 Acckerchen<br>unter dem Kirchhofe zu Eckeltzhusen gelegen, gen. die Jutten-Bette, für 6 rhein. Goldguld.<br>G. Freylag nach Schastian.<br>Hess. Hebopfer. St. 40. S. 894. |
| 2753 | März, 7.  | Präsentation des Philipp Wonen zu der Mariencapelle zu Werns prope Wenings. Die sept. Martii.<br>Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 178. Extr.                                                                                                                                                                                                          |
| 2754 | Mai, 9.   | Maria, Aebtissin, u. Convent des Kl. Fontis Marie präsentiren dem Stifte S. M. ad Gr. in<br>Mainz den Johannes Kune zur Pfarrei Eckartshusen. D. nona mens. Maii.<br>Ibid. III, 161. Nr. 112.                                                                                                                                                      |
| 2755 | Oct., 15. | Henne Mone, Schöffe zu Gronebergk, schenkt eine Wiese zu Queckborn u. eine andere zu Freienseen der Kirche in der Altstadt Groubergk zur Stiftung von zwei jährl. festa. D. 15. T. Octobris. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 226, Nr. 37.                                                                                                           |
| 2756 |           | Präsentation des Eberhard v. Crufftel zum St. Nicolausaltar zu Friedberg. D. die vigesima sexta mens. Novembr. Würdtwein, Diocess. Mog. III., 38. Nr. 21.                                                                                                                                                                                          |
| 2757 | 1518      | Die Burgmannen zu Friedberg errichten eine neue Ordnung über die Austheilung des Heues<br>aus der Mark.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 143. §. 31.                                                                                                                                                                                                  |
| 2758 | Juni, 23. | Erzb. Albert zu Mainz verleiht auf Bitten des Presbyters Peter Wolprecht dem Johannes Stock<br>den von ihm resignirten St. Catharinen Altar zu Assenheim mit Vorbehalt einer j\u00e4hrl. Pension.<br>D. die vicesima tertia mens. Junii.<br>Wurdtwein, Dioeces. Mog. III, 116. Nr. 78.                                                             |
| 2759 | Nov., 19. | Wertheimer u. Solmsicher Vertrag wegen Ortenberg (insb. Dudolsheim, Enssheim, Bleichenbach, Rorbach, Diepach, Bergkeym, Kromelbach u. Hortzhain betr.). G. uff Sambst. nach S. Elizabeth Witwen Tag.<br>Beschr. d. Han. Minzenb. Lande. Doc. p. 70. Nr. 127b. (conf. 127a. Extr.) Meichsner, Decis.                                                |
| 2760 | " 26.     | Camer. 1, 40.  Landgr. Philipp zu Hessen präsentirt dem Probste zu St. Mar. ad Gr. in Mainz, nach dem Tode des Pet. Appelmann, den Balth. Budeln zu der Kapelle Strm. Ciriaci, Authonii et Agnetis in Ziegennbergk. D. Marpurgk, vices. sexta die mens. Novembr.  Würdtwein, Subs. Dipl. IX, 446. Nr. 24.                                          |
| - 11 | 1319      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2761 | Aug., 2.  | Derselbe verleiht dem Kl. Hirtzenhain den Zehnten zu Langk zwischen Nidda u. Hungen gelegen u. zwar von den Aeekern, welche von seinen Hochwildern gerodet worden. G. zu Gronbergk, Dynstag nach Vincula Petri.<br>Schmincke, Monimenta Hass. III, 286. Nr. 18.                                                                                    |
| 2762 | Nov., 17. | Thilemann, Abt u. Convent zu Arnsburg beurkunden, dass ihr Kloster in der Wetterau,<br>Müntzenberger Herrschaft gelegen sei. G. uf Donnerst, nach S. Martini d. h. Bischoffs-Tag.<br>Allerunderth. Supplica etc. in S. KL Arnsburg. Beil 92. Nr. 63.                                                                                               |

2763 März, 28. \* Erzh. Albert zu Mainz verleiht dem Erasmus Sparr ex jure devoluto die Pfarrkirche zu Vellen.

2764 Apr., 9. Landgr. Philipp zu Hessen bestätigt ilie von dem Pfarrer Hiltwein Budicker zu Biedencap auf

2765 Sept., 17. Landgr. Philipp zu Hessen bekennt. auf die Klage des Grafen Bernhard zu Solms gegen die Gan-

2766 Oct., 15. Lehnbr. L. Philipps z. Hessen für Tönges Schenk zu Schweinsberg über das Hess. Erbschenkenauft u. den vierten Theil am Gerichte zu N. Ohmen. D. Cassel am Mont. Calixit Pape. Kuchenbecker, Hess. Erbbofünt. Beil. 74. lit, Y. Y. Weit. Lehnbr. v. 1572 u. 1740. Eb. 79

2767 März, 28 K. Karl V. bestätigt den Ganerben des Buseckerthales ihren an. 1478 von K. Friedrich III. er-

den h. Crentzaltar der dasigen Stadtkirche gemachte Stiftung eines geistl. Lehens mit 3 Messen.

erben zu Buseck wegen Landfriedensbruch, dass das Buseckerthal nicht ihm, sondern dem

D. die vicesimu octava mens. Martii. Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 360. Extr.

u. 125).

G. Cassel, am Montag nach dem Sonnt. Vocem Jucund. Hess. Hebopfer. St. XXXIX, 791. f. Extr.

Reiche gehöre. D. Cassel am Tage Lamperti. W. Wettermann, Wetter. illustr. C. D. 103 u. 105.

haltenen Privilegienbrief. G. Wormbs am 28. Martii,

1320

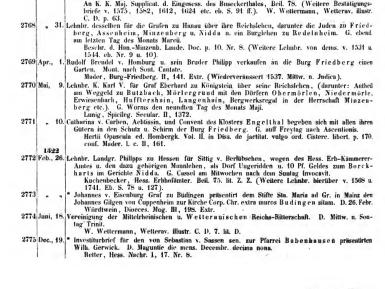

|      | 1528      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2776 | Febr., 4. | * Burggraf, Baumeister u. die übrigen Regimentsburgmannen zu Friedberg präsentiren dem<br>Stifte Sta. Mar. ad Gr. in Mainz den Nicol. Hass zu dem Altar Johann. Evangel. in der Burg-kirche zu Friedberg. D. die Mensis Febr. quarta.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 159.                                                                         |
|      | 1324      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2777 | Juli, 19. | Freiheitsbrief Landgr. Philipps zu Hessen für die Stadt Grunberg. G. Cassel am Dinstag nach<br>Divis. apostolor.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 240. Nr. 47.                                                                                                                                                                                  |
| 0770 |           | W W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2118 | Jan., 9.  | K. Karl V. verleiht dem Flecken Freienseen einen erneuerten Wappenbrief. G. Brüssel den<br>9. Januar.<br>Fug- u. Bodenlose Unfugs-Beschuldigung etc. Beil. 24. Nr. 12. Ausführl. Erörterung.                                                                                                                                                     |
|      |           | Beil, 119, Nr. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2779 | , 30.     | Graf Philipp v. Nassau-Wisbaden vergleicht die Grafen Philipp u. Bernhard v. Solms u. Eberhard v. Königstein einer-, u. Graf Philipp v. Hansu andererseits über die durch den Tod des Dugel v. Carben erledigten 10½ Huben Landes u. 8 Morg. Wiesen zu Grossen- u. cleinen Carben. G. uff Montag n. Conv. Pauli.                                 |
|      | 1         | Unterth. Supplicat. pr. restit. in integr. in S. Hessen Cassel c. Churmainz u. Solms Rödel-                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***  |           | heim. Beil. 63. Nr. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2780 | Juli, 19. | Recess zwischen denen v. Milchling u. von Trohe wegen strittiger Kirchsätze u. Patronatsrechte im Buseckerthal. G. Marburg am Mitwochen nach Divis. Apost.                                                                                                                                                                                       |
|      |           | Memoriale c. S. F. et Deduct. in S. Eingesess. d. Buseckerthales. p. 241. (Ein anderer R.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1700      | v. 1526. ebend.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0704 | 1526      | W W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2101 | Jan., 4.  | K. Karl V. ertheilt seinen lehensherrlichen Consens zu dem D. Mont. n. Concept. Mar. 1521 von den Gevettern Hermann u. Philipp v. Carben geschehenen Verkauf ihrer Halfte des Reichslehens zu Ockstatt an die Burgmannen zu Friedberg für 50 fl. ständiger, mit 1000 fl. auf II benstat wiederlegter, jährl. Revenuen. D. Esslingen, den 7. Jan. |
| 2782 | , 18      | Mader, Burg-Friedberg, II, 142. (2. Extr.).<br>Christine Schleun, Aebtissin zu Engelthal, verleiht an Hartmann Krein zu Altenstatt 3½ Hub.<br>Landes daselbst. G. uff Cathedra Petri.                                                                                                                                                            |
|      |           | v. Cramer, Wetzlar. Nebenstund. III, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 278: | März, 1   | Die Stadt Friedberg reversirt sich gegen die dasige Burg, wegen Abbrechung u. Translation<br>der St. Catharinen Kirche. D. am Donnerst. nach dem Sonnt. Reminiscere.<br>Beständ. Gegenbericht d. Burg Friedberg. P. II, 73. Gründl. Informat. d. RSt. Friedb. Re-<br>giments-Verfass. Beil. 60. A. et B.                                         |
| 2784 | Juli, 4   | Landgraf Philipp zu Hessen bestellt den Gerlach Walther zum Pfarrer zu Biedencapff. D. Mar-<br>purg ahm Mittwoch. nach Visitat. Mariae.                                                                                                                                                                                                          |
| 070  |           | Hess. Hebopfer. St. 40. S. 882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2783 | , 15      | Hermann Scheffer, Bürger zu Biedincap u. Grete seine ehel. Hausfrau verkaufen dem Gottes-<br>hause zu St. Niclas vur der Eichpforte daselbst gelegen einen halben Goldgülden Gelds Zinss für<br>10 Goldgülden Frankf. Währ. G. Sonntag nach Margarethen.<br>Ebend. St. 40, S. 895.                                                               |
| 2786 | Nov. 15   | Wigard Schuddefleiss, Bürger zu Biedinkapp, u. Gilgen seine ehel. Hausfrau geben an den Bau<br>der Pfarrkirche daselbst zu Abhaltung einer Seelenmesse für den Pfarrer 2 und dem Frühmesser<br>u. Viear zur Noth Gottes je einen Tournoss. G. Donnerslag nach St. Martini.                                                                       |
|      | 1         | Ebend. St. 40. S. 892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1527      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 275  | Apr., 4   | Recess zwischen denen v. Milchling und v. Trohe, über die Pfarrbestellung zu Beuern. D. Marburg am Donnerst. nach Lucture. Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buscckerthal. Beil. S. 242 u. 245. Nr. 68.                                                                                                                              |
| 278  | Mai. 29   | (e. zweiter Recess, weg. strittig. Pfarrgefälle).  Pfalzgraf Ludwig b, Rhein belehnt den Grafen Philipp v. Hanau, anstatt des ihm von L. Wilhelm                                                                                                                                                                                                 |
| 3.0. |           | zu Hessen in der Baier. Fehde abgenommenen, von der Pfalz zu Lehen getragenen Schlosses                                                                                                                                                                                                                                                          |

Homburg v. d. H., mit dem ihm dafür aufgetragenen (an. 1476 von Gottfr. u. Jöhana v. Eppenstein erkauften) Theil an Schloss u. Stadt Ortenberg vor dem Vogelsberg gelegen. D.

1527

1530

|            | Heidelberg vff Mitw. nach Sont. vocem Jucunditatis. Beschr. d. Hanau-Minzenb. Lande. Doc. p. 163. Nr. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2789 Juni, | 13. Abi Hartmann v. Fulda verleiht dem Grafen Ludw. v. Stollberg einen Exspectativ-Lehnbrief über Graf Eberhard's v. Königstein Antheil an Breuberg, Münzenberg, Ortenberg u. Hof Kaldebach. G. Franckfort, Donnerst, nach d. h. Pfingst-Tag. Lunig, Corp., jur. feud. 1, 1882. Nr. 76.                                                                                     |
| 2790 Juli, | <ol> <li>Jost v. Nordecken zu der Rabennaw reversirt sich gegen Graf Eberh. v. Königstein wegen Lehensempfang des Kirchsatzes zu Londorf u. dem grossen u. kleinen Zehnten in dem dasigen Gerichte. G. am monntage nach santd Alexiustage.         Justi, Hess. Denkwirdigk. IV. Abth. 2. S. 488.     </li> </ol>                                                           |
| 2791 —     | <ul> <li>Abt Ditmar zu Haina verkanft die Gitter seines Klosters zu Vtph, Oberbessingen, Ittung-<br/>hausen, Gunderskirchen, Laubach, Hurlofftreise au Graf Philipp zu Solms-Laubach<br/>gegen eine juhrl. Pension von 100 GGulden, ablösbar mit 2000 fl. binnen 10 Jahre.<br/>Guden. C. D. 1, 439. Extr.</li> </ul>                                                        |
| 152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2792 Jan., | 30. Protokoll über die dem Burggrafen Ludwig L\u00e4w zu Steinfurt von Seiten der Stadt u. Burg Fried-<br>berg geleisteten Huldigung. Domnerst, nach Conv. Pauli.<br>Gr\u00e4md. Bericht d. RSt. Friedberg. Stand, Regalien. P. II, 55. Nr. 63. Best\u00e4nd. Gegenberieht.<br>P. H. 55. Nr. 63.                                                                            |
| 2793 März. | <ol> <li>Landgr, Philipp zu Hessen verleiht dem Caspar v. Weither u. seinem Sohne Joist das Dorf Kesterich im Antt Urrichstein zu Kunkellehen. G. Cassel, donnerst. nach Sonnt. Innocavit.<br/>Estors Kl. Schrift, 1, 247. Nr. 3.</li> </ol>                                                                                                                                |
| 2794 Mai,  | 6. Johann Weyse, Bauptmann zu Frankfurt, verknuft 2 Huben u. einige Morg. Landes sammt der<br>Schäferei zu Hölshofen an die deutschen Herrn zu Cloppen beim. Mittwoch nach Jubil.<br>Mader, Burg-Friedberg, 1, 37. Extr. (In a. Extr. üb. diesen Verkauf v. d. Jahr wird obiger<br>ausgegang. Ort b. Friedberg Hulshofen u. Hentshofen genannt).                            |
| 2795 Juni, | 8. K. Kurl V. hestätigt das inserirte Testament des Grafen Eberhard v. Königstein, in welchem er<br>den Grafen Ludwig zu Stollberg zum Erben seiner Graf- u. Herrschaften Königstein, Dietz,<br>Eppstein, Müntzenberg u. Breuberg einsetzte. G. zu Moncon in Hispanien, am 8. Junii.<br>Mänz. Exceptionssehr. etr. Stollberg, die Grafsch. Königstein betr. Beil. 2. Nr. 2. |
| 2796 Aug., | 12. Schäfereiordnung für die Carber-Mark, Mittw. n. Laurentii. Muder, Burg-Friedberg, II, 163. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | L. Philipp zu Hessen verpfändet dem Hermann v. Riedesel Schloss, Behausung, Flecken u. Amt<br>Ulrichstein nebst den Gerichten Felda u. Bobenhausen, jedoch mit Ausnahme der hohen<br>u. niedern Jagd an den beiden Gehölzen der Hylperheyner Struth, für 6000 fl.<br>Landau, Hess. Ritterburg, IV, 115. Extr.                                                               |
| 152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2198 Dec., | <ol> <li>Tauschbrief zwischen Graf Philipp zu Solms u. dem Kl. Arnsburg über ein Stück des Arns-<br/>burger-Buchwaldes gegen ein Stück Waldes der Hinter-Höhler genannt. G. uf Fryt,<br/>nach Lucie virg.</li> </ol>                                                                                                                                                        |

Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Beil. 93. Nr. 63.

Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 241. Nr. 48.

purg, den 20. August.

2799 Jan., 10. Landgr. Philipp zu Hessen schenkt der Stadt Grunberg seine Behausung, die Schirm daselbst auf dem Markte gelegen, zu einem Rathhause. G. zu Grunbergk, am zehnten Januarii.

2800 Juni, 10. Vergleich zwischen der Burg Friedberg u. den Ganerben zu Staden. Freyt nach d. h. Pfingstag

2801 Aug., 20, K. Karl V. verleiht der Stadt Friedberg das Privileg jährl. 2 freie Märkte zu halten. G. Augs-

P. II, 39. Nr. 54. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 758.

Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Sucess. Recht i. d. Ganerbsch. Staden. Beil. 62. Nr. 67.

Gründl. Bericht d. RSt. Friedberg Stand u. Regal. P. II, 39. Nr. 54. Beständ, Gegenbericht

Division Google

|      | 1530             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2802 | Sept.,           | Derselbe bestätigt den Burgmannen zu Friedberg das inserirte Privileg K. Wilhelms d. ap. Niode XII Kal. Oct. 1252 wider die Heer- u. Kriegssteuer. G. ebend., den 7. Sept. Acta judicialia in S. Wallpott-Bassenheim c. Burg-Friedberg. Beil. 29. lit. A. Bestärkte Inform. a. Deduct. in S. R. Ritterschaft c. Burg Friedberg. Beil. 4. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2803 | , 8              | Derselbe bestätigt denselben die ihnen an. 1510 von K. Max. I. ertheilte Confirmation aller ihrer Privilegien. G. ob., den S. Sept. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III., 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1381             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2804 | Mai , 14         | Desselben Additional-Artikel zu dem Burgfrieden der Burg Friedberg. G. zu Gent in Flandern, den 14. Maii.<br>Lunig, l. c. p. 130. Acta judicialia etc. Beil. 105. lit. P. u. in der Schrift: der Burg Friedberg Burgfrieden. Giessen 1730. S. 14. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2805 | ,,               | Derselbe bestätigt der Burg Friedberg alle ihre Privilegien. Geb. eod. loco et die. Inform. u. Deduct. in S. R. Rittersch. c. Burg Friedberg. Beil. 15. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2806 |                  | Derselbe nimmt die Ganerben des Schlosses u. der Stadt Staden in der Wetterau mit den dazu gehörigen Gerichten u. Dörfern Niedern u. Obern Florstat, Stamheim, Obern-u. Niedern-Moxstat u. Heegheim, sammt den Gerechtigkeiten von Birx, Appelshausen u. Wilgerssachsen herrihrend, in seinen Schutz. G. zu Brüssel, am 1. August. Vertheidigt. Uralt. Eigenth. u. Besitz d. Steuergerechtigk. d. Ganerb. zu Staden. Beil. 2. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2807 | 1432<br>Jan., 10 | b.* Wandala v. Wertheim, Achtissin des Kl. Fontis Marie, pr\u00e4sentirt dem Stifte Sto, Mar. ad Gr. zu M\u00e4nz den Friedr. Cleberger zur P\u00efarrei Budingen u. Mergenborn, dec\u00e4mo die Januarii, b. e. ipso die Pauli primi Heremile.  Wurdtwein, Diocees, Mog. III, 195. Nr. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2808 | Feb., 13         | Bigenbuch über die Gerechtigkeiten des Hauses Hessen an dem Breydenbacher-Grund u. dem<br>Hause Blanckenstein. Aufg. 1532 Mittwoch nuch Estounibi.<br>J. W. Waldschmiedt, de hominibus propris Hass. (Marb. 1716.) p. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2509 | , 23             | 3.* Erzb. Albrecht zu Mainz überträgt dem Heinrich Sunder die Pfarrkirche zu St. Remaigius zu<br>Budingen. D. Aschaffenbarg, die vicesina tertia mens. Febr.<br>Wardtwein, Diorecs. Mog. III, 195. Nr. 447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2810 | Sept., 20        | Strafmandat K. Karl V. an L. Philipp zu Hessen, die Ganerben des Buseckerthales n. ihre<br>Linterthauen von der ihnen auferlegten Türkensteuer zu entheben n. solche bei ihren herge-<br>brachten Freiheiten n. Rechten zu belassen. G. Speier, den 26. Sept.<br>An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerth. Beil. S. 22. W. Wettermann, Wet-<br>terav, illustr. C. D. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 251  | s. m. et         | <ol> <li>Reformation n. Ordnung des Eigengerichtes zu Eysenhausen im Amt Blankenstein.</li> <li>Senckenherg, de jure observantiae ac consuetudinis in causis publ. privatisve (Giss. 1743),<br/>p. 30. Nr. 2. Weisth. v. Grimm. Ill. 347.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 251  |                  | - Mater u. Convent des Schwesterhauses zu Grünbergk bekennen, dass sie der aus ihrem Kloster<br>geschiedenen Margaretha v. Dudenhofen als Entschädigung für das dem Kloster Zugebrachtes,<br>ihre Hube Landes zu Dudenhofen u. 10 Mlt. jährl. Korngülten zu Altenstat gegeben hätten.<br>Archiv f. Hess. Gesch. Ill. 1. Nr. Ill., 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 281  | 1383<br>Oct., 1  | Wulter v. Cronberg. Administrator des Hochmeisterantes in Preussen, vergleicht den Grafen Eberhard zu Königstein mit den Vormündern der kinder des Grafen Philippsen v. Hanau in Bezug auf ihre Spänne u. Zwisigkeiten wegen Schloss, Stall u. Stallgerichte zu Ortlenberg k. u. dem ganzen Landgerichte vor Ortlenbergk u. dazu gehörigen Dörfern u. Wustungen, mit Namen die Gerechtigkeit u. die Stiftbarkeit des Klosters Kunusdorff (Conradstorf), Selters, Wippenbach, Gelher, Stockheim, Glaiberg, Laugstatt, Dudchseim, Pierichenbach, Enssheim, Krumelbach, Hürtzhan u. Gerechtigkeit zu Dieppach etc. G. in Hoess, Frestga nach sam Gallen tag. |
|      | 1                | Beschreib, d. Hanau-Minzenb, Lande, i. Doguun, p. 166, Nr. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                  | 2S*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 2814 | Nov., 1   | Vergleich zwischen der Burg Friedberg u. denen v. Frankenstein, wegen der von denen v. Carben au erstere verkaufte Hälfte von Ockstatt. G. am 1. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2815 | , 2       | Mader, Burg-Friedberg, II, 169. Ausführl. Extr. K. Karl V. bestätigt der Stadt Fried berg alle ihre Privilegien u. Freiheiten, besonders aber das wider die auswärtigen Gerichte. G. zu Montzon, den 2. Nouembris. Gründl. Bericht der h. RSt. Friedberg Stand u. Regalien etc. P. II, 34. Nr. 50. Beständ. Gegenbericht P. II, 24. Nr. 50. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 760.                                                             |
| 2816 | Dec. 10   | Präsentation des Heinrich Geiling v. Altheim zu der Marienkapelle in Werns prope Wenings.<br>Decima die Decembr.<br>Wirdtwein, Diocees. Mog. III, 478. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2817 |           | Landgr. Philipp zu Hessen verkauft seinen Rodezehnten zu Goetzen, Michelbach u. Ebertshausen, sowie den halben Feldzehnten zu Schotten, dem Almosenkasten u. dem neu errichteten Hospital zu Schotten. Archiv f. Hess. Gesch. L. 1, 127. Extr.                                                                                                                                                                                                         |
| 0010 | 1531      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2818 | Juni, 25. | Graf Eberhard zu Königstein priseutirt dem Stifte Sta. Mar. ad Gr. in Mainz den Dietrich Geisler<br>zu dem Altare S. S. Petri et Pauli zu Rockenberg. G. freitag den XXV. Junii.<br>Würdtwein, Diocees. Mog. III, 70. Nr. 48.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2810 |           | Substitution of K. Karl V. Gin des Douf Programma and C. Britisch, des O. Jon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2010 | Jan., o.  | Schutzbrief K. Karl V. für das Dorf Freyensehen. G. Brüssel, den 9. Jan.<br>Fug - u. Bodenlose Unfugs-Beschuldigung. Beil. Nr. 15 u. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2820 | Juni, 25. | Georg v. Colmatsch, Statthalter an der Loyne, spricht wegen Grenzregulirung der Stadt Allendorf (an der Lumbla) u. den Einwolmern der Dörfer Holtzhausen u. Leidenhof. G. am Donnerst, Johann. Bapt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2821 |           | Senckenberg, Select. jur. et hist. V, 667. v. Zangen, Beiträge z. Tentsch. Recht. I, 214. lit. B. Derselbe schlichtet die Zwistigkeiten des Adolf Rawe u. der Stadt Allendorff, wegen der Hude u. des Viehtriebs auf dem Allendorfer Berg. G. cod. die. Senckenberg, V, 671. v. Zangen, 1, 217. lit. C.                                                                                                                                                |
| 2822 | Oct., 2.  | Erklärung des 1518 errichteten Wertheimischen Vertrags zwischen Hanau n. Königstein, wegen des sogenannten Trimpergischen, verpfändeten Viertels an Stadt, Schloss u. Landgericht zu u. vor Ortenberg (nanneuflich die Dörfer n. Wüstungen Dud elsheim, Bleichen bach, Ersheim, Rorbach, Cromelbach u. Hertzhain betr.) G. in Orttenberg, am Sambst. n. St. Michels Tag, den 2. Octob.  Beschr. d. Hanau-Münzenberg, Lande. Docum. p. 168. Nr. 127. a. |
| 0500 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2823 |           | Philipp Landgr. zu Hessen, Abi Johann zu Fulda u. Anna v. Ysenburg, Frau zu Büdingen, geb. Gräfin zu Schwarzburg Wittib, eedferen als Vormünder weit, Johannsen v. Ysenburg Kindern. ihren in 1000 fl. Hamptgeld bestehenden Antheil des auf der Stadt Friedberg haftenden, von K. Karl IV. herrührenden, Reichspfandschilling an Burggraf, Baumeister etc. zu Friedberg. Mader, Burg-Friedberg. II, 195. Extr.                                        |
| 0004 | 1536      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2824 | Jan., 8.  | Becess zwischen denen v. Michling u. v. Trohe über die Verleihung der Pfarrei Burckards-<br>felden und deren Fliälverbaud mit der Pfarrei Buseck. G. Marburg, Freytag nach trium Regum.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. d. Buseckerlades. Beil. p. 243.                                                                                                                                                                                   |
| 2825 | Mai, 16.  | <ul> <li>Präsentation des Jac. Sator zur Pfarrei Hitzkirchen. Die decima sexta Maji.</li> <li>Würdtwein, Diocees. Mog. III, 197. Extr.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2826 | " 27.     | Schulz u. Gericht der Gemeinde Muschenheim suchen bei dem Kl. Arusburg an, ihr Vieb<br>von des Klusters Bergmühle an bis au den klüsterlichen Weinberg, auf das weisse Driesch,<br>treiben zu dürfen. G. uff Samstag nach dem Sonnt. Vocem jacund.                                                                                                                                                                                                     |

2827 Feb., 4. Vergleich zwischen der Burg Friedberg u. dem Grafen Ludwig zu Stollberg, wegen des letzteren Burgmannsstelle am ersteren Orte. G. den 4. Febr.

Kolb, Aquila certans i. Docum. p. 57. Nr. 45.

Mader, Burg-Friedberg. H, 193. Extr.

|      | 1537     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2828 | März,    | 8. Graf Ludwig v. Solms belehnt den Henrich v. Moschenheim mit dem 6ten Theil des Zehntens zu Dreyss b. Mintzenberg, Gefüllen von einem Hofe daselbst, 9 Turnos Geld als Burglehen zu Butzbach, 3 Huben Landes zu Wanbach, Zehnten zu Berckheim mit Acckern b. Gruningen, ½ am Zehnten zu Obern-Hirgern, ½ Korn u. 10%. Weitzen von dem Zehnter                                                               |
| - 1  |          | zu Sassen u. Kolnhausen, 5 Pf. Geld als Burglehen zu Müntzenberg, sämmtlich als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | Minzenberg-Eppensteinische Lehnsstücke. G. Sont. Oculi den 8. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |          | Allerunterth. Supplicat. pro restitut. in integr. in S. Hessen-Cassel c. Churmainz u. Solms-Rödelheim. Beil. 59. Nr. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2829 | Apr., 2  | O. Recess zwischen Rudolf u. Philipp v. Trohe einer-, u. Conrad v. Trohe andernseits, über der<br>Zehnten zu Buseck, Romstorf etc. D. freytags nach Misericordia Dom.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. p. 264.                                                                                                                                                          |
|      | 1339     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2830 | Apr., 2  | 1. Dilhart v. Rultzhausen zu Buchsseck u. Kreyngin seine chel. Hausfran verkuufen an den Rentmeister Greben zu Battenburgk die H\u00e4ffle kniet von dem Hofe hinter der Kirche gelegen, eines Hauses mitsammt dem Sounhofe mit verschiedenen andern G\u00fcterst\u00fccke in u. vor Battenburgk u Battenfelt nebst einem G\u00fcterchen zu Duntzelshusen f\u00fcr 200 fl. G. Montags nach Misericordiss dnj. |
| 2831 | Aug., 2  | J. P. Kopp, Hess. Cassel. Gerichtsverfassung. Beil. z. 1. St. S. 14. Nr. 5.<br>Strafmandat K. Karl V. an Friedrich Magnus zu Solms wegen Beeinträchtigung der Freiheiten der<br>Fleckens Freiensechen. G. Speier den 25 August.                                                                                                                                                                               |
|      |          | Fug - u. Bodenlose Unfugs-Beschuldigung etc. Beil. 26. Nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2832 | Nov.,    | S. Illans v. Wallbrun zu Ernsthofen, Ludwig Löwe zu Steinfurt u. a. vergleichen den Wilh. v. Stockheim zu Höchst mit den gemeinen Nachbarn zu Altenstatt, wegen Benutzung der Altenstattler Mark am Eckern u. Holz. G. Samst. nuch Leonhardi.                                                                                                                                                                 |
| -    | 1340     | Mader, Burg-Friedberg. II, 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2833 |          | I. Graf Anton 2a Ysenburg verleiht dem Bastian v. Sassen seine von seinem Vater Johann v. S. ererbten Lehen, als den Kirchsatz zu Bobenhusen mit dem Zehnten daselbst u. zu Felk-krucken, Kolzenhain, Peddersshain, Linssheit, Wanfelt, Selnrode, Aldenhain, Heckersdorff, Obern-Syfferterade, Selgenstatt. G. uff Donnerstage nachdem h. Oistertage. Retter, Hess. Nachr. II, 31. Nr. 20.                    |
|      | 1341     | Retter, 1000. Hulli. It, 01. 111. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2834 | März, 1  | <ol> <li>Bürgermeister, Rath u. die Vorsteher des neuen Spitals zu Gronebergk beurkunden die von der<br/>Gebr. Hans, Balthasar, Melchior u. Eckart v. Joes un genanntes Hospital gemachte Schenkung<br/>von 600 fl. G. vff Sontug Reminiscere.<br/>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 241. Nr. 49.</li> </ol>                                                                                                     |
| 2835 | Apr., 2: | <ol> <li>Vergleich zwischen der Stadt Müntzenberg und der Gemeinde Gambach wegen der Gerichts-<br/>barkeit der Steinung, dem Viehtrieb u. Weidegebrauch in der Gemarkung von Niederhörgern<br/>G. Müntzenberg auf Freytag nach h. Ostertag.<br/>Sames, Delineatio Jur. Publ. Münzenberg. p. 55. D.</li> </ol>                                                                                                 |
| 2836 | Inni (   | K. Karl V. verleiht der Stadt Friedberg das Privileg, dass Niemand auf die Güter ihrer Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Juiu, I  | u. Einwohner, wo sie auch gelegen, einige Steuer legen, der Magistrat aber daselbst jedweden<br>um Schuld u. anderer Sachen wegen arreitien möge. G. Regensparg, den 18. Juni.<br>Gründl. Bericht d. RSt. Friedberg Stand, Regalien etc. P. II, 36. Nr. 51. Beständ. Gegen-                                                                                                                                   |
|      |          | bericht, P. II, 36, Nr. 51, Lunig, R. A. Part, Spec, Cont. IV, Th. 1, 762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2837 | ,        | Derselbe confirmirt das von Karl IV. der Stadt Friedberg ertheilte Privileg in Betr. der Wieder-<br>einlösung der Gerichte u. Dörfer Oxstat, Holler, Melpach u. Heyenheim. G. eod. loco<br>et eod. die.                                                                                                                                                                                                       |
|      |          | Gründl. Bericht. P. II, 37. Nr. 52. Beständ. Gegenbericht. P. II, 37. Nr. 52. Wahrh. F. S. IS. Stadt Friedb. c. v. Carben modo v. Wetzel, i. p. Invest. derer Carb. Reichslehen. Beil. 13. lit. D. Lunig. l. c. p. 763.                                                                                                                                                                                       |
| 2838 | Juli, 2  | 3. Derselbe crtheilt der Burg Friedberg ein Münzprivileg. G. eod. loco et eod. dic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | ,        | Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

15. Sept.

2549

Nr. 23.

| 2831  | Jan., 23.  | L. Philipp zu Hessen verleiht dem G. Becker, L. Hansen u. Consorten zu Vilbel 12 Morg. Landes, welches sie aus witstem Felde bei dem Vilbeler Wald, in der Feldmark vfl der Rossel gennnt, gerodet haben, zu Landsiedelbrecht. G. Cassel, Manntags nach Fabiani v. Sebastiani. Lennep, Von der Levhe z. Landsiedelbr-Recht. C. P. 29. Nr. 4.                                                       |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2840  |            | K. Ferdinand H. beurkundet, dass die von der Ritterschaft am Rhein, der Burg Friedberg u. in<br>der Wetterau dem Reiche gegen die Türken verwilligte Hülfe von solchen freiwillig geschehen<br>sey u. bestätigt ihnen daher auch ihre seitherigen Freiheiten. G. Nürnberg den 27. August.<br>An K. K. Maj. Supplicat. der Eingesess. des Buseckerthales Beil. S. 56.                               |
| 0/14  | 1513       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2841  | Sept., 18. | Abschied der Grafen v. Solms wegen ihrer Hoheitsrechte, an dem Kl. Arnsburg. A. Dienstag<br>nach Exalt. Crucis.<br>Alterunterth, Supplies in S. Kl. Arnsburg. Beil. 94. Nr. 64.                                                                                                                                                                                                                    |
| 9649  | Oat C      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2078A | Oct., O.   | Eberhart Schutzper gen. Milchelingk u. Girtraut seine ehel. Hausfrau, verkaufen dem Joh. v. Nord-<br>ecken zu der Rahenau ihre 2 eigenen Höfe zu Londorff für 85 rhein. fl., in Gold. D. vff<br>Somnaben nach Michaelis.                                                                                                                                                                           |
|       |            | Die Rechte der Laudeshoheit — die Burg Rabenau betr. Beil. S. 199. Nr. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 1544       | Die nechte der Landeshonen — die Durg nabenad beit. Den. S. 195. Ar. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2843  |            | K. Karl V. bestätigt dir Aufnahme des Kl. Engelthal in den Schutz u. Schirm der Burg Fried-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | marz, co.  | berg. G. Speyer, den 26. März.  Hertii Opusc. ed. Hombergk. Vol. II. i. Diss. de jactitat. vulgo Ord. Cisterc, p. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 284   | Dec., 16.  | Graf Philipp zu Nassau n. Graf Philipp zu Sohns vermitteln die Errungen des Grafen Reinhard v.<br>I Isenburg mit der Burg Friedberg, wegen der Jagd in der Altenstatter Mark. Dienst<br>nach Lucie.                                                                                                                                                                                                |
|       |            | Mader, Burg-Friedberg. II, 213. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00.41 | 1313       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 284.  | Mai, 26    | Philipp u. Bernbard Grafen zu Solms u. Ludwig Graf zu Stollberg verbieten als Herrn v. Mintzen-<br>berg den Markt auf dem Platz des Kl. Arnsburg zu Sternbach zu halten. Dieustag nach<br>Pentecostes.                                                                                                                                                                                             |
|       | 1          | Kolb., Aquila cert. i. Docum. p. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 284   | Juli, 18   | [K. Karl V. verleiht der Stadt Friedberg das Privileg, dass die Güter ihrer Bürger u. Einwohner,<br>wo sie auch gelegen sind, mit keinen Lasten belegt werden sollen, sie auch solche wenn u. an<br>wen sie wollen, verkaufen mögen. G. Wormbs den 18. Julii.                                                                                                                                      |
|       |            | Gründl. Bericht d. RSt. Friedberg Stand u. Regal. P. II, 38. Nr. 53, Beständ. Gegenber. P. II, 38. Nr. 53. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 764.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 284   | s. m. et d | Bürgermeister u. Rath zu Herbstein berichten, dass alle Bürger u. granz Gemeine daselbst je<br>und ullezeit über Meuschengedenken in dem Wasser, so vor Herbstein überfliesst. durch das<br>granze Jahr auf die Mittwochen u. Freitage mit einem Scherhannen zu fischen habe, von der<br>Kretenbach un bis binauf in die Oberndorfer Mark. An. 1545.<br>Weistlinder v. Grimm. III, 374. Note Extr. |
|       | 1317       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

die Landgrafen zu Hessen. G. Augspurg am letzten Tag des Monats Sopt.

An K. K. Maj. Suppl. der Eingeses. des Buseckerth. Beil. 39. lit. V. Antwort a. d. Schreib.
an e. guten Freund S. 103. Lunig. R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 173. W. Wetternomm, Wetteraw. illustr. C. D. p. 65.
2850 Dec., 3. Derselbe bestätigt der Rheinischen n. Wetterauischen Ritterschaft ihre hergebrachte Privilegien.

2848 Sept., 15. K. Karl V. bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Gnaden, Rechte, Freiheiten etc. G. Augspurg, den

G. Angspurg den 3. Decembr.
An K. K. Majest. Supplicat. d. Eingesess. Beil. 19, lit. M. Lunig, R. A. Part. Spec. Cond. III. Abs. III, 7.

30. Desselben Schutzbrief für die Ganerben des Buseckerthales gegen jedermännlich, insbesondere

Kolb, Aquila cert. i. Docum. p. 13. Nr. 12. Allerunterth. Supplica in Si Kl. Arnsb. Beil. 36.

Das Regiment der Burg Friedberg tauscht an Melchior u. Philipp v. Stockheim ein an Conr.
Löwens Haus anstossendes Haus zur besseren Bofestigung der Burg gegen ein anderes aus.
Mader, Burg-Friedberg. II. 240. Extr.

| 1318            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2852 Juni, 5    | "Revers der Gemeinde Freyenseen über den mit den Grafen Reinhard u. Friedt: Magnus zu Solma geschlossenen Vergleich über die ihnen von denselben zu leistenden Dienste u. Abgiffen, sodann über die ihnen von weil. Graf Philipp zu Solms in Gemeinschaft mit Laupach verliehene Weidigerechtigkeit in den Wüstungen Creutzseen, Baumkirchen, Fortmannshausen u. Germannshausen. G. uf Dienstag den fünften Joni. Acteumäss. F. S. in S. Solms-Laubach c. Hess. Darnst., Freyenseen betr. S. 81. Ausführl. Erörterung. Beil. 123. Nr. 32. Fug- u. Bodenlose Unfugs-Beschuldigung. Beil. 17. Nr. 10. |
| 2853 — —        | Die Stadt Friedberg überlässt dem Burggrafen Joh. Brendel die Hälfte an dem Hause "der alte Schirm" genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1550            | Mader, Burg-Friedberg. II, 271. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2854 Juni , 25. | Lehnbr. K. Karl V. für Graf Friedrich Magnus v. Solms über Schloss u. Dorf Riedelhaim, Nicder-Ursal u. Halbingshaim etc. G. Speyer den 25. Junii. Docum. z. dem contrahirl. Inhalte. Beschr. d. Hanau-Münzenb. Lande. S. 2. Nr. 3. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. II, 599. (Lehnbr. für Gr. Ernst von K. Budolf, d. 6. Sept. 1582. Eb. 602).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2855 Feb., 13.  | Philipp v. Riedelheim tritt seine von Philipps v. Düdelsheim ererbte Behausung in der Burg Fried-<br>berg an die dasige Burgmannschaft ab. Freytag nach Cinerum.<br>Mader, Burg-Friedberg, II. 241. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2856 Oct., 14.  | Conrad v. Hattstein, Ritter, u. Agathe seine ehel. Hausfrau verkaufen an die Burg Friedberg<br>ihre Behausung nebst Hof u. Ställen daselbst. Mittw. nach Dionisii.<br>Eb. II, 241. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Weisthum zu Bellersheim. Uff S. Peters Tag Cathedr. v. Cramers Wetzlarische Nebenstunden. III, 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2858 Aug., 6.   | Landgr. Wilhelm zu Hessen benachrichtigt die Eingesessenen u. Unterthanen zu Freyhensehen u. im Buseckerthal, duss, da er u. sein Vater ihrer Gerechtigkeit daselbst wider Recht entsetzt worden seyen, er seinem Rentmeister, Joh. Meckbach, zu Grunberg, hefolden habe, den Schutz zu Freyensehen wieder einzunehmen u. den Zoll im Buseckerthal gleichfalls wieder einzuriehten. G. Giessen am 6. August. W. Wetternaun, Wetterav. illustr. C. D. 108.                                                                                                                                           |
|                 | Recess zwischen Bürgermeister u. Rath einer-, u. Burggraf u. Burgmannen zu Friedberg audern<br>Seite, wegen der von ersteren an diese von der Reichspfandschaß wegen zu zahleuden Pension<br>u. Gülte. G. Montag nach Trium Regum, den 9. Jan.<br>Lanig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Gottfried v. Frankenstein belehnt den Sebastian v. Sachsen u. seinen Vetter Albrecht mit den Lehen<br>zu Burring eu, welches ihm von denen v. Cleen aufgestorben. G. mondag nach Canlate.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 232. Nr. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2561 Jan., 27.  | Prior u. Convent des Kl. Arnsburg bitten den Grafen Philipp zu Solms, den Abt Caspar Geissel<br>seiner Abtsverwaltung zu entheben. D. Arnsburg den 27. Jan.<br>Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Bell. Rr. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2862 Feb., 22.  | Caspar Geissel, Abt, u. Convent des Kl. Arnsburg verleihen dem Wenzel Schneider u. Barbara<br>seiner Ehefrau die klüsterlichen Ländereien zu Eberstadt in lebenslänglichen Pacht. G. uf Petri<br>Stuhlfeyerstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1               | J. U. Cramer, Rechtl. Gutachten, die Solmsische Landsiedelei betr. Beil. S. 55. lit. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      | 1554      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2863 |           | Adam Weysse v. Fauerbach reversirt sich gegen Graf Ludwig zu Stollberg wegen Lehensempfang<br>des Dorfes u. Gerichtes Huchelheim u. Zehntens zu Hergern. G. den 11. Apr.<br>Unterth. Supplicat, pro restitut. in integr. in S. Hessen-Cassel c. Churmainz u. Sohns-Rödel-<br>heim. Beil. 54. Nr. 11.                                                                                                                                                              |
| 2864 | Juli, 5.  | Ruprecht v. Biedenfeld, Domherr zu Mainz, reversirt sich gegen Graf Balthasar v. Hanau wegen<br>Lehensempfang des Hofes zu Flensingen n. bekennt, dass derselbe ihm gestattet habe, zur<br>Bewilthunung der Wittwe seines Bruders, Anna Witzthum, 100 fl. auf solchen leihen zu dürfen.<br>D. den 5. Juli.<br>Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob d. Graf. v. Hanau S. 206.                                                                                           |
| 2865 | " 11.     | Notariatsinstr. über das den Landgrafen zu Hessen gegen die Grafen zu Nassau zugesprochene Obermärkerrecht in der Mark Bing enheim. (Markorte: Bingenheim, Danernheim, Blovelt, Leithecken, Reichelsheim, Heucheluheim, Weckersheim, Beyernheim, Dornassenheim.) D. den 11. Julius. Senckenberg, Select. jur. et hist. II, 437. Stisser, Forst- u. Jagdhistorie, Beil. 23. lit. D. Weisthümer v. Grimm. III, 439.                                                 |
| 2866 | Aug., 25. | Strafmandat K. Karl V. an Graf Friedr. Magnus zu Solms, wegen an der Gemeinde Freyenseen<br>geübter Gewalthätigkeden. G. Speyer den 25. August.<br>Ausührl. Erörterung über den Flecken Freienschen. Beil. 130. Nr. 39. conf. Nr. 32. ff.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2867 | 1333      | Zeugenverhör über die Freiheiten des Fleckens Freyensehen d. an. 1554.<br>Ebend., Beil. 76. Nr. 8. (Andere v. 1557 u. 1758. eb. Nr. 9. 10. 20—24.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2868 |           | Schutzbrief K. Karl V. für Freyenseen. G. Brüssel am 9. Jan.<br>Ebend., Beil. Nr. 40. u. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2869 | März, 2   | Ludwig, Johann u. Ciriax, weil. Johannes Söhne, u. Conrad, Josten Solm, Gebrüder u. Vettern v. Nordeck zu der Rabenau, reversiren sich gegen Graf Philipp v. Nassau-Sarbrücken wegen Lehensempfang der Burg Rabenau nebst Zugehör. G. vff Sambst. den 2. Märztag. Die Rechte der Landeshoheit — Burg Rabenau betr. S. 68. Nr. 1.                                                                                                                                  |
| 2870 | Aug., 14  | Vergleich zwischen Landgr. Philipp zu Hessen u. Graf Reinhard zu Sohns, wegen der Aemter<br>Koenigsberg u. Sohns. G. Cassel den 14. August.<br>Beurk. Recltsbeweis der Hess. Darmst. Mitlandeshoheit in dem O. Amt Hohen-Sohns. S. 29.<br>Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2871 | s.m. et d | Graf Philipp zu Solms belehnt den Rudolf Schenk zu Schweinsberg u. Erngard geb. v. Steinbach, Hauptrecht Schenken Wiltwe, mit dem Fischwasser in u. auf der Dill von dem Graben an, der die Hermannsteiner u. Aslarer Gemarkung scheidet, bis an die Obrigkeit der Stadt Wetzlar. G. s. d. Gründl. Bericht des Graf. Wilh. zu Solms c. Schenken zu Schweinsberg über Hermannstein. S. 167, 169.                                                                   |
|      | 1336      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2872 | Apr., 1   | Graf Ludwig v. Stollberg belehnt den Ciriax v. Nordeck zur Rabenau etc. mit den von Phäipps v. Norderken gen. Braun hinterlassenen Eppensteinischen Lehen, als dem Kirchsatze zu Londorf, dem Zehnlten daselbst u. zu Möllenbach vor Allendorf an der Lunda, Kesselbach, Odenhausen, Gelshausen, Weytershayn, Rüdingshausen, Allershausen u. Climbach. G. Mitwock den ersten Aprilis.  Die Rechte der Landersholeit etc. — die Burg Rabenau betr. S. 120. Nr. 36. |
| 2873 |           | Vergleich zwischen der Burg Friedberg u. Gottfr. v. Frankenstein, wegen Ockstatt. G. den<br>5. Juni.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1337      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2874 Mai, 27. Landgr. Philipp zu Hessen verleiht dem Chunrad v. Breydenstein, seinem Rentmeister zu Batten-

Geisler et Claudi, de Feudo emilio. Marp. 1782. p. 48. Nr. 1.

bergk, den mit seiner Einwilligung von Hermann v. Löwenstein gelösten Hof Rospach b. Biedenkap zu Mannlehen. G. am 27. Mai.

| _    |       | _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2875 | Juni, |       | Vergleich zwischen Graf Wilhelm zu Nassau und dem Landgrafen Philipp zu Hessen, wegen den<br>Grafschaften Katzenellenbogen u. Dietz u. dem Dorfe Oberrossbach. G. den 30. Juni. (Rati-                                                                                                               |
|      |       | •     | ficirt von Erzb. Johann zu Trier, den 7. Apr. 1558.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2876 | Nov.  | 1.    | Ledderhose, Kleine Schriften. V, 149 u. 193.<br>Heurich Scheffer zu Bossdorff (Basdorf) bekennt, von dem Junker Johann v. Ellersshausen mit                                                                                                                                                          |
|      |       |       | dem "Ludowiger Hofzu Bossdorf" auf 9 Jahre zu Landsiedelnrecht belehnt worden zu<br>seyn. G. vff Montag nach Remigii.                                                                                                                                                                                |
| 877  | *     | 19.   | Lennep, Von der Leyhe zu Landsiedeln-Rechl. C. P. 65. Nr. 24.  Das M. Arnsburg bekennt, unter dem Schulz u Schirm ihrer Stiftsherrn ohne Mittel gesessen zu  seyn. D. Arnsburg d. 19. Nov.                                                                                                           |
|      | - 11  |       | Allerunterthän. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. Nr. 68. u. Nr. 76. (gleiche Erklärung v. 28. Juli 1566.)                                                                                                                                                                                          |
| 9878 | 13    |       | Adolph Wilhelm v. Döringenberg der Aelteste verleiht dem Bürger Hans Wagner zu Alssfeld die                                                                                                                                                                                                          |
|      | Jan., | ,     | Adoph witherin v. Dorngenberg der Actieste vertein dem Burger nans wagner zu Afssteld die Kronwiese daselbst zu Landsiedelnrecht. G. Mittw. nach Circumcis. Dom.  Lennep, C. P. 230. Nr. 91 u. 92. (aufs Neue verlichen 1569.)                                                                       |
| 2879 | ,,    | 18.   | Vergleich zwischen den Klöstern Naunburg u. 11beustat wegen des Schaaftriebs zu Erbstatt. G. uff Cathedra Petri.                                                                                                                                                                                     |
| 2000 |       |       | (Würdtwein) Notitt, hist, dipl. de Abbat, Ilbenst, p. 103.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2880 | 7     | 26.   | Vertragsprotokoll wegen des dem Burggrafen zu Friedberg von dem St. Michaelkloster b. Bamberg verkauften "Bruderhofes zu Büdesheim" und der dasigen Gemeinde. Mittwoch nach Convers Pauli.                                                                                                           |
|      |       |       | Mader, Burg-Friedberg, II, 252.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2551 | Mai,  | 1.    | Recess zwischen Henr. Neukastel u. den Vierern u. Ganerben des Buseckerthales, wegen einen abgebrochenen Bau zu Reiskirchen. Marburg den 1. Mai.                                                                                                                                                     |
| 2882 | Aug.  | , 30. | Memoriale e. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerth. Beil. 248. Nr. 70. (Andere Recess<br>u. Verträge zwischen den Vierern etc. n. benannten bürgerl. Personen eb. Nr. 73. ff.)<br>Regiments-Einigung der Burg Friedberg. G. Miltwoch den 30. August.                                           |
| 2883 | Nov.  | , 2.  | Acta judicialia in S. Walpott-Bassenheim. c. Burg Friedberg, Bed. 50. lit. B.<br>Das Kl. Arn sburg verkauft dem Grafen Johann zu Falkenstein die Kirchsätze u. Zehnden zu<br>Bretzenheim u. Wintzenheim. Mittwoch nach oma, Sanctr.<br>Allerunderthian. Supplica in S. Kl. Arnsburg, Bedl. 69 u. 70. |
| 2001 | Doc   | 44    | Adolph Wilh. v. Döringenberg verleiht dem Bürger Henn Gerhart zu Alsfelt zwei Wiesen da                                                                                                                                                                                                              |
| •00. |       | ,     | selbst, die eine gelegen auf der alten Schwalin, die andere auf der Aue, zu Landsiedeln-Rech<br>G. den 14. tag, Decembr.<br>Lennep, C. P. 238, Nr. 93.                                                                                                                                               |
| 2885 | -     | -     | Hermann v. Riedesel kauft von Johann Schleifrass zu Reichlos den Zehnten zu Gross- u. Klein-<br>eichen, Ruppertrod, Zeilbach n. Koeddingen für 300 fl.                                                                                                                                               |
|      | 13    | 30    | Archiv f. Hess. Gesch. I. 2, 322. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2880 | Mai,  |       | K. Ferdinand I. belehut den Jacob v. Pfraunheim mit 2 Huben u. dem Fischwasser zu Pfraunheim<br>2 Theile an dem Dorfe u. Gerichte zu Holtzhausen u. dem halben Gerichte zu Redel-                                                                                                                    |
|      |       |       | heim etc. G. Aaspurg den 7. Mai.<br>Kurzer, jedoch gründl. Bericht d. Flecken Holtzhausen betr. Beil. 20. lit. H. b. (Weiter<br>Lehabr. v. 1579, ssq. cb.)                                                                                                                                           |
| 2887 | ,     | 9.    | Derselbe bestätigt der Stadt Friedberg das Recht, von denen v. Carben die an solche von<br>Reiche verpfändeten Dörfer u. Gerichte Oxstatt, Holler, Melbuch u. Heyenheimb neb<br>Zoll in der Stadt Friedberg einzulüsen. G. Augspurg den 9. Mai.                                                      |
|      |       |       | Wahrh, F. S. in S. Stadt Friedberg, c. v. Carfen modo v. Wetzel i, p. Invest. derer Carl<br>Reichslehen in d. Wetterau, Beil, 14. lit, E. (Erneuert v. K. Max, H. an, 1566, v. K. Rudolf II<br>an, 1582, v. K. Matthias an, 1613, v. K. Joseph I, an, 1706, Ebend, lif, F.—J.)                       |
| 2888 | ,     | 77    | Derselbe hestüligt der Stadt Friedberg alle ihre Privilegien, Gerechtsamen u. Freiheiten. G                                                                                                                                                                                                          |

| ~~~          |                   | 2000 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1559              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>28</b> 89 | Mai, 29           | Gründl. Bericht der h. RSt. Friedberg Stand u. Regalien. P. II. 40. Nr. 55. Bestäud. Gegen bericht P. II. 40. Nr. 55. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I., 765.  Derselbe bestätigt den von K. Karl V. un. 1547. den Ganerben des Buseckerthales verliehene Schutzbrief. G. ebend, den 29. Mai.  An K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerthales. Beil. 89. conf. 91. f. W. Wetter                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>289</b> 0 | Juni, 3.          | mann, Wetterav. illustr. C. D. 67.  Derselbe bestätigt dem Kl. Arnsburg alle u. jede seiner Gnaden, Rechte, Freiheiten etc. ( ebend., den 3. Junii.  Kolb, Aquila cert. i. Docum. p. 14. Nr. 13. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Be 37. Nr. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2891         | Aug., 8.          | Desselben Lehnbr. für die Grafen zu Hanau über ihre Reichslehen, insbesondere üb. die Juden z<br>Friedberg, Assenheim, Minzenberg, Nidda u. ein Burglehen zu Redelnheim. (<br>ebend. den 8. Aug.<br>Beschr. d. Hanau-Münzenberg. Lande. i. Docum. p. 15. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2892         |                   | Desselben Lehnbr. für die Grafen v. Isenburg über ihre Reichistehen, insbesondere über den Bü dinger Wald, ihren Antheil an Schloss u. Vogtei Müntzenberg. G. Wien, den 7. Dez. Lunig, Spielleg. Secular II, 1623.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b> 893 | 1560<br>März, 21. | Vergleich zwischen denen v. Stockheim u. der Gemeinde Heldenbergen, Holzlieferung bet<br>Mittw. nach Oculi.<br>Mader. Burg-Friedberg. II. 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 1561              | Erzb. Daniel zu Mainz bestäigt die Abtretung des Patronatsrechtes der Pfarrkirche zu Friedber u. einiger Altäre in derselben von Seiten des St. Ruprechtskästers b. Bingen an Bürgermeists u. Rath der Stadt Friedberg gegen Zahlung von jährl. 40 fl. an genanntes Kloster. G. dienstag nach Laurentii des h. martyr. Wurdwein, Dioceces. Mog. III, 32. Nr. 18. (p. 34. Nr. 19. Revers d. St. Friedb. hierüber.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -            |                   | Vergleich zwischen Hessen-Darmstadt u. der D. O. Comthurei Schiffenberg wegen kirchl. Irrungen in dem Gerichte Steinbach. G. Schiffenbergk u. Glessen, den 15. u. 16. Jan. Histor, dipl. Unterricht u. gründl. Deduct. v. d. teutsch. R. Immedietät. Beil. z. Sect. III., 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> 896 | Маі, 1.           | Weisthum derer v. Windhausen zu Windenrode. d. Philippi et Jacobi.<br>Weisthumer v. Grimm. III, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2897         | , 30.             | Recess zwischen denen v. Milchling u. v. Buseck und den Einwohnern v. Buseck wegen Bauholi<br>G. Marburg, den 30. Mai.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. 251. Nr. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2898         | Juni, 4.          | Mandat u. Citation K. Ferdinand I. an L. Enligher zu Hessen wegen den an Unlerthanen der Gan erben des Buseckerthales verübten Gewalthätigkeiten. G. Speier, den 4. Juni. An K. K. Maj. Supplicat. der Eingesess. des Buseckerth. Beil. 24. lit. O. W. Wettermann Wetterav, illustr. C. D. p. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2899         | , 19.             | Revers Christofs v. Buches über die von Hanau zu Lehen tragende Burg Lintheim. D. 19. Jeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2900         | Dec., 19.         | Gründl. Untersuch. der Frage: Ob die Graf. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 220. Ext. K. Ferdinand I. Lehubr. Thei am Minzen- berg, Schloss Koenigstein, 5 Hub. Landes zu Niedererlenbach, einen Theil am Fahr oberhall  Mainz, einem Drittel eines Tornos zu Cappel, einen Theil am Weggeld zu Butzbach, de Mörlergrund mit den Dörfern Obermoerle, Niedermoerle, Erwiesenbach, Huffters- hein u. Langenhain, dem Bergwerksregal in den Graf- u. Herrseisften Koenigstein, Dietz  Minzenberg, Breuberg u. Lissberg, das Schloss Heussenstein, Vogtei Langen etc. G. Frag  den 19. Decemb. Lunig, Spieil. Secul. II, 1379. (eb. 1377. Verzicht der Gräfin Cathar. zu Wertheim, geb. y |
|              | 1562              | Stollberg auf die Lehen – u. eigene Güter ihres Vaters, Graf Ludwig z. Stollberg. d. St<br>Michelstag 1561).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2901 Nov., 16. K. Ferdinand bestätigt das von K. Friedrich III. an. 1467 der Burg Friedberg verliehene Privileg.
G. Frankfurt, am 16. Nov.

| -               | Informat. u. Deduct. d. R. Ritterschaft c. Burg Friedberg. S. 19. Nr. 16. (S. 21. Nr. 17. Erneuerung desselben v. K. Max. II. d. 1566.)                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1368            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2902 Juni, 3.   | Becess zwischen den Gemeinden Alten-Buseck u. Wiseck einer, und Stauffenberg anderer<br>Seits über die Hude u. Gebr ütsche zu Altenstrud. G. den 3. Juni.<br>Memoriale c. S. F. in S. Eingesess. d. Buseckerthales. Beil. S. 266. (conf. 270. Protokoll in                                                                  |
|                 | gl. S. den 28. Apr. 1575 zwischen den Gemeinden Giessen, Stauffenberg, Wisigk u. Alten-<br>buseck.)                                                                                                                                                                                                                         |
| 2903 Sept., 21. | Abschied, Vermittelung u. Austrag zwischen den Grafen Philipp, Ludwig u. Ernst zu Solms, wegen des Kl. Arnsburg. Sign. Dienst. Matthaei Apost. d. 21. Sept. Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. Nr. 72. conf. Nr. 71 u. 73.                                                                                    |
| 2904 Dec. 9.    | Gerichtlich provisorischer Vergleich zwischen den Vormündern der Tochter weil. Philipps Ludwig<br>v. Nordeck z. Rabenau gen. Braun u. dessen Lehenserben über verschiedene Güterstücke u. Ge-<br>fälle im Londorfer Gericht. G. Marpurgk den 9. Dez.<br>Die Rechte der Landeshoheit — die Burg Rabenau betr. S. 150. Nr. 9. |
| 1861            | Die Rechie der Landesnoheit — die burg Rabenau betr. S. 130. Rr. S.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Vertrag u. Vergleich zwischen Hess. Darmstadt u. der D. O. Comthurei Schiffenberg, wegen strättiger Gränzen, Waid- u. a. Gerechtigkeit in den Gemarkungen der Dörfer Watzenborn, Steinberg, Garbenteich, Hausen u. Schiffenberger Wald. A. Giessen, Sambstagks den 12. August.                                              |
|                 | Histor, dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. O. Immedietät. Beil. z. Sect. III. Nr. 180. Beurk. Nachr. v. Schiffenberg. 1, 65. Nr. 82.                                                                                                                                                                                           |
| 1363            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2906 Nov., 15   | Recess über die Ernenerung des Ruralcapitels zu Friedberg. Act. 15. Nov.<br>Koenig, de Capitulo Rurali Friedberg, Mantissa p. 1. lit. A.                                                                                                                                                                                    |
| 2907 Dec., 4    | L. Philipp zu Hessen verleiht Josten Dammen, Niclasen Sohn, Tongessen, Cristemanns Cuntzen Sohn, Hen Schauben u. Henchen, Vesel Hansen Sohn, seinen Hof Catzenbach, jenseits der Stadi Biedenkaph gelegen zu Landsiedelnrecht. G. den 14. Dez. Lennep, C. P. 56. Nr. 18.                                                    |
| 1366            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2908 Feb., 7    | Ordnung der Burg Friedberg für die reysigen Knechte. G. den 7. Febr. Mader, Burg-Friedberg, II, 149. Extr.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2909 Mai, 8     | K. Max. II. bestätigt die Aufnahme des Kl. Engelthal in den Schutz u. Schirm der Burg Friedberg. G. Augspurg den S. Mai.<br>Hertii, Opuscula ed. Hombergk, Vol. II. in Diss. de jactitat. vulgo ord. Cisterc. p. 171.                                                                                                       |
| 2910 , 14       | K. Max. I. bestätigt den Ganerben des Gerichtes Staden den inserirten Kaußrief u. Theilungscontract des Schlosses Staden etc. v. 1504. G. Augsspurg den 14. Maji. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht in der Ganerbschaft Staden. Beil. S. 1.                                                                    |
| 1367            | Grand. Bereit V. & Isenburg. Buccos. Recar in dr. Guiterbount Butter. Bell. D. 1.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2911 Jan., 8    | Vertrag zwischen der Burg Friedberg u. den Carber-Märker einer, u. den hinterlassener<br>Söhnen Graf Friedr. Magnus zu Solms anderer Seits, wegen des in der Carber-Mark gelegener<br>Antheils an dem sogenannten Hochholz. G. den S. Jan.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 305.                                               |
| 2912 Feb., 22   | Hans Henrich v. Elekershausen gen. Klöppel, Comthur zu Schiffenberg, nimmt den Friedrich<br>Fänilins auf ein weiteres Jahr zu seinem Pfarrer für die Pfarrkirchen Schiffenberg, Steinbach u. Garbenteich auf. G. den 22. Febr.                                                                                              |
| 2913 Aug., 29   | Histor, dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. O. Immedietät. Beil. z. Sect. II. Nr. 93. Vergleich zwischen Landgr. Wilhelm IV. u. Landgr. Ludwig zu Hessen, die Lehen ihrer Lande betr. G. Cassel am 29. Aug. Ledderhose, Kl. Schriften. IV, 25.                                                                                  |
| 1368            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2914 Jan., 5    | K. Max. II. gebietet den Grafen v. Solms von der Besteurung des Kl. Arnsburg abzulassen, di<br>die Obrigkeit über dasselbe allein dem Erzb. von Mainz zustehn. G. Wien den 5. Jan.<br>Kolb, Aquila cert. i. Doc. p. 15. Nr. 14.                                                                                             |
| ,               | 1 now, again cert. L DOC. p. 15. 11. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 1568 2915 März, 11. Mandat desselben an Landgr. Philipp zu Hessen, wegen gewaltthätiger Erhebung der Türkensteuer u. eigenmächtiger Eingriffe in die Waldungen der Gemeinde Freyensehen. G. Speyer, am 11. Martii. Ausführl, Erörterung üb. Frevensehen, Beil. 150. Nr. 48. 15. Caspar Schutzbar gen. Milchling reversirt sich gegen Landgr. Ludwig zu Hessen. wegen Lehens-2916 empfang der Burg Grossen-Buseck, eines Hofes zu Crufftorf, eines Gutes zu Wissemar, eines Hauses im Dorf Buseck, des Berges Kolenberg, des dritten Theiles am Gerichte zu Trevsse, der Vogteien zu Mantzla u. Selbach. G. Marburg, den 15. Martii. Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. S. 158. 2917 18. Eberhard u. Caspar Schutzbar gen. Milcheling u. ihre Agnuten reversiren sich gegen L. Ludwig

zu Hessen, wegen Lehensempfang des Dorfes Hentzhausen, des dritten Theils des Hofes zu Werde u. ihres Theils an dem Dorfe Trohe mit 6 Mark Geldes als Burgleben. G. Marburg, Montag den 18. Martii. Ebend., Beil. S. 160.

1369

2918 Jan., 11. K. Max. I. bestätigt den Vertrag zwischen der Stadt Frankfurt u. den Grafen zu Solms wegen der 3/4 am Dorfe Niederrad u. des Schlosses u. Gerichtes zu Redelheim. G. Speier, den 11. Jan. Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt. S. 397.

2919 Juni, 22. Lehnbr. Landgr. Ludwigs zu Hessen für Friedr. v. Buseck über die Burg zu alten-Buseck u. den Hof zu Beuren. G. Marburg, Mittw. den 22. Juni. An K. K. Maj. Supplicat, d. Eingesess, d. Buseckerthales, Beil, S. 110, Nr. 53, (Weit, Lehab,

hierüb. v. 1585. 1607 u. 1697. Eb. Nr. 54-56.)

2920 s.m. et d. Waldordnung für die Mark des Gerichtes Staden. G. 1569. Schatzmann, Kurz. Extr. c. Deduct. des Eigenthums d. Ganerb. z. Staden in dem 1405 erkauft. Stammheimer Wald (1774.) Beil. A.

1570

2925

2921 Feb., 13 Johann Wilhelm, Herzog in Sachsen, verträgt den L. Ludwig zu Hessen mit dem Grafen zu Solms, wegen der Schutzherrlichkeit über Freienseen. G. Waymar, den 13. Febr. Ausführl. Erörterung üb. Freyensehen. Beil. 141. Nr. 45. conf. Nr. 44, 46 u. 47.

2922 März, 1. Bestallungsbrief für Joh. Ovger Brendel v. Homburg als Burggraf zu Friedberg. G. 1. Martii. Mader, Burg-Friedberg, II. 317. 2923 Juli. 5. Vergleich zwischen den Vormündern der Grafen u. Gebr. Joh. Georg u. Otto zu Solms u. der Stadt

Frankfurt mit dem Spruche des Wetterauischen Wassergerichtes, über eine von den ersteren neu angelegten Wehre zu Redelnheim. G. den 5. Julii.

Lersner, Frankfurt. Chronik. II. a., 658. 2924 Sept., 15. Vertrag zwischen Hanau u. der Burg Friedberg, wegen strittiger Güter, Gefälle u. Gerechtsamen zu u. bei Heldenbergen. G. Frankfurt, den 15. Sept.

Mader, Burg-Friedberg. II, 322. (Ein früherer Vertrag v. 1540 eb. S. 211. ff.) " 25. K. Max. II. erneuert dem Kl. Arnsburg die ihm von den Kaisern Karl, Sigismund u. Max. I. ge-

schehene Confirmation seiner Privilegien, Freiheiten etc. G. Speier, den 25. Sept. Kolb, Aquila cert. i. Docum. p. 16. Nr. 15. Allerunterth. Suppl. in S. Kt. Arnsburg. Beil. 39.

Nr. 25. 1571

2926 Juni, 1. Mandat K. Max. II. an Graf Philipp v. Solms, wegen gewaltsamer Beraubung der Bewohner des Ortes Freyensehen. G. Speyer, am ersten Juni. Ausführl. Erört. üb. den Fleck. Frevenschen. Beil. 160. Nr. 54.

2927 Juli, 11. Vertrag zwischen Burg u. Stadt Friedberg, vermittelt durch eine kaiserl. Commission, wegen der Sandgass, Judenschaft, gefänglicher Verstrickung. G. Mittwochs, den 11. Juli. Beständ. Gegenbericht der Burg-Friedberg. P. 11, 56. Nr. 64.

2928 Nov., 6 Mandat K. Max. II. an die Grafen v. Solms-Laupach, wegen der Hess. Schutzgerechtigkeit über Freyenschen. G. ebend. am 6. Nov. Ebend., Beil. 163. Nr. 55.

2229 Dec., 29. Recess zwischen Hessen u. Solms, die Aemter Konigsberg u. Hohen-Solms betr. G. Sonabends den 29. Dez.

|      | 1571              | Beurk, Rechtsbeweis üb. d. Hess. Darmst. Mitlandeshoheit in d. O. Amt Hohen-Solms, S. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2930 |                   | Nr. 4.  Deren Graueschaßen Solms vnd Herrschaft Mintzenberg Gerichtsordnung u. Landrecht, Jetzt erstmals publicirt vand in Truck gefertigt. Getruckt zu Frankfurt a. M. 1571. fol. Wieder aufgelegt. Lieh 1599. 1612. 1688. 1716. conf. Intell. Bl. f. d. Prov. Oberhessen. 1836. Nr. 2.                                                                                                                                                                       |
| 2931 | 1372<br>Feb., 22. | Graf Ludwig zu Stollberg u. Königstein verkauft an die Vormundschaft des Grafen Philipp v. Hanau<br>seinen Antheil an Stadt, Amt u. Kellerei Ortenberg, an Stadt u. Herrschaft Minzenberg u.<br>den Dörfern Vilbel u. Rodheim, sowie seine eigene Dörfer Dornheim, Schwalheim u. Röd-<br>gen (Röthges) für 74000 ft. wiederlöslich. G. ipso die Cathedra Petri, d. 22. T. Febr.<br>Beschr. d. Hanau-Münzenb. Lande. Docum. 200. Nr. 146.                       |
| 2932 | Apr., 23.         | Abt Ballhasar zu Fulda belehnt den Landgr. Ludwig zu Hessen mit dem halben Dorfe Echzell u. einem Hofe zu Bingenhaim, welche Stücke solcher mit seiner Bewilligung von den Grafen Albrecht u. Philipp v. Nassau-Sarbricken erkauft habe, u. sichert zugleich Ludwigs Brüdern, Wilhelm, Philipp u. Georg, die Lehensnachfolge zu. G. Fulda, Mitwoch nach Misericord. Dom. Schannat, Client, Fuld. i. p. 215. Nr. 40. Lunig, Corp. jur, feudal. 1, 1889. Nr. 82. |
| 2933 | Juli, 11.         | Vertrag zwischen Burg u. Stadt Friedberg, die Sandgasse, Judenschaft, gefängliche Verstrickung<br>betr., aufgerichtet durch die kaiserl. Commission. G. den 11. Julii.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III. 135.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2934 | Dec. , 16.        | Constitution u. Ordnung der Stadt u. des Amles Gronbergk, die Erbfülle u. Succession belangend, Stathaltern u. Rithen übergeben den 16. Nov. 1572. Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 243. Nr. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2935 |                   | Erläuternde Berichte über die Stadt- u. Landgebräuche zu Allendorf an der Lumbda, Bieden-<br>kopf, Blankenstein u. Gladeubach, Battenberg, Giessen, Grunberg, Alsfeld u.<br>Kirtorf, Homberg an der Ohm, Stauffenberg, Hüttenberg. Den 29. Dez.<br>Marburg. Beiträge z. Gelebrsamkeit. III, 32. 37. 47. 59. 62, 73. 78. 85. 93.                                                                                                                                |
| 2936 | 1578<br>Jan., 18. | Pauline v. Selbach, Aebtissin des Kl. Engelthal, verleiht das erbeigenthümliche Gut ihres Klosters<br>zu Alttstadt dem Heinekenn Feystenn daselbst zu Landsiedelnrecht. G. vff Cathedra Petri.<br>v. Cramer's Wetzlar. Nebenstunden. III, 56.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2937 | Mai, 5.           | Landgr. Ludwig zu Hessen, Gr. Philipp zu Solms, Gr. Ludwig zu Stollberg, Ernst u. Eberhard<br>Gebr. Graf. zu Solms reformiren als Herrn v. Minzenberg den früher von Eberhard Herrn v.<br>Epstein aufgerichteten Burgfrieden zn Butzbach. G. zu Butzbach, Dinstags den 5. May.<br>Estors, Kl. Schriften, III., 303, Nr. 6.                                                                                                                                     |
| 2938 |                   | Giesser Stadtbrauch.<br>Senckenberg, Commentt. de jure Hassor. privato antiq. et hodierno. Anh. p. 2. Nr. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2939 | 1574<br>Aug., 17. | Vergleich zwischen Probst u. Convent zu Ilbenstatt u. der dasigen Gemeinde, wegen verschiedener<br>Irrungen. G. den 17. Aug.<br>Mader, Burg-Friedberg. II, 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   | Mandat K. Max. II. an L. Ludwig zu Hessen, den Ganerben des Buseckerthales das Abgedrungene wieder zu restituiren, das Vorbeigegangene unverzüglich abzuschaffen u. sie in ihren Kais. Privilegien, Immunitäten etc. unbeschwert zu lassen. D. Wien, den 15. Januarii. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerthales. Beil. S. 29. lit. P. W. Wettermann, Wetteravia illustr. C. D. p. 132.                                                        |
| 2941 | " 31.             | Vergleich zwischen den Städten Wetzlar u. Giessen, wegen strittiger Ab- u. Einzugssteuer. G. den letzten Januarii. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II., 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2942 | Feb., 17.         | Mandat K. Max. II. an die Grafen zu Solms wegen eines sich zu Freyenschen angemanssten Zolles, Jagddiensten, Verweigerung des Kirchenschlüssels etc. G. Speyer, den 17. Febr. Ausführl. Erörterung üb. Freyenschen. Beil. 165. Nr. 57. conf. Nr. 55. (R. K. Ger. Sentenz. d. n. 1574).                                                                                                                                                                         |

| 230  |                 | 1575 — 1577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2941 | 1575<br>März, 1 | Derselbe verleiht dem Erzb. Daniel zu Mainz die Exspectanz auf die Königsteinische Reichsleben. wie solche die von Stollberg in Besitz haben, darunter auch auf den Eppensteinischen Theil au Müntzenberg, 5 Huben zu Niedererlenbach, einen Theil am Weggeld zu Butzbach den Mörlergrund mit den Dörfern Nieder- u. Obermörle, Erwissenbach, Huffterhai u. Langen Hayn mit dem Bergwerksregal in der Herrschaft Muntzenberg. G. Prag. det                                        |
| 2942 | , 2             | Martii.     Minizer Exceptionschr. ctra. Stollberg, die Grafsch. Königstein betr. Beil. S. 15. Nr. 6. Lunig Corp. jur. feud. Germ. 1, 1125. Caspar u. Georg Schutzspar gen. Milchling u. Caspar Magnus Schenk verkaufen dem Landeg Ludwig zu Hessen für 13000 ft. alle ihre Rechte an dem Grund Breiden bach u. den Gerichte Lixtelt u. Eissen hausen. Act. Marburg, Mittw. den 2. Martii. Succitet et vera — Facti Species in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmst. Beil. 22. Nr. 1 |
| 2943 | Juli, 6         | Succincia et vera — Facul Species in S. V. Breadenbuch C. Ness. Darmst. Bell. 22. Nr. 1<br>und 13.<br>Graf Ernst zu Solms spricht dem Kl. Arnsburg das angefochtene Recht der Fischerei in de<br>Wetter his an die Collhauser-Mihle zu. A. Licht, den 6. Julii.<br>Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Beil. 78 u. 79.                                                                                                                                                       |
| 2944 | Sept., 29       | K. Max. II. erneuert zum wiederholtennale dem Kl. Arnsburg seine Privilegien u. Freiheiten<br>nimmt es in seinen besonderen Schutz u. bestimmt, dass der Erab. zu Mainz in allen Civilange<br>legenheiten allein als des Kl. Obrigkeit solle annerkannt werden. G. Wien, den 29. Noch                                                                                                                                                                                             |

Alleranterth. Suppl. Beil. 29. Nr. 19. Kolh, Aquila cert. i. Doc. 18. Nr. 16. 2945 Nov., 2. K. Maximilian II. belehut den Grafen Christoph v. Stollberg, nach dem kinderlosen Absterben seiner Brüder Ludwig u. Philipp, mit den nach der testamentarischen, von K. Karl V. bestätigten, Verfügung des Grafen Eberhard ihm angestorbenen Reichslehen, als mit den Graf- u. Herrschaften Königstein, Eppstein, Münzenberg u. Breuberg, insbesondere mit dem Eppstein. Theil an Munzenberg, dem Schlosse Königstein, den 5 Huben zu Niedererlenbach, einen Theil an dem Weggelde zu Butzbach, dem Mörlergrund etc. Geb. Regenspurg den 2. Nov. Mainz. Exceptionssehr. etr. Stollberg, die Grafsch. Königstein betr. Beil. S. 9. Nr. 3. Lunig,

Corp. jur. fend. Germ. 1, 1125 Nr. 72.

2946 29 Derselbe bestätigt dem Kl. 11benstat seine Privilegien u. Freiheiten. G. Wien, am 29. Nov. (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. Ilbenstadt. p. 114.

2947 Sept., 14. Vergleich zwischen den Gemeinden Rotgess (Rödigen) und Trohe über Schäfereigerechtigkeiten. G. Grosen-Buchseck, Freitag den 14. Sept.

Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess, d. Buseckerthales, Beil, S. 272, 2948 Oct., 16. Vergleich zwischen L. Ludwig zu Hessen u. den Vierern u. Ganerben des Buseckerthales über

des ersteren Landesoberherrlichkeit über solches. G. Marpurg, den 16. Octob. Ebend., Beil. 3. lit. A. (conf. 52. lit. A. 2). An K. K. Maj, Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerlih. Beil. 51. lit. E. e. Lunig, R. A. Part. Spec. Conf. IV. Forts. I. p. 929. Dumont, Corps. Dipl. T. V. P. 1. p. 276.

1377 2949 Jan., 25. Gerichtsordnung der Cent Linden, erneuert von L. Ludwig zu Hessen. G. Marburg am 25. Jan. Hallwachs, de Centena illimitata s. territoriali, p. 91. lit. D. Beurk, Nachr, v. Schiffenberg. II. Urk. 237. Archiv f. Hess. Gesch. III. i. Nr. II, 13. Note 13.

2950 Juni, 11. Recess zwischen Churf. Daniel zu Mainz u. den Grafen Christoph, Ernst Eberhard, Joh. Georg u. Otto v. Solms, wegen dem kl. Arnsburg. G. Mayntz den eylften Junii. Kolb, Aquila certans. i. Docum. p. 35, Nr. 27. Allerunterth. Supplica. Beil. 41. Nr. 26. Lunig, Spicileg, Secular, II, 1879.

2951 Sept., 17. K. Rudolf II. verleiht dem Hans v. Frankenstein für sich , seinen Bruder Bartholomäus u. seinen Vetter Ludwig v. F. ihre Reichslehen zu Ochstatt, Friedberg, Frankfurt, Sachsenhausen etc. G. Wien, den 17. Sept. Senckenberg, Juris feud. primae lineae. in adjunct. p. 111. Nr. 54.

2952 29. Revers des Rücker v. Assenheim über ein Hannuisches Burglehen zu Assenheim.

Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 410. Extr.

| _            | 1578       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2953         | Feb., 22.  | Graf Christoph. v. Stollberg u. Königstein verkauft von den, 1572 von seinem Bruder weil. Gra<br>Ludwig an die Vormundschaft des Grafen Philipp v. Hanau wiederlösisch verkaufen Landestheilen<br>nuamehr an solche erb. u. eigentbimdich die Dörfer Dorbeim, Schwahleim u. Roltgen, ferner<br>Rodheim halb, ein Drittel am Landgericht vor Ortenberg u. den Klöstern Conradts-Dorf<br>u. Hirtzenhain. G. zu Königstein, den 22. Febr.<br>Beschr. d. Hanau Minzenb. Lande. Docum. p. 207. Nr. 147. |
| 2954         | Juni, 3.   | Die Gebr. Georg u. Otto Grafen v. Solms verleihen der Anna, Fritzeheintzen zu Wedderfeld<br>nachgelassenen Wittwe, das von ihnen von den Hormauischen Erben erkaufte Gut zu Wedder-<br>feld zu Landsiedellehen. G. uf Dinstag den 3. Junii.<br>v. Cramer, Wetzlar. Nebenstunden. III. 54.                                                                                                                                                                                                          |
| 2955         | Aug., 20.  | Vergleich zwischen Hanau, Stollberg u Isenburg, wegen des Landgerichtes Ortenberg u. den<br>Klöstern Hirtzenheim u. Conradtsdorff. G. Frankfurt, den 20. August.<br>Beschr. d. Hanau Minzenb. Lande, i. Docum. p. 171. Nr. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2956         | Sept. 1.   | Graf Christoph v. Stollberg u. Königstein verkauft dem Grafen Philipp Ludwig zu Hanau die Dörfer<br>Steinbach, Obereschbach, Holtzhausen u. Niedereschbach für 16,000 fl. wieder-<br>loslich. G. Königstein, den 1. Sept.<br>Kurzer, jedoch gründl. Bericht, den Plecken Holtzhausen betr. Beil. 3. lit. B. (conf. lit. C. u. D.<br>Stollberg. Transaction mit Churmainz hierüber de an. 1590).                                                                                                    |
| 2957         |            | Reformirte Gerichtsordnung und Stadtrecht der Stadt Butsbach.<br>Erschien: Marburg. 1578. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00=0         | 1579       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2958         | Feb., 10.  | K. Rudolf II. verleiht seinem Rath u. Reichshofraths-Sekret\(\text{ir}\) Peter Obernburger zum Tr\(\text{in}\) in die fr\(\text{iher}\) von denen v. Pfraunheim u. nach denselben von Hans Walhart getragenen Reichslehen als: 2 Huben Landes zu Pfraunheim, 2 Theile an dem Dorfe u. Gerichte Holtzhausen, halt Riedelnheim u. ein Burglehen zu Friedberg. G. Prag, den 10. Febr. Kurzer Bericht üb. Holtzhausen, Beil. 22. lit. H. d \(-\text{g}\);                                              |
| 2959         | März, 25.  | Einigung u. Bündniss zwischen den Reichsgrafen der Wetterau u. des schwäbischen Kreises u. a.,<br>insbesondere wegen der Alternation beider gräß. Collegien. G. Dünkelspiel, den 25. Tag Martiñ<br>Lunig, Spicileg. Secul. I, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>296</b> 0 | Aug., 4.   | Landgr. Ludwig zu Hessen tritt alle seine Rechte an dem Kl. Hirtzenheim an die Grafen Christoph<br>v. Stellberg, Philipp u. Ludwig v. Isenburg-Büdingen u. Philipp Ludwig v. Hanau gegen drei<br>Höfe zu Geddenau, Blofelden u. Dauernheim ab. D. den 4. August.<br>Senckenberg, Select. jur. et histor. II., 463. Extr.                                                                                                                                                                           |
| 2961         | Dec., 10.  | Vertrag zwischen den Grafen Georg u. Otto zu Solms u. der Stadt Frankfurt, wegen Redeln-<br>heim. G. den 10. Dezemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2962         |            | Lersner, Frankfurter Chronik. II. a. 658.<br>Vergleich u. Vertrag zwischen Landgr. Ludwig zu Hessen mit der Stadt und Burg Friedberg,<br>über das Hessische Geleitsrecht in der Wetterau.<br>Mader, Burg-Friedberg. III, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 1580       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2963         | Jan., 4.   | Graf Philipp v. Hanau-Lichtenberg u. die übrigen Vormünder des Grafen Philipp Ludwig v. Hanau belehnen den Hans Caspar Weyssen v. Fauerbach mit Dorf u. Gericht Heuchelheim nebst 18 Morg, Aecker u. 15. Morg, Weingärten zu Cleincarben. G. den 4. Jan. Unterth. Supplicat, pro restitut. in integr. in S. Hess. Cassel etr. Churmainz u. Solms-Rödelheim. Beil. 52. Nr. 1                                                                                                                        |
| 2964         | , 6.       | Die Gebr. Hans u. Otto Graf. zu Solms verleihen dem Nicl. Starck u. Annen seiner ehel. Haus-<br>frau, insgleichen Mengessen von Roth u. Gelen seiner Hausfrau ihren Hof zu Wederfelde im<br>Dorf am Kirchhof gelegen zu Landsiedelnlehen. G. am Tage der H. 3 Könige.<br>v. Cramer's Weizlar. Nebenstunden. III, 52.                                                                                                                                                                               |
| 2965         | Feb. , 11. | Mandat K. Rudolf II. an den Burggrafen zu Friedberg, dass er Burg u. Stadt gegen minniglich<br>bei ihren Rechten u. Freiheiten schützen solle. G. Prag, den 11. Febr.<br>Beständ. Gegenber. d. Burg Friedberg. P. II, 65. Lunig, B. A. Part. Spec. Cont. IV. Th.<br>1. 767.                                                                                                                                                                                                                        |

| 404  |                  | ADOU - ADOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | 1380             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2966 | Feb., 11.        | Derselbe bestätigt der Burg Friedberg das ihr von K. Wilhelm D. ap. Nide, XII Oct. 1282 ver-<br>liehene Privileg wegen der Heersteuer. G. Prag, den 41. Febr.<br>Informat. u. Deduct. in S. R. Rättersch. e. Burg Friedberg, Beil. 6. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                  | Schiedsrichterl. Spruch zwischen den Grafen Philipps u. Conrad zu Solms u. den Gevettern Sey-<br>fried u. Quierin u. Wolf Riedesel v. Bellersheim, wegen ihrer Irrungen zu Bellersheim. G.<br>Donnerstag n. d. h. Ostertag, den 7. Apr.<br>v. Cramer's Wetzlar. Nebenstunden. III, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2968 |                  | Amtsrecess zwischen der Commende Schiffenberg u. den Hessischen Gemeinden Watzenborn u. Steinberg, wegen strittiger Gerechtsame im Schiffenberger-Wald. G. Mittwochs den 7 Kurtze Spec. Facti u. rechtl. Deduct. wegen der Hess. Superiorität der im Hess. liegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1381             | D. O. Güter, Beil, 72, Nr. 28, (conf. Nr. 29, Extr. c. gl. Recess v. 12, Aug. 1564).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2969 | März, 20         | Wolf Riedesel v. Bellersheim tritt seine Behausung in der Burg Friedberg gegen Erlassung eines Wasserpachtes von seiner Mühle zu Heldenbergen an die Burg Friedberg ab. 6. den $\frac{20}{21}$ Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2976 | Aug. 3           | Mader, Burg-Friedberg, III, 88. Extr.  K. Budolf II. heunfragt den Churf. Daniel zu Mainz, die durch das Ableben des Graf. Christoph zu Stollberg heinigefalleuen Reichslehen, als den Eppenstein. Theil an Müntzenberg, Schloss Königstein mit Zuhelför, 5 Huben Landes zu Niedererlenbach, Antheil am Fahr oberhalb Mainz, dritten Theil eines Tornes zu Cappel, einen Theil am Weggeld zu Butzbach, den Mörlergrund mit den Dörfern Ober- u. Niedermörle, Erwissenbach, Hufftershan u. dem Langenh ain, die Reichsmünze zu Augsburg, das Bergwerksregal in den Graf- u. Herrschaften Königstein, Dietz, Eppenstein, Munzenberg, Breuberg u. Lissberg, das Sehloss Heusenstamm u. die Vogtei zu Langen für ihn in Besitz zu nehmen. G. zu Prag den dritten Augusti. |
| 2971 | Oct., 20         | Mainzer Exceptionsschr. c. Stollberg, d. Grafsch. Königstein betr. Beil. S. 18. Nr. 7.  Derselbe belehnt den Clurf. Daniel zu Mainz mit den oben genannten Stolberg-Königsteinischen Reichslehen. G. zu Prug den 20. Octob.  Ebend., Beil. S. 22. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2972 |                  | Noturiatsinstr, über die von Hanau eingenommene Huldigung in den Dörfern Steinbach, Oberavid Niedern-Espach u. Holtzhausen. G. Niedereschbach uff freitag den 20. Oct. Standbach Widerleg, d. Ingelheim. Deduct. wegen Holtzhausen. Beil, 5. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2973 | 1582<br>Juni, 21 | Mandat K. Budolfs II. un die Gebr. Georg u. Otto zu Solms, wegen den Freyensehnern weg-<br>genommenen Grundstücke, Viehs etc. G. Speyer, an 21. Junii.<br>Ausführl. Brötterung üb. Freyensehen. Beil. 182. Nr. 65. (Weitere Mandate v. 1583 u. 1586.<br>eb. Nr. 67 n. 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2974 | , 24             | Churf. Albrecht zu Mainz protestirt gegen die Aufnahme der Mainzischen Lehen (Grunberg, Auerbach, Auerherg, Pfungstadt, Battenberg, Kellerberg, Gernsheim etc.) des Hauses Hessen in die Sächsische Erhverbrüderung. G. uff S. Johannes Bapt. Tag. W. Wettermann, Wetterav, illustr. C. D. 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2975 | Aug. 1           | Vertrag der Landgr. Wilhelm IV., Ludwig n. Georg II. zu Hessen mit den Wetterauischen<br>Grafen, wegen Zollfreiheit. G. am Ersten Augusti.<br>Ledderhusse, Kl. Schriften. IV. 249. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2976 | , 17             | K. Rudolf II. hestaligt der Stadt Friedberg einige benannte Privilegien. G. Augspurg, den<br>17. Augusti.<br>Gründt. Ber. d. h. RSt. Friedberg. Stand, Regalien etc. P. II, 42. Nr. 56. Beständ. Gegenbericht. P. II, 42. Nr. 56. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2977 |                  | Dessen Generalconfirmation aller Privilegien der Stadt Friedberg, insbesondere wegen ihrer Freiheit von fremden Gerichten. G. cod. l. et d. Grindt. Bericht. P. II, 45. Nr. 57. Beständ. Gegenbericht. P. II, 45. Nr. 57. Lunig, l. c. p. 770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      | 1582       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | K. Rudolf II. bestäligt derselben alle ihre Marktprivilegien. G. cod. l. et d. Gründl. Bericht. P. II., 47. Nr. 58. Beständ. Gegenbericht. P. II., 47. Nr. 58. Lunig, p. 770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2979 |            | Wolf Riedesel v. Bellersheim verkauft eine Behausung in der Burg Friedberg, am grossen Thurm<br>gelegen, an die Burgmannschaft daselbst für 300 fl.<br>Mader, Burg-Friedberg. Ill, 89. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    | 1488       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2980 | Feb., 26.  | Vergleich zwischen Hessen-Darmstadt u. Solms-Laubach wegen Bedeerhebung von ihren Leibeigenen<br>zu Freyensehen, im Gerichte Utphe u. Beerstadt u. den freien Ueberzug benannter. G.<br>den 26. Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2981 |            | Ausführt. Erörterung üb. Freyensehen. Beil. 167. Nr. 58. conf. S. 169. Nr. 59. Graf Ernst zu Solms belehnt den Hans Casp. v. Fauerbach mit Dorf u. Gericht Heuchelheim, Zehnten zu Hergeren u. 4 Hub. u. 4 Morg. Aecker zu Klein Carben. G. den 2. Junii. Allerunterth. Supplicat. pro resiti. in integrum in S. Hess. Cassel c. Churmainz u. Solms Rödelheim. Beil. S. 55. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1383       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | Landbrauch des Breidenbacher Grundes u. des Gerichtes Lixfeld. Publ. Oberhörle den 28. Jan.<br>Senckenberg, de jure Hassorum privato antiquo et hodierno. Anh. p. 35. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2983 | Dec., 31.  | Vertrag zwischen Landgr. Ludwig zu Hessen u. den Grafen Albrecht ü. Philipp zu Nassau-Sar-<br>brücken, wegen des Hüttenbergs gemeinen Landes an der Lahn, Lollarer Gerichtes,<br>Grosslinden u. Niedercleen, nach welchem aus der Gemeinschaft dem Landgrafen, "das Lol-<br>larer Gericht mit den dazu gehörigen Dörfern Lollar, Daubringen, Mainzlar, Kirch-<br>berg, Rudertshausen, il. aus dem gemeinen Land an der Lahn die Dörfer Heuchelheim,<br>Rodheim u. Fellingshausen nebst dem Flecken Grossenlinden mit allen Zubehörungen<br>u. Rechten, dagegen dem Grafen Albrecht Wissmar, Launspach, Kinzenbach, Weidenhausen,<br>Vollbrechtshausen. Reisskirchen u. das Hüttenbergische Theil an Niederwelz sammt den Wüstungen |
|      |            | Wertzhausen u. Gehringshausen mit allen Zubehörungen zum alleinigen Besitz zugesprochen<br>werden. G. am letzten Decembr.<br>Abieht, der Kreis Wetzlar, I, 202. ff. Beil. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1586       | Ablent, del little it classif. 1, 202. il. bell. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2984 |            | L. Ludwig zu Hessen gestaltet der Stadt Grünberg, von der neuen Brücke Brückengeld zu erheben. G. Marpurg 15. Maii. Glisser, Gesch. v. Grünberg. S. 258. Nr. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2005 |            | Peter Obernburger zum Train verkauft die ihm an. 1579 von K. Rudolf II. verliehenen ehemals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4000 | Jan 2, 0.  | v. Praunheimischen Reichslehen, darunter auch zwei Theile an Dorf u. Gericht Hollzhausen,<br>das halbe Gericht Redelnheim u. ein Burglehen zu Friedberg an Gernand v. Schwalbach<br>für 2400 fl. rhein. G. Prag den 6. März.<br>Standhafte Widerlegung d. Ingelliciu. Deduct. wegen Hollzhausen, Beil. S. 40. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2986 | Mai, 26.   | Gilbrecht V. Carben reversirt sich gegen Erzb. Wolfgang zu Mainz wegen Lehensempfang von Burg, Dorf u. Gericht vor Burg gräfenrodte, Vogtei zu Nieder-Rossbach mit den zum Hofe gehörigen Korn- u. Weissgulten (Münzenb. Lehen); Pastorei Hohenstat mit benannten Zehnten u. Gütern (Trenpurgisch Lehen); einen Theil un der Vogtei zu Bruchen brücken, am Zehnten zu Vielbel (Eppenstein Lehen). G. am 26. Mai.  Ohngrund u. Nichtigkeit des auf Burggräfenrode angemasst. Besteuerungsrechts. Beil. 2. Nr. 2. (Mit inser. Stollberg. Lehnbr. v. 20. Nov. 1543).                                                                                                                                                                  |
| 2987 | Juni , 15. | Vertrag zwischen L. Ludwig zu Hessen u. dem Grafen Albrecht v. Nassau-Sarbrücken, wegen strittiger Rechte u. Güter im Hüttenberge. G. Marpurk am 15. Juny.  Ableht, der kreis Wetzlar. 1, 220. Beil. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2988 |            | Joh. Gebhard v. Hatzfeld gibt an L. Ludwig zu Hessen-Marburg für 1/, der Mühle zu Hatzfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **** |            | Jon. veebnard v. Huzteid gut an L. Ludwig zu nessen-surrourg utr 7, der nume zu natzeit<br>einer Behausung daselbst u. des Hofes zu Bleichjanusen, sowie einiger Gefüllen zu Elfa, Leisa,<br>Elsaf etc. lauschweise seinen 3/, Theil des Gerichtes Brinckhausen, sein Hofgut zu Leisa, El-<br>saf etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1          | Laudau, Hess. Ritterburg. IV, 159. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 234          |            | 1589 — 1594.                                                                                                                                         |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | 1389       |                                                                                                                                                      |
| 2989         | Sept., 15. | Vergleich zwischen Graf Wolfg. v. Isenburg-Büdingen u. den Ganerben zu Staden. Frankfurt<br>am 15. Sept.                                             |
|              |            | Vertheid. Uhralt. Eigenth. u. Besitz d. Steuergerechtigk. z. Staden. Beil. 4. Nr. 3. S. 65. Nr. 73a. (Ein weit. Vergl. v. 3. Jan. 1752. Eb. Nr. 78). |
| <b>299</b> 0 | s.m. et d. | Weisthum zu Lauterbach, an. 1589.<br>Buchonia, IV, 174, Weisthümer v. Grimm, III, 368.                                                               |
| 2991         | - 1 -      | Grünberger Gerichtsordnung. a. 1589.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. 246. Nr. 51.                                                                  |
| 2992         |            | Ordnung, wie es mit dem Sakrament der h. Taufe und Kindbetten zu Grünberg solle gehaltes<br>werden.<br>Ebend. S. 253. Nr. 52.                        |
| 2993         |            | Franz v. Cronberg verkauft seine Behausung in der Burg Friedberg dem dasigen Burggrafen<br>für 250 fl. Mader, Burg-Friedberg, III, 93. Extr.         |
|              | 1590       | ,,,                                                                                                                                                  |
| 2994         | Febr., 3.  | Churf. Wolfgang zu Mainz vergleicht sich mit den Grafen Wolf Ernst, Joh. Heinrich, Ludwig Georg                                                      |

. Christoph v. Stollberg, wegen der Grafschaft Königstein u. deren Zubehörungen, nach Vertrag dem Erzb. u. a. Schloss Königstein, Obererlenbach, Oberwaetlstadt, Ober- u. Niedermörle, Rockenberg, Oppershofen, Minzenberg, halb Vilbel, d. Königstein Viertel an Butsbach, Gefälle zu Hohenweichsel u. Fauerbach etc., dagegen den Grafen der Stollberg, Antheil an Ortenberg, Gaudern, Obersemen, Mittelsemen, Niedersemen, Volckartsheim, Usenborn, Renstett, der dritte Theil der Klöster Hirzenhain u. Conradsdorf, der dritte Theil am Landgerichte Ortenberg, der von Fuld lehnbare Theil an Schloss u. Stadt Minzenberg nebst dem Pfarrsatz, der vierte Theil von Gruningen, die Gerechtigkeit über das Kl. Arnsburg etc. zu Theil werden. G. Aschaffenburg am 3. Febr. Mainz. Exceptionsschr. c. Stollberg, die Grafsch. Königst. betr. Beil. S. 29. Nr. 12. conf. Nr. 8. 10 et 11.

2995 Aug., 2. Vergleich zwischen der Gemeinde Lollar u. den Gemeinden Giessen, Stauffenberg, Wissigk u. Alten-Buseck als Sammtmärker in der Alten Strudte. G. Marpurg den 22. August. Memoriale c, S, F, et D, in S, Eingesess, d, Buseckerthales, Beil, S, 274. 1392

2996 Apr., 7. Recess d. Ganerben zu Staden. Staden den 7. Apr.

Verth, Uhralt, Eigenth, u. Besitz d. Steuerfreiheit etc. S. 15, Nr. 16, (Weitere Recesse v. 1593 - 1669. Ebend.).

1394

2997 Jan., 24. Kaspar v. Breidenbach gen. Breidenstein verkauft an Landgr. Ludwig zu Hessen seinen Antheil an dem Grunde Breidenbach, am Dorf u. Gericht Rothe, Thal u. Gericht Breidenstein, Gericht Eissenhausen u. Zugehörungen für 3000 Rthlr. G. Marburg den 22. Jan.

Succincta et vera - Facti Species in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmst. Beil. 27. Nr. 14. 2998 Feb., 1. Hans Engelbert v. Lautter verkauft an Paul Ludwig Keller zu Windecken einen Weinzehnten u. Erbzinss zu Vilbel. G. den 1. Febr.

Beschr, d. Hanau Minzenb, Lande, Docum, 132, Nr. 94,

2999 Juli. 4. K. Rudolf II. bestätigt dem Kl. Ilbenstatt seine Freiheiten u. Privilegien. G. Regenspurg, den 4. Juli. (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. Ilbenstat. p. 119.

3000 Oct., 7. Lorenz Peter, Bürger zu Friedborg, verkauft seine Behausung in der Baadergasse daselbst an die Burg für 149 fl. Den 7. Oct. Mader, Burg-Friedberg. III, 93. Extr.

3001 Dec., 30. Die Ganerben zu Studen vergleichen sich mit der Burg Friedberg über die Antheile der ausgestorbenen Ganstämme v. Buches, Weissen, Stockheim u. Dudelsheim an der Ganerbschaft Staden und überlassen ihr benaunte Portjonen käuflich. G. Friedberg den 30. Decembr. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht. i. d. Ganerbsch. Staden. Beil. 54. Nr. 54.

| -       | 1393             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3002 M  | ărz, 19.         | Graf. Frauz zu Waldeck belehnt den Hans Winter u. seine Vettern Wilhelm, Werner u. Lorenz<br>Gebr. mit der Vogtei, dem Kirchensatze u. Dorfe Bromskirchen nebst Zubehörungen, wie<br>solches früher die v. Wertingsbausen zu Lehen getragen. G. Mengringshausen, den 19. Martü.                                                                                                                                                                     |
|         |                  | Lunig, Corp. jur. feud. II, 1874. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3003 Ju | ıni, 12.         | Vergleich zwischen Stollberg u. Hanau über die an letzteres wiederkäuslich verkauste Dörfer Stein-<br>bach, Obern-Espach, Holtzhausen u. Niedern-Espach. G. zu Ortenburgk, Donnerst.<br>nach Pfingsten.                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                  | Beschr. d. Hanau-Münzenb. Lande. Docum. 215. Nr. 148. Kurzer, jedoch gründl. Bericht<br>üb. Holtzhausen. Beil. 14. lit. E. (Hanau. Ratificat. G. Schlüchtern, d. 28. Dez. 1598. Eb.<br>16. lit. Ft).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3004 Se | ept.,25.         | Churf. Wolfgang zu Mainz quittirt die von L. Ludwig zu Hessen für den vierten Theil an Butz-<br>bach bezahlten Kaufgelder. G. Monlags für St. Michael d. h. Erzeng. T., den 25. Sept.<br>Ledderhosse, Kleine Schriften. III, 123. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                            |
| 3005    | " <b>2</b> 8.    | Adam Zickwolf reversirt sich wegen seiner Wiederaufnahme in den Rath der Stadt Friedberg.<br>G. Friedberg, den 28. Sept.<br>Gründl. Bericht über d. RStadt Friedberg Regiment-Verfass. Urk. S. 63. lit. C.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3006 N  | ov., 13.         | K. Rudolf II. triget dem Bischof Philipp zu Worms u. der Stadt Frankfurt auf, die Streitigkeiten zwischen Gernand v. Schwalbach u. den Grafen v. Hanau rücksichtlich des Dorfes u. Gerichtes Holtzhausen zu untersauchen n. zu sehlichten. G. Prag den 13. Nov. Kurz., jedoch gründf. Bericht üb. Holtzhausen. Beil. 17. Rt. G.                                                                                                                     |
|         | 1596             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3007 A  | pr., 26.         | Drei Mandate K. Rudolf II. an Graf Hans Georg zu Solms, wegen: 1) Wegnehmung der Friesenmühle zu Freyensehen; 2) Einschränkung der Freyensehner Gemarkang u. 3) Bestellung u. Besoldung des Glöckners u. dessen Mitunterhaltung von Seiten der zur Pfarrei Freyensehen gehörigen Orte Lartenbach, Ilstorf, Flonsingen u. Stockhausen etc. G. Speyer, am 26. Apr., 9. Juniu u. 12. Juli. Ausführl. Erörter, üb. Frevensehen. Beil. Nr. 73. 74 u. 75. |
| 3008 N  |                  | Landgr, Ludwig zu Hessen verleiht dem Bernh. Eichmann 4 Morg. Ackers u. die Ebertswiese vor<br>Da ut plac auf 8 Jahre zu Landsiedelnrecht. G. Marpurgek vff den Tagek Martini.<br>Lennep, Von d. Leyhe z. Landsiedel-Recht. C. P. 58, Nr. 19.                                                                                                                                                                                                       |
|         | 1597             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3009 7  |                  | Zwei Mandate K. Rudolf II. an Graf Hans Georg zu Solms wegen verschiedener strittiger Gerecht-<br>same u. den Freyensehnern zugefügen Gewalthätigkeiten. G. Speyer den 5. Mart. u. 29. Juli.<br>Ausführl. Erörter. Beil. Nr. 76 u. 77. (Weitere Mandate desselben an denselb. v. 17. Febr.<br>u. 23. Juni 1598. eb. Nr. 78 ff.).                                                                                                                    |
| 3010 J  | 1398<br>an., 27. | K. Rudolf II. erneuert dem Kl. Arnsburg seine Privilegien u. Freiheiten etc. G. Prag den 27. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                  | Kolb, Aquila cert.; Docum. p. 20. Nr. 17. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsb. Beil. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3011    | ш, 13.           | Worthwin Wyss, Wepener, Gele seine Hausfrau u. Hen Wyss ihr Sohn, verpfänden dem Ruprecht v. Kolnhausen ihren Theil an den Wiesen, Weiden u. Mölen in der Harauwe zu Nieder-u. Obern-Rospache, sowie ihre Schäferei am ersteren Orte für 100 fl. D. in die diuisionis upost. Estor's Kleine Schriften. III, 488. Ş. V.                                                                                                                              |
|         | 1399             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3012 F  |                  | Lehnbr. Graf Wolfg. Ernst's v. Isenburg für Johann v. Sachsen über den Kirchsatz zu Bobenhausen, nebst Zeinten daselbst zu Felkirken, Koltzenhayn, Pedershaynn, Linscheit, Wanfelt, Selnrodt, Aldenhaynn, Heckersdorff, Obernservertenrode, Langenwassere, Folckelshaynn, Selgenstadt. G. uf Freitag den 16. Febr. Datter Uner Neuten 1 30 N. 20                                                                                                    |
| 3013    | " 25.            | Retter, Hess. Nachr. I, 30. Nr. 19. Vergleich zwischen Graf Henrich zu Issenburg u. den Ganerben zu Staden über die Ganerbtselle verschiedener ausgestorbener Ganerbgeschlechter. G. Mont. nach Invocavit, den 25. Febr. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht i. d. Ganerbsch. Staden. Beil. 26. Nr. 27. conf. Nr. 14 — 26.                                                                                                               |

1399 3014 Juni, 13. Graf Albrecht zu Solms kündigt den Schenken zu Schweinsberg die Fischerei in der Dill, Molaheimer Terminei, vor dem Hermanstein auf. D. Greiffenstein, den 13. Junii. Gründl. Bericht üb. Hermannstein. S. 163. Nr. 7. 8. 9.

3015 Juli, 14. Vergleich zwischen Churf. Wolfgang zu Mainz u. dem Landgr. Ludwig zu Hessen, wegen der Mark b. Ursel. G. den 14. Juli neuen u. 4. alt. Calend. Lunig, R. A. Spicil. Eccl. Cont. I, 228.

3016 Nov. 11. Landgr. Ludwig d. Aelt. zu Hessen verleiht dem Christoph Wirwatzen, Förster zu Battenbergk, eine Wiese zu Lieberigkhausen u. a. Güterstücke zu Battenbergk zu Landsiedelnrecht. G. Marpurgk, den Tagk Martini. Lennen, Von der Leyhe z. Landsiedeln-Recht, C. P. 64, Nr. 23.

## Secul. XVII.

1600 3017 Sept., 29. Landgr. Ludwig d. A. verleiht dem Junker Johann v. Mornsshausen sein Gut zu Mornsshausen im Amte Biedenkapff zu Landsiedelnrecht, G. vff Michaelis.

Lennep. C. P. 59. Nr. 20. 3018 Derselbe verleiht dem Johann u. Daniel Gosse ein halbes Gut zu Allendorff im Amte Battenbergk zu Landsiedelnrecht. G. zu Marpurgk vff Michaelis.

Ebend. C. P. 62. Nr. 22.

1601 3019 Feb., 22. Görg Rossbecher von Speier, wohnhaft zu Marburg, u. Catharina seine ehel. Hausfrau verkaufen ihren erbeigenen, freien Hof zu Allertzhausen nebst Gütern zu Ammenhausen u. Londorf an Hermann Dietr. v. Nordecken zur Rabenau. A. et d. Marpurk vff Cathedra Petri, den 22. Fibruarii. Die Rechte der Landeshoheit - die Burg Rabenau betr. S. 201. Nr. 44.

3020 Apr., 22 Instr. Protest. gegen die Alienation der angestorbenen alten Ysenburg. Ganerbtheile an Schloss u

Gericht Staden. G. 22. Apr. vet. styl. u. 2. Mai nov. styl.

Gründl. Ber. v. d. Ysenburg. Success. Recht etc. Beil. 27. Nr. 28. 3021 27. Johann Lieps zu Rodenbach u. Brigida seine ehel. Hausfrau reversiren sich wegen Leihempfang eines Landsiedelgutes zu Rodenbach von Seiten der Aebtissin Barbara Güller zu Engelthal. G. den 27. Apr.

v. Cramer's Wetzlar, Nebenstunden, III, 59.

1601 3022 Juli, 20 Mandat K. Rudolf II. gegen Graf Ernst zu Solms, wegen ungerechtsamer Pfändung des Kl. Arnsburg in seinen hergebrachten Jagd- u. Viehtriebsgerechtigkeiten, worin zugleich erkfärt wird, dass das Kloster nicht dem Grafen zu Solms, sondern dem Churfürsten zu Mainz gehöre. G. Speier, am 20. Juli. Kolb, Aquila cert.; Docum, 40. Nr. 30, 31,

1607 3023 Febr., 6. Zwei Mandate K. Rudolf II. an Graf Albr. Otto zu Solms-Laubach, wegen 1) Verletzung des Freyenschnischen Burgfriedens, u. 2) Versperrung des freien Handels u. Wandels daselbst. G. Speyer, am 6. Febr. u. 9. Mai.

Ausführl. Erörterung über Freyensehen. Beil. Nr. 83 ff. 3024 Mai, 19. K. Budolf II. Privileg für die Universität Gjessen. G. Prag, den 19. Mai.

Giesser Intell. Blatt f. 1794. Nr. 25. S. 98. 3025 Oct., 8. K. Rudolf befiehlt dem Bischof v. Worms u. dem v. Geitzhoffer, als Kais. Commissarien, die ihnen übertragene Vermittlungssache zwischen Stadt u. Burg Friedberg eifrigst zu betreiben. G. Prag. den 8. Oct.

Beständ. Gegenbericht der Burg Friedberg c. St. Friedberg, p. II, 65 u. 66.

|      | 1607                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3026 | Oct., 8.            | Rescript desselben an den Bischof zu Worms u. Herrn v. Geitzkoffler, die Fortstellung der ihnen<br>in Sachen der Burg Friedberg c. Stadt Friedberg anbefohlenen Commission. G. Prag, den<br>8. October.                                                                                                                                      |
|      |                     | Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. I, 776. (Ein weiter. Mandat in ders. Sache. G. Prag d. 8. Juli 1608. Ebend.)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3027 | , 12.<br>1608       | Stiftungsbrief der Universität Giessen. G. Darmstadt, am 12. October.<br>Valentini, Privilegia studiorum Gissensium. 1720. p. 25. lit. B.                                                                                                                                                                                                    |
| 3028 | Nov., 24.           | Entscheid zwischen Burg u. Stadt Friedberg, die Oberhand, Amtmannschaft u. das Oherrichter-<br>amt des Burggrafen in der Stadt betr. Publ den 24. Nov. nov. styl.<br>Lunig. I. c. S. 177. u. bestland. Gegenbericht der Burg Friedberg. P. II, 66. ff.                                                                                       |
| 3029 |                     | K. Rudolf II. Privileg für die Ritterschaft am Rheinstrom u. in der Wetterau. G. Prag, den 9. Juli.<br>An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. des Buseckerth. Beil. S. 58.                                                                                                                                                                   |
|      | 1610                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3030 | Jan., 5.            | Mandat desselben an Graf Otto v. Solms, wegen verschiedener Belästigung des Kl. Arnsburg, wobei zugleich dem Grafen das Recht abgesprochen wird, das Kloster mit Kriegssleuern zu belegen, da dasselbe dem Erzbischof zu Mainz allein zugehörig sey. G. Speier, den 5. Jan. Kolb, Aquila cert.; Docum. 42. Nr. 32.                           |
| 3031 | Oct., 12.           | Friedr. v. Hörde, Comthur zu Schiffenberg, giebt dem Balzer Bainer von Allendorf die Mühle<br>seines Hauses in Erbleihe. Act. Schiffenberg, den 12. Oct.<br>Gegründete Gegenanzeige, peto d. Schiffenberg, Huldigung. Beil. Nr. 1.                                                                                                           |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3032 | Mai, 30.            | Rescript K. Rudolf II. an die zur Abstellung der Spirmen u. Irrungen zwischen Stadt u. Burg Friedberg niedergesetzte Commission. G. Prag., den 30. Maii.<br>Lunig. R. A. Part. Spec. Cont. IV. Th. 1, 777.                                                                                                                                   |
| 3033 | s. m. et d.<br>1612 | Weisthum des Wetterauischen Wassergerichtes. A. 1611.<br>Cramer, Wetzlar. Nebenstunden. XXIII, 16. Weisthümer v. Grimm. III, 463.                                                                                                                                                                                                            |
| 3034 |                     | Vergleich zwischen der Burg Friedberg u. den Ganerben zu Staden über Jagd- u. Beholzigungs-<br>gerechtigkeiten. G. Staden, den 20. Febr.                                                                                                                                                                                                     |
| 3035 | Nov., 11.           | Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht in der Ganerbsch. Staden. Beil. 67. Nr. 72. Friedr. v. Hörde, Comthur zu Schiffenberg, giebt den freien Hof seines Hauses zu Obernhoffen an Tölle Almenröder in Pacht. G. den 11. Nov.                                                                                                        |
| 3036 | Dec. 21.            | Gegründ, Gegen-Anzeige, peto. d. Schiffenberg, Huddigung, Beil, Nr. 2. Inventar über Josten v. Nordecken z. Rabenau Nachlass, insbesondere über die von ihm während seiner Ehe erkauften Güter u. Gefälle zu Londorf. G. zu Londorf auf der Rabenau, den 21. Dezember. Die Rechte der Landeshoheit — d. Burg Rabenau betr. S. 96. lit. D. E. |
|      | 1613                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Oct., 8.            | K. Malthias bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Privilegien u. Freiheiten. G. Regenspurg, den 8. Oct.<br>Kolb, Aquila cert.; Docum. 22. Nr. 18. Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsburg. Beil. 57. Nr. 34.                                                                                                                                      |
| 3038 | ,,                  | Derselbe bestätigt solche auch dem Kl. IIbenstadt. G. ebend., den 12. Oct. (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 121.                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1614                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

3040 s. m. et d. Amtsbrauch der Stadt Butzbach. A. 4614.

Senckenberg, de jure Hassor. privato antiq. et hodierno. Anh. 53. Nr. 3.

3041 Feb., 26. Vergleich zwischen dem Erzb. Schweickard zu Mainz u. dem Wolff Adam v. Schwalbach über die Binktunke des St. Jacobsultars in der Pfarrkirche zu Oppershoven. A. d. 26. Febr.

Würdtwein, Dioecces. Mog. III, 67. Nr. 45.

3039 Juli, 29. Die Vormünder des Hectar Schelkens sel Kinder verkaufen an die Vornumdschaft des Grafen Philipp Mortz v. Hanau deren Weinzehnten zu Vielbel. G. den 29. Juli. 3042 Mai, 4. Volprecht Riedesel zu Eisenbach d. Jüng, verleiht dem Melchior v. Lehrbach, fürstl. Hess. Amt-

3043 Sept., 13. Johann Fuchs, Comthur zn Schiffenberg, giebt den Baumgartshof unter dem Schiffenberg

Gegründ. Gegen-Anzeige, pcto. der Schiffenberg. Huldigung. Beil. Nr. 3.

3044 März, 23. Gerichtsordnung des Kl. Arnsburg für das Dorf Wickstadt, publ. durch den Abt Friedr. Jacob

manne zu Grünberg u. Ullrichstein, seinen freien Hof an der Stadtmauer bei dem Frankfurter Thore zu Grunbergk gelegen zu rechten Mannlehen. G. zu Eysenbach, auf Donnerst,

1613

1616

1618

den 4. May.

Estors, Kleine Schriften. III. 242.

in Pacht. G. Schiffenberg am 13. Sept.

Kolb, Aquila certans.; Docum. 94. Nr. 99.

Engelthal, den 23. Martii.

3045 Jan., 44. Graf Philipp zu Solms tritt dem Kl. Arnsburg den Wald, gen. die Heege, bei Colthaussen u. Mengeshausen erb- u. eigenthümlich ab. G. 4. Jan. Allerunterth, Suppl. in S. Kl. Arnsburg, Beil, S4. 3046 Dec., 11 Interims-Vergleich zwischen Burg u. Stadt Friedberg, die wegen gemeiner Stadtregiments-Verwaltung unter ihnen entstandenen Irrungen betr. G. Friedberg, den 11. Dez.
Beständ. Gegenber. d. Burg Friedberg, P. II, 79. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. Ill. Abs. III. 141. 1619 3047 März, 12. Mandat K. Matthias an Graf Wilhelm zu Solms, wegen Belästigungen des Kl. Arnsburg, wobei beurkundet wird, dass den Grafen zu Solms keinerlei Jurisdiction über solches zustehe. G. Speier, den 12. März. Kolb, Aquila cert.; Docum. 44. Nr. 33. conf. die Actenst. in der Allerunterth. Suppl. in S. kl. Arnsb. Nr. 80-83. 1620 3048 Juni, 19. K. Ferdinand II. bestätigt der Burg Friedberg das ihr an. 1275 von K. Rudolf I. verliehene Privileg, wegen Auffenthaltung der Juden. G. Wien, den 19. Junii. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 143. 3049 Aug., 4. Mandat desselben an die Unterthanen des Oberfürstenthums Hessen, den L. Ludwig zu Hessen-Darmstadt für ihren rechten Landesherrn anzuerkennen. G. Regenspurg, den 4. Aug. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. II. Forts. 1, 819. 1621 3050 Apr., 30. Derselbe confirmirt das an. 1613 von K. Matthias an die Stadt Friedberg erlassene Decret, nach welchem dieselbe den Burggrafen daselbst als ihren Oberstrichter anzuerkennen habe. Sign-Wien, den 30, April. Beständ. Gegenbericht der Burg Friedberg. P. II, 72. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 145. u. Cont. IV, Th. 1, 787. 1623 3051 Jan., 10. Derselbe bestätigt dem Kl. 11benstatt seine Freiheiten u. Privilegien. G. Regenspurg, den 10. Jan. (Würdtwein) Notitt. hist. et dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 124. 3052 Desgleichen diejenigen des Kl. Arnsburg. G. eod. I. et d. Kolb, Aquila cert.; Docum. 24. Nr. 19. Allerunterth. Suppl. 34. Nr. 60. 3053 Apr., 1. Kais. Definitorial-Urtheil, nach welchem dem L. Moritz zu Hessen-Cassel, als Contravenienten des Testamentes L. Ludwig sel., sein Erbtheil an dessen Landen ab- u. dem Landgr. Ludwig zu Hessen-Darmstadt zugesprochen wird. G. Regenspurg, den 1. August.
Londorp, Acta Publ. P. II. L. IV. C. CLXXXVI, 735. Merc. Francois, F. IX, 338. Dumont. Corps. Dipl. T. V. P. II, 430. K. Ferdinand II. Executoriales wider Landgr. Moritz. G. Regensb. den 5. Apr. cod. an. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. II. Forts. I, 820.

|      | 1624       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3054 | Apr., 22.  | Graf Reinhard zn Solms besiehlt dem Kl. Arnsburg, den Cantate-Markt abzustellen. D. Hongen, den 22. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |            | Kolb, Aquila cert.; Doc. Nr. 53. Allerunterth. Suppl. Beil. Nr. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |            | K. Ferdinand II. gebietet dem L. Moritz zu Hessen, die freie R. Ritterschaft in der Wetterau mit neuerlichen Steuern zu verschonen. G. Wien, den 20. Aug. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 30. W. Wettermann, Wetter. illustr. C. D. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3056 | Sept., 9.  | Derselbe bestätigt das den Ganerhen des Buseckerthales an. 1547 von K. Karl V. ertheilte<br>Protectorium. G. Wien, den 9. Sept.<br>Lunig, 1. c. p. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3057 | ח ח        | Derselbe bestätigt denselben die ihnen von K. Friedrich III. an. 1478. ertheilte Generalconfirmation<br>aller ihrer Privilegien. G. Wien, den 9. Sept.<br>Lunig, 1. c. p. 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3058 |            | Mandal desselben an die Grafen zu Solms, wegen Beeinträchtigung der freien Atzungsgerechtigkeit<br>des Kl. Arnsburg. G. Wien, den 29. Oct.<br>Kölb, Aquila cert.; Docum. 45. Nr. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2050 | 1623       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3059 | Oct., 13.  | Der Burggraf zu Friedberg, Carl Löw v. Steinfurt, protestirt wider alle von der Stadt Fried-<br>berg attentirte Vor- u. Eingriffe in die hergebrachten Rechte u. Freiheiten der Burg. Sign.<br>Steinfurth, den 13. Oct.<br>Lunig, l. c. p. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1626       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3060 | 1627       | R. K. G. Mandat u. Citation an Churf. Schweickard zu Mainz, wegen des 1550 von dem Kl. Arns-<br>burg an die Einwohner von Muschenheim u. Bircklar verkausten Colnhäuser Berges.<br>Allerunterth. Suppl. in S. Kl. Arnsb. Beil. 66. 67. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3061 |            | Lehnbr. Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt für Graf Wilhelm zu Solms, über den halben Theil<br>an dem Schlosse Hermannstein u. benannten Dorfschaften des Gerichtes auf der Dill. G.<br>Nidda, den 2. Aug.<br>Gründl. Gegenbericht üb. Hermannstein. Beil. 128. lit. B. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3062 | " 5.       | Lehnbr. desselben für die Schenken zu Schweinsberg, über den andern holben Theil an dem<br>Schlosse Hermannstein u. über eine Wiese zu Villingshausen. G. Darmstatt, den 5. Sept.<br>Ebend. Beil. 130. il. il. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3063 | Sept., 24. | Hauptvergleich zwischen Landgr. Wilhelm zu Hessen-Cassel u. Landgr. Georg zu Hessen-Darmstadt, nach welchem der Erstere u. a. auch zu Ginsten des Letzteren auf das Oberfürstenthum Hessen verzichtet u. Gerner einen Theil an Stadt u. Amt Umstadt an denselhen edürt. G. Darmstadt, am 24. Sept. (Confirmit v. K. Ferdinand II. Prag, den 1. Febr. 1628.) Lunig, R. A. Part. Spiec. Cont. II. Forts. I, 827. Dumont, Corps. Dipl. T. V. P. II, 524. Ratificirt v. L. Hermann zu Hessen-Cassel. G. Cassel, den 10. Oct. eod. an. Lunig, 838 u. Dumont. p. 352.; sowie von Seiten der Landgr. Juliane v. Hessen-Cassel. G. Cassel, den 18. Nov. cod. an. Lunig, p. 839. |
| 3064 | Oct., 28.  | Graf Georg v. Sayn u. Wittgenstein belehnt den Joh. Otto v. Breidenbach gen. Breidenstein mit<br>dem Dorfe Breidenbach hinter dem Kirchhofe, dem Dorfe Woltzhausen, dem Dorfe<br>zu Rodt u. mit dem Dorfe Wallau unter dem Wege. G. Berleburg, den 28. Oct.<br>Succincta et vera — Facti Spec. in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmst, Beil. 20. Nr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3065 | Dec., 16.  | Abi Bernard zu Fulda belehnt den Ludwig v. Obentraut mit einer Hofstätte u. 2 Huben zu Berstal. G. Fulda, Donnerstag den 16. Decemb.<br>Schannat, Client, Fuld. P. 323. Nr. 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1628       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3066 | Jan., 28.  | Abschied zwischen den Landgr. Wilhelm zu Hessen-Cassel u. Georg II. zu Hessen-Darmstadt, wegen<br>Erstreckung des zu Erhallung der Kais. Confirmation über den zwischen ihnen zu Durmstadt am<br>24. Oct. getroffenen Vergleichs in Bezug auf die Abtretung des Oberfürstenthums Hessen<br>an Hessen-Darmstadt. G. Cassel, den 28. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. H. Forts. 1, 843. Dumont, Corps. Dipl. T. V. P. II, 534.

3075 Oct.,

1638

|      |           | Gegenseitige eidl. Bekräftigung desselben, sowie von Seiten ihrer Landstände. D. 27. Mart. u. 24. Sept. Lunig, Cont. II. Abs. VIII, 845. Dumont, 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1  | 1629      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3067 |           | K. Ferdinand II. bestätigt dem Kl. 11benstatt seine Privilegien, Freiheiten u. in seinen Patronatsrechten über die Kirchen u. Schulen zu 11benstatt, Rendel, Assenheim, Boenstatt, Erhstatt, Soedel u. Wolffersheim, seinem Rechte, in der Nidder zu fischen, sowie in dem Bezirke des Burggravials Friedberg zu jagen. D. Viennae, viges. sept. mens. Martti. (Würdburgigwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. 11benst. p. 126.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1630      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3068 | Jan., 31. | Derselbe besieht dem Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt die rheinische u. Wetterauische R. Ritterschaft in Bezug auf ihre Güter in der Ober - u. Niedergrafschaft Katzenellenbogen, auf dem Einrich, in der fuldischen Mark u. im Buseckerthal mit Contributionen, Steuera, Frohuden etc. nicht zu beschweren. G. Wien, den 31. Januar.  An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerthal. Beil. 16. lit. J.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3069 | Aug., 31. | Derselbe bestätigt die unterm 30. Oct. 1629 zwischen Hessen-Darmstadt u. Solms abgeschlossene Theilungsverträge über die seither in Gemeinschaft besessenen Aemter Koenigsberg u. Hobessolms, nach welchen Hessen die Orte: Naunheim, Waldgrimes, Franckenbach, Oberu. Nieder-Weidbach, Bischoffen, Rossbach u. Wilssbach nebst dem Hofe Hanau, Solms dagegen: Altenkirchen, Altenstaedten, Biassbach, Oberlemp, Bermel, Erda, Ahr u. Madersbach zugetheilt u. überlassen werden. G. Regensburg, den 31. August.  Beurk. Rechtsbeweis der Hess. Darmst. Mitlandeshoheit in dem O. Amt Hohen-Solms. S. 48. Nr. 41. Nachabschied üb. das Kirchenwesen, vom 7. Oct. 1630. Eb. 58. Nr. 28. |
|      | 1631      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3070 |           | Abt u. Convent zu Arnsburg verleihen an den Hohensolmsischen Schultheissen Gebhard Löbrich<br>benannte Güter zu Landsiedellehen. G. am Tage Catharine d. h. Jungfr.<br>Allerunterth. Supplica in S. Kl. Arnsburg. Beil. 127. (Gerichtsprotokolle üb. Verleihung anderer<br>Klostergüter zu Collnhausen, Eberstatt, Oberhoergern etc. d. 1641 ff. Ebend. 117. ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 1632      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3071 |           | Gustav Adolf, König v. Schweden, schenkt die mit dem Schwerde gewonnene Herrschaft Koenig-<br>stein nebs! Zugebir (Eppstein, Müntzenberg, Amt Cronsperg, Antheil am Butzbuch u. Neuenhain) an Graf Heinrich Voltraht zu Stollberg. Gesch. Mainz, den 7. Jan.<br>Lunig, Spicil. Secul. II, 1388. Nr. 27. conf. Nr. 28—32. (die Uebergabe der Grafsch. betr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0000 | 1633      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3072 |           | K. Ferdinand II. bestätigt den Wolfgang Adolf v. Carben als Burggraf zu Friedberg. G. Wien, den 1. Oct.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1635      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3073 | Juli, 7.  | Derselbe schenkt dem Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt die Grafschaft Isenburg-Büdin-<br>gen. G. Wien, den VII. Juli.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Th. 1, 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3074 | 21 91     | Derselbe weist die Isenburg-Büdingische Unterthanen an, dem Landgr. Georg II. zu Hessen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | יו יו     | Darmstadt als ihren rechtmässigen Erbherrn u. Regenten anzuerkennen. G. Wien, den 7. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

3076 Jan., 23. Hauptvergleich zwischen Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt u. dem Landgr. Wilhelm zu Hessen-Cassel, nach welchem sie sich aller gegen einander habender Rechten, Handlungen, Ansprüchen u. Forderungen vergleichen u. den zwischen beiden Häusern v. 29. Sept. 1027 gesehbasenen Hauptvergleich, il. des Erbvertrags v. 24. März 1628 confirmiren, u. also das Haus Hessen-

3. Der D. O. Comthur Georg Habell präsentirt den Mag. Caspar Bechtolff von Giessen, gewesenen

Pfarrer zu Reisskirchen, zum Pfarrer zu Steinbach. D. Schiffenberg, den 2. Oct. Histor, dipl. Unterr. v. d. teutsch. R. O. Immedietät. Beil, z. Sect. III. Nr. 231.

Lunig, R. A. Part. Spec. Th. 1, 126.

|   |      |           | Darmstadt in den Besitz des Oberfürstenthums Hessen, der Niedergrafschaft Katzenellen-<br>bogen u. der Herrschaft Eppstein verbleibt. G. Marburg, den 23. Januar.<br>Gastell, de Stat. Publ. Europ. nov. C. XXII, 752. Theatr. Europ. T. III, 901. Lunig, R. A.<br>Part. Spec. Cont. II. Forts. I., 867. Dumont, Corps. Dipl. T. VI. P. I, 151. Weiterer Vergleich.<br>G. Marpurg, den 23. Jan. Lunig, 866. Dumont, 156. Abschied eod die. Lunig, 160. conf. 883.                                                                                                                   |
|---|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 077  | März, 29. | Vergleich zwischen Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt u. Graf Reinhard zu Solms, nach welchem der erstere das von K. Ferdinand II. eingezogene u. ihm pfandweise eingerätunde Haus Hohensolms mit den Orten Altensteden, Aahr, Bernel, Oberlembd, Blasbach, Mudersbach, Altenkirchen u. Erda, gegen Abtretung der Solmsischen Orte Niederweisel, Hergern u. Eberstatt u. des Solmsischen Antheils an Cleeberg, dem Grafen Reinhard restituirt wird. G. Giessen, den 29. Martii.  Beurk. Rechtsbeweis d. Hessen-Darmst. Mitlandeshoheit in dem O. Amt Hohen-Solms. S. 60. Nr. 29. |
| 3 | 078  | Mai, 27.  | Landgr. Georg H. zu Hessen-Darmstadt bestätigt den Joh. Balth. v. Weitolshaussen gen. Schrauten-<br>hach in deu seinem Vater Wolf v. W. von L. Ludwig VI. ertheilten ehemaligen Schabischen<br>Lehen zu Rüttershaussen, Gartshausen, Einsshausen, Stauffenberg u. Maynzlar. G.<br>Giessen, den 27. Mai.<br>Estors KI. Schrifton. I, 122. Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | 079  | , 28.     | Derselbe belehnt denselben u. den Geo. Friedr. v. W. mit den von L. Ludwig dem Wolf v. W. verliehenen, ehemals v. Rodenhausischen Lehen zu Giessen, Leydgestern, Steinbach u. Kirchberg. G. Giessen, den 28. Mai. Eb. 1, 124. Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | 3080 | ה ה       | Derselbe belehnt dieselben mit den von Landgr. Ludwig ihrem Vater Wolf verliehenen, ehemals von Jost Rawen v. Holzhausen getragenen Lehen zu Anrodt, Giessen, Wiske, Alten-Struth, Lollar, Reinhardshausen, Rüttershausen, Lisperg, Ortenberg, Crummelbach, Bobenhausen, Stockheim, Egelsassen b. Nidda. G. Giessen, den 28. Mai. Ebend. I, 126. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                             |
| ; | 3081 |           | Derselbe belchnt den Ludw. Balth. v. Weitolshausen gen. Schrautenbach u. seine Vettern mit der Buden burg u. Zubehör, wobei zugleich beurkundet wird, dass dieses Kunkellehen zuerst von deuten v. Weitolshaussen besessen gewesen wäre, dann aber von Dietr. v. Weitolshausen gen. Badenburg auf Gohrden v. Busegk gen. Russern u. von diesem auf die v. W. gen. Schr. gekommen sev. G. Giessen, den 13. Augusti. Ebend. I, 230. Nr. 6.                                                                                                                                            |
|   | 2000 | 1639      | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 3082 | Man, 20   | Hauptvergleich zwischen Solms-Laubach u. der Gemeinde Freyensehen. G. am 20. Mai. Ausführl. Erörterung üb. Freyensehen. Beil. 241. Nr. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 3083 | , 30      | Becess zwischen Hessen-Darmstadt u. Solms-Laubach, wegen der Schutzgerechtigkeit über Freyen-sehen u. wegen des Beholzigungsrechtes u. Weidganges der Einvohner dieses Ortes in den Wüstungen Creutzseen, Baumkirchen u. Fartmannshausen. G. Marburgk, den 30. Mai. Ausführl. Erörterung etc. Beil. 244. Nr. 94. Fug- u. Bodenlose Unfugs-Erklärung. Beil. 21. Nr. 11.                                                                                                                                                                                                              |
|   | 3084 | Juni, 27  | <ul> <li>Notarintsinstr. über die Erhebung der Reliquien des Stifters des Kl. Ilbenstatt, Grafen Godefr.</li> <li>v. Cappenberg. D. Lunae mensis Junii, novi Cal. vigesimo septimo.<br/>(Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat Ilbenstatt. p. 135.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 3085 | Juli, 10  | K. Ferdinand III. bestätigt den von denen v. Schlitz gen. Görtz zu Schlitz aufgerichteten Burg-<br>frieden. G. Wien, den 10. Juli.<br>Estors Kl. Schriften. III, 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 0000 | 1611      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 3086 | Aug., 8   | Rescr. desselben an Landgr. Georg II. zu Hessen-Darmstadt, wegen Abstellung der Besteurung der<br>rhein. u. Wetter au ischen R. Ritterschaft. G. Regenspurg, den S. Augusti.<br>An K. K. Maj. Suppl. d. Eingesess. des Busckerthal. Beil. 17. lit. K. W. Wettermann, Wet-<br>teravia illustr. Beil. S. 176. f.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

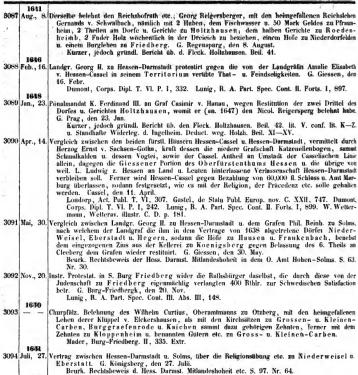

3095 Sept. 5. K. Perdinand III. gebietet der R. Ritterschaft am Rheinstrom u. in der Wetterau, sich nach den eingeführten Statuten u. Ordnungen zu verhalten. G. Prag., den 5. Sept. An K. K. Maj. Supplicat. d. Eingesess. d. Buseckerthal. Beil. 18. lit. L.

|      | 1652             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3096 | Sept., 25.       | Abt Joschim zu Fulda verleiht dem Landgr. Wilhelm zu Hessen-Cassel einen Rxspertanzlehnbrief<br>auf Steinau an der Strasse, Treisa b. Müntzenberg u. auf 1% Weizengülte zu Reichelsheim.<br>G. Fulda, Mitwoch den 25. Sept.<br>Schannat, Clientel, Fuld, P. 216, Nr. 42. Lunig, Corp. jur. feud. Germ. 1, 1895. Nr. 89.                                                                                                          |
|      | 1653             | Soldenta, Chemica Para, 1. 415. 14: 54. paring; Outp. jur. 1048. 1, 1050. 11. 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3097 |                  | K. Ferdinand III. bestätigt der Burg Friedberg das ihr von K. Matthias, d. Wien, den 6. Juni 1613, verliehtene Deeret, wegen dem Öberrichterante des Burggrafen in der Stadt Friedberg. G. Regenspurg, den 22. Febr. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 150. An ein O. Rhein. Creyss-Convent gehorsanst Memoriale. Beil. B. Facti Spec. junct, duar. quaest. Beil. 5.                                                 |
| 3098 | März, 1.         | L. Wilhelm zu Hessen verleift auf Bitten des Ufrich Eberhard v. Busegk dessen Schwiegersohn, Caspar Friedr. v. Dernbach, das ihm von L. Georg zu Hessen verliebene Leben des Ge. Ebert, v. Bellersheim, bestehend in dem Grebenhof zu Kirchversa u. der Ramssdorffer-Muhle b. Altenbuseck. G. Cassel, den 4. Mørt. Estors Rieine Schriften 1, 232, Nr. 1.                                                                        |
| 3099 | Oct., 21.        | Vergleich zwischen Solms-Jaubach u. der Gemeinde Freyensehen. G. den 21. Oct.<br>Ausführl. Erörterung üb. den Fleck, Freyensehen. Beil. Nr. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3100 |                  | Johann Hartung, K. Burgfriedberg. Untergreve des Amtes Altenstatt, reversirt sich wegen Em-<br>pfang von 3 Hub. u. etlichen Morg. Landes zu Altenstatt von Seiten der Aeblissin Catharina<br>Müntzerin von Wirtzburg zu Engelthal zu Landsiedelnrecht. G. Engelthal, auf Cathedra Petri.<br>v. Cramer's Wetzlar. Nebenstunden, III, 65.                                                                                          |
| 3101 |                  | Breiden bach is che Erbvertheilung.  Kurze u. wahrhafte Geschichts-Facti Species in S. Frau v. Rau c. Ge. Heint. v. Breidenbach. Beil. lit. L. (Erbvertheil. u. Vergl. zwischen Ge. Ludw. u. Ge. Friedr. Gebr. v. B. Eb. lit. M.)                                                                                                                                                                                                |
| 3102 | 1633<br>März, 1. | Balthasar Zahn, Pfarrer zu Breidenbach, verleiht den seiner Pfarrei zugehörigen Hof nebst Gut zu<br>Breidenbach dem Seybb Schwartz u. Jost Walther, jedem zur Ifalfte, zu Landsiedelnrecht.<br>A. Breydenbach, den 1. Martii.<br>Leunep, V. d. Leyhe z. Landsiedel-Recht. C. P. 61. Nr. 21.                                                                                                                                      |
| 3103 | 3 Aug., 28.      | Mandat K. Ferdinand III. wegen übermüssiger Bestrafung Freyensehner Einwohner von Seiten<br>der Graf. v. Solms-Laubach. G. Speyer, den 28. Aug.<br>Ausführl. Erörterung üb. Freyenschen. Beil. 266. Nr. 99.                                                                                                                                                                                                                      |
| 310  |                  | Mandat desselben an Solms u. Hessen-Darmstadt, wegen der Leibeigenschaft u. der übrigen Dienste<br>zu Freyensehen. G. Speyer, den 2. Juni.<br>Ebend. Beil. 269. lit. C.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 310  | 5 , 3            | Paritiouserklärung der Stadt Friedberg, dass sie den Burggrafen daselbst jederzeit vor K. Maj. u. H. R. Reichs verordneten Antmann u. obersten Richter der Burg u. Stadt erkennen u. ehren wollen. G. den 3. Juni.  Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 152. Pro Memoria ad Caus. Graf. v. Waldpott-Bassenheim c. Burg Friedberg. 43. Nr. 2. — Facti Species junct. duar. quaest. in S. Stadt c. Burg Friedb. Beil. 6. |
|      | 1637             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 310  | 6 Feb., 16.      | Landgr. Georg II. von Hessen belehnt die Gebr. Wilh., Friedrich u. Caspar Helwig Raitzmann u. ihre Agnaten mit benannten Zehnten zu Yffa, V dorff, Hermannsheim, Wershroden, Rückelshausen, Pharmishausen, Seibelsdorf u. Hattendorf. G. Darmstadt, am 16. Febr. Estor's Kleine Schriften. 1, 131. Nr. 12. n. 214. Nr. 2. (Dieselbe Belehaung d. 31. März 1730. Eb. II, 95.)                                                     |
| 310  | 7 Mai, 13        | <ul> <li>Augustin le Scellier, Prämonstratenser-Ordens-General, verleilst dem Probste Georg zu Ilbenstadt die abteiliche Würde. D. decima tertia May.</li> <li>(Würdlwein) Notitt hist. dipl. de Abbat. Ilbenst. p. 139.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1663

3108 März, 4 K. Leopold I. bestätigt dem Kl. Arnsburg seine Freiheiten u. Privilegien. G. Wien, den 4. Marti. Kolb, Aquila cert.; Docum. 28. Nr. 20. Allerunterth. Supplica. Beil. 36. Nr. 63. 3109 Juli, 29. Derselbe belehnt den Grafen Wilhelm zu Solms, als Geschlechtsältesten, mit Schloss u. Dorf Roedelheim, Schloss u. Dorf Nieder-Ursel, Dorf Hallingsheimb etc. G. Wien, den 29. Juli. Lunig, Corp. jur. feud. Germ. I, 1123, Nr. 71. 1660 3110 Sept., 13. Derselbe bestätigt der Stadt Friedberg das ihr an. 1541 von K. Karl V. ertheilte Münzprivileg. G. Laibach, den 13. Sept. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III. 153. 1661 3111 Apr., 21. Dechant u. Capitel des St. Stephanstiftes in Mainz belehnt die Landgr. zu Hessen u. zwar auf s Neue auf 150 Jahre mit ihren Stiftsgütern zu Dilche, ihrem Theile des Gerichtes Nieder-Ohmen mit den Dörfern u. Wüstungen Anzenheimb, Lomma, Schönborn, Brensfeldt, Pferdsbach, Koenigsassen, Bensbach, Wadenhausen, dem Walde Antzenberg, ihrem Hof zu Grunberg, der Vogtei zu Ebisdorff nebst dem Zehnten daselbst u. zu Wermershausen, Udenhausen, Rostenburg, ihrem Theil an Haussen u. auch Hausen, Mole, Heissekeim, Ludenhofen, Hachborn, Bartzhausen, Beltershausen, ihrem Gute zu Vers, der Wüstung Battenhausen, Zinsen zu Ebisdorff, Amenau, Assphe, Münchhausen, Wollmar, Kerrenbach, Schrikte, Wetter, Wittelsberg etc. gegen jährl. Entrichtung von 250 Rthlr. frankf. Währ. zahlbar durch die Städte Marburg u. Alsfeld. G. Donnerstag nach Ostern. Ledderhose, Kleine Schriften. V, 120. 1662 3112 Apr., 5. Des H. R. Reichs Ritterschaft am Rheinstrom u. in der Wetterau von K. Leopold I. erneuerte u. confirmirte Raths-Satzung. Geb. Wien, den 5. Apr. Einzeln gedruckt. Giessen, 1694. 4. 3113 " 29. Kais. Commissions-Spruch wegen Theilung des Amtes Staden zwischen Isenburg u. den übrigen Ganerben, nach welchem Ober-Moxstatt, Unter-Moxstatt, Hegheim etc. dem Hause Isenburg zugetheilt wird. G. zu Friedberg 29. Apr. Vertheid, Vhralt, Eigenth, u. Besitz d. Steuergerechtigk, Beil, Nr. 97 u. 98. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht. S. 43. Nr. 39. conf. Nr. 35-40. Species Facti in S. Isenburg c. v. Löw. S. 13. Nr. 3 u. 6, 3114 Juli, 7. Landgr. Ludwig VI. zu Hessen-Darmstadt erneuert der Stadt Giessen das ihr von Landgr. Philipp verliehene Privileg über das städtische Hypothekenwesen. G. Darmstatt, am 7. Julii. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. II, 282. 3115 Nov., 20, Derselbe belehnt die Gebr. Ludwig Balth. u. Ge. Friedrich v. Weitolshausen gen. Schrautenbach u. ihre Vettern mit den ihren Aeltern von L. Georg II. verliehenen Lehen des wail. Conrad Gropp v. Bellersheim zu Giessen, Garbenteich, Inheiden, Berstat, Rückenhausen. G. Darmstatt, am 20. Nov. Estor's Kleine Schriften, I, 129, Nr. 10, 1663 3116 März, 27. Vergleich zwischen dem Grafen Joh. August zu Solms-Rödelheim u. der Stedt Frankfurt, wegen Verleihung der in der Terminei von Roedelheim gelegenen Güter genannter Stadt. G. in Schloss Redelheim, am 27. Martii.

3117 Juli, 24. K. Leopold I. bestätigt den Ganerben des Buseckerthales die ihnen an. 1478 v. K. Friedrich III.
ertheilte Generalconfirmation aller ihrer Privilegien. G. Wien, den 24. Juli.
Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 175.
3118 "30. Lehabrief desselben für Joh. Phil. v. Buseck u. seine Mitganerben über das Buseckerthal. G.

Privilegia et Pacta d. RSt. Frankfurt. S. 470.

Wien, den 30. Juli. Ebend. 176.

| 1665            | * Die Klöster St. Jacob Majoris in Mainz u. Ilbenstad treten in ein Confraternitätsbündniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3119 Sept., 20  | Die 28. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1666            | (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. libenst. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | K. Leopold I. confirmirt der R. Ritterschaft am Rheinstrom u. in der Wetterau das ihr von K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1670            | Rudolf II. an. 1609 ertheilte Privileg, wegen ihrer adlichen Güter. G. am 31. Oct.<br>Memoriale c. S. F. et D. in S. Eingesess. d. Buseckerth. Beil. 85. lit. P. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Gerichtsprotokoll u. Entscheid in Sachen von Bellersheim c. Kl. Arnsburg, betr. einen Weg in der Herrn-Wiesen zu Mengeshausen. D. Lich, den 6. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | Allerunterth. Supplica. Beil. Nr. 62 u. 91.<br>Graf Heinrich zu Solms belehnt die Schenken zu Schweinsberg mit der Hälfte des Schlosses Her-<br>mannstein. G. Brannfels, den 20. Oct.<br>Estor's Kleine Schriften. 1, 109. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                       |
| 1678            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Bernhard Gustav, Abt zu Fulda, bestätigt den an. 1591 u. 1599 von denen v. Schlitz, gen. Görtz,<br>namentlich in Bezug auf ihre fuldischen Lehen, errichteten Familienvertrag. G. Fulda, Freitags<br>den 22. Jan.<br>Estor's Kleine Schriften. III, 116.                                                                                                                                                                                |
| 1676            | Wards V. Land J. L. P. Gute Walter Wards at Colon in molder described                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3124 Marz, 23.  | Mandat K. Leopold I. an die Grafen Moritz u. Henrich zu Solms, in welchem denselben angesagt<br>wird, dass sie keine Herrn des Kl. Arnsburg seyen. G. Wien, den 23. Martii.<br>Kolb, Aquila certans. Docum. 104. Nr. 109.                                                                                                                                                                                                               |
| 3125 Sept., 11. | Graf Moritz v. Solms verspricht bei der für seinen Vetter Graf Henrich zu Freyensehen abge-<br>nommenen Erbhuldigung, diese Gemeinde bei ihren alten Rechten zu belassen u. in solchen zu<br>schützen. G. Laubach, den 11. Sept.                                                                                                                                                                                                        |
| 1678            | Ausführl. Erörterung üb. Freyensehen. Beil. Nr. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | K. Leopold I. benachrichtigt den Erzb. zu Mainz, dass er am 4. März 1659 dem Kl. Arnsburg<br>seine Privilegien u. Freiheiten bestätigt u. dasselbe in seinen kaisert. Schutz aufgenommen habe<br>u. fordert ihn auf, solches demnach gegen alle Bedrängungen seiner Feinde, besonders die Grafen<br>zu Solms, zu schützen. G. Wien. den 30. Juni.                                                                                       |
| 1000            | Kolb, Aquila cert.; Doc. 28. Nr. 21. (Mandat K. Leopolds an die Grafen zu Solms end. d. lbid. 46. Nr. 36. u. v. 19. Sept. 1681. ib. 48. Nr. 36. conf. Allerunterth. Suppl. Beil. 30. Mandat p. Cit. d. 11, Juni 1677.)                                                                                                                                                                                                                  |
| 3127 Inni 4     | Vergleich zwischen dem Kl. Arnsburg u. dem Grafen Ladwig zu Solms, wegen Gefällen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli, 1.        | Eberstadt. G. Eberstadt, den 1. Juni.  Kolb, Aquila cert.; Doc. 99. Nr. 102 u. 103. Lunig, Spicil. Secul. II, 1882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3128 " 5.       | Erzb. Hugo zu Trier belehnt die Landgr. Elisabetha Dorothea v. Hessen fur sich u. alle Landgrafen<br>zu Hessen mit den Dörfern Dern u. Oberrossbach. G. Ehrenbreitstein, den 5. Juni.<br>Ledderhose, Kleine Schriften. V. 149. Nr. 2.                                                                                                                                                                                                   |
| 1681            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3129 Nov., 3.   | Elisabetha Dorothea, Landgräfin zu Hessen-Darmstadt, renovirt den Freih. Ludwig u. Wilh. Ludw. v. Döringberg u. Ludwig u. Wilh. Burgkh. Schenken zu Schweinsberg ihre für das verkaufte Lehngut Kethenich aufgetragene Lehen zu Eudorff, Leysell, Alsfelt, Wahlen, Gleimen, Heuchelheim (b. Glessen), Giessen, Langengaens, Allendorf im Huttenberge, Münchholzhausen etc. G. Darmstadt, am 3. Nov. Estor's Kleine Schriften. III, 354. |
| 1682            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3130 März, 23.  | Zweiter Vergleich zwischen dem Kl. Arnsburg u. dem Graf. Ludwig zu Hohensolms, wegen Güter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | u. Gefülle zu Eberstadt. G. Niederweissel, den 23. Martii.  2. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1               | Kolb, Aquila cert.; Doc. 101. Nr. 104. Lunig, Spicil. Secul. II, 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3141

| -10  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3131 | 1682<br>Juni, 19. | Lehnbr. K. Leopold I. für Graf Ludwig zu Isenburg über dessen Reichslehen, als Budingen,<br>Budinger Wald etc. G. Laxenburg, den 19. Juni.<br>Lunig, Corp. jur. feud. Gern. J. 1151. Nr. 101. (Weitere Lehnbr. v. 1708 u. 1720. Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1684              | Nr. 102 u. 103).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3132 |                   | * Abt Albert zu Eberbach bescheinigt die Aechtheit des inserirten Stiftungsbriefes des Kl. Arnsburg. D. vigesimo tertio Kal. Junii. Kolb., Aquila cert.; Docum. 51. Nr. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3133 |                   | Parifications-Recess aufgerichtet zwischen Churmainz u. Hanau, nach weichem a) Churmainz an Hanau u. u. "die eigenhümliche Halbschied am Biebergrand, die Hälfte an Lohrhaupten Saul bacher Seite, ein Drittheil an Dudenhofen, seinen Andieul an Mintzenberg mit dem Hasen beinischen Lehngute dasselbst, u. an Heuchelnte, der Centen Spitzallteim u. Dietzenbach jedoch mit Reservation des Zolles am letzteren Orte, den Gutern zu Butzbach u. Gerbanbach u. dem Zehnten zu Hergern u. Holzheim, — dagegen b) Hanau an Churmainz, der wo Churmainz zu Leben Iragende Hälfte am Amte Dortenstein, "Z., an dem Dorfe Munster b. Die purg den Hanauischen Autheil an Ober-Rodu, die Dürfer Niedt u. Griessheim, sowie die halb Cent Vilhel — eedferen u. sich weiter hierbei über die gemeinschaftliche Rödermark vergleichet G. Mainz, den S. Nov.  Umwiderlog! Gründe, warum das Amt Babenhausen z. d. auf Hess. Cassel zurückfall. Grafset Han. Minzenb. gehörig. Beil. 51. lit. Q. |
| 3134 |                   | Verleihning des Landsiedelgutes des D. R. Ordens zu Rendel an Wilh. Leonhardt u. Dan. Woldsselbst. G. uff Cathedra Petri. v. Cramer's Wetzlar, Nebenstund. III, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3135 |                   | Urtheil in S. Georg Ludwigs u. Georg Friedrich Gebr. v. Breidenbach c. Elisabeth v. Breidenbac<br>geb. v. Dersch u. deren Tiehlter, wegen striltiger Guter zu Dexbach, Wollmar, Stein-<br>pferff, Allendorff, Buchenau, Acheubbach, Niedernhörle, Breidenbach, Der-<br>wetter, Halssdorff, Schlierbach, Breidenstein etc. Publ. die 5. Oct.<br>Succincta et vera — Facti Species in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmstadt, Beil. 29. Nr. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3136 | 1687              | Extr. Breiden bach ischen Vergleichs mit Johann Raben Wittwe.<br>Kurze u. wahrh. Geschichts — F. S. in S. Frau v. Rau c. Ge. Henr. v. Breidenbach. Beil. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3137 |                   | Graf Phil. Reinhard zu Hanau belehnt den Rudolf Wilh. Schenk zu Schweinsberg u. seine Vetter<br>mit den "nach Abgang Johann Rückers v. Assenheim, denen v. Schenken zu Schw. u. dener<br>v. Lautern verlichenen Leben dessabben zu Binstatt u. Assenheim. G. uf Dienstag der<br>10. Julii.<br>Estor's Kleine Schriften. II. 78. (Erneuert a. 1704. Eb. 81).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1691              | Later & Relate Delivines. 11, 10. (Enterter in 1104, Ed. 01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3138 | Mai, 30.          | Declaration über die Hess, Darmstädt. Gerechtsamen im Grunde Breidenbach. G. am 30. Mai<br>Hallwachs, de centena illimitata. Anh. 93. lit. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3130 | 1694              | Vandajah mujahan dan Vannundashan dan Kindan das Dhil Christoph u Nasdashan a Dahanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3139 | лрг., 21.         | Vergleich zwischen der Vormundschaft der Kinder des Phil. Christoph v. Nordecken z. Rabenau under hinterlassenen Tochter des Conrad Reinhard v. Nordecken z. R. wegen Separation hert Güter, mach welchem der letzteren die Hallte von benannten Allodien zu Londorf, Appenborn, Franckenberg etc. zugesprochen wird. G. Giessen, am 21. Apr. Die Rechte d. Landesbhotei — die Burg Rabenau betr. Beil. 154. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3140 Jan., 24. Landgr. Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt bestätigt die Schenken v. Schweinsberg in ihrer von ihm zu Lehen tragenden Hülfte des Schlosses Hermannstein. G. Giessen am 24. Januarii. Estor's Kleine Schriften. 1, 406, Nr. 3. Derselbe bestätigt den Gebr. Rudolf, Wolf Carl, Joh. Dan. Henr. Christoph u. Ge. Eitel Schenken

zu Schweinsberg in den von L. Ludwig VI. ihrem Vater Wilh. Burkard verliehenen Lehen der

ausgestorbenen Familie v. Ehringshausen, als mit der Bienwicse in der Homberger Au mit 81, Pf. Geldes, dem Patronate der Kirchen zu Obernbreydenbach b. Romrod u. zu Ehringshausen nebst einer Fischerei u. zwei Höfen daselbst, ferner mit benatuten Zehnden zu Scheimenhausen, Dutzenrodt, Geringen, Nauenheim, Rustenberg, Hachenbach, Schwalnen, Mirode, Sasse, Iba, Ehringshausen, Ingelbracht, Sorge, Fühlups, Vadenroda, der Wüstung Matzmess mit dem Lörbacher Grund; ausserdem mit dem zum Schlosse Homberg gehörigen Gütchen zu Rülffenrod nebst dem adlichen Hause u. Dorfe Rülffenrodn daselbst, wobei er ihnen auch noch ein Gut zu Vadenrod freiet. G. Giessen am 24. Januarii. Estor's Kleine Schriften. I, 139. Nr. 16.

3142 Feb., 21. Graf Philipp Reinhard v. Hanau belehnt den Adolf v. Haxthausen mit der Freiheit der von denen v. Bellersheim ererbten Hälfte des Hofes Stertzelnheim. G. Dinstag, den 21. Febr. Wahrh. u. document. Species Facti in S. v. Haxthausen c. Hanau-Münzenb., d. Punct. Retors.

betr. 1704. S. 13, lit. A. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 99.

1697

3143 Oct., 16 Strafmandat K. Leopold I. an Churf. Lothar Franz zu Mainz, wegen gewaltsamen Ueberfalls des Solmsischen Dorfes Dorfgülle. G. Wetzlar, den 16. Octob.

Allerunterth, Supplica in S. Kl. Arnsburg, Beil, Nr. 31. (ein weit, Mandat v. 25. Jan. 1698. Eb. Nr. 32).

## Secul. XVIII.

- 3144 Jan., 27. Lehnbr. Churf. Johann v. d. Pfalz für die Grafen v. Isenburg über Stockheim u. Schloss u. Städtlein Bracht etc. D. Weinheim, den 27. Januarii. Lunig, Spicileg. Secul. II, 1640.
- 3145 März, 30. Würzburger Lehubr. für Graf C. A. zu Isenburg, wegen dem Gerichte Eckartshausen u. Berchtheim. G. den 30. März. Ebend. II, 1641.
- 3146 Juni, 9 Lehnbr. Churf. Lothar Franz zu Mainz für die Grafen zu Isenburg über Schloss Ronnenburgk u. a. (mit inser. ersten Lehabr. v. 1476). G. Mainz, den 9. Juni. Ebend. II. 1642.

1701

- 3147 Jan., 18. Revers des Joh. Balth. Werner u. Anna Margaretha seiner ehel. Hausfrau zu Altenstatt, wegen Empfang eines Landsiedelgutes daselbst von Seiten der Aebtissin Juliane zu Engelthal. G. Engelthal auff Cathedra Petri.
- v. Cramer's Wetzlar. Nebenstund. III, 69. 3148 März, 17. Andreas Abt zu Ober-Ilbenstatt verleiht dem Joh. Rup. Kappus zu Budesheim 3/4 Hub. Landes daselbst zu Landsjedellehen. G. Ober-Ilbenstatt, den 17. März.
- v. Cramer's Wetzlar, Nebenstund. III, 83. 3149 22. Erzb. Lothar Franz zu Mainz belehnt den Jost Reinhard v. Nordeck zu Rabenau für sich u. seine Agnaten mit ihren Eppensteinischen Lehen, als mit dem Kirchensatze zu Londorf nebst dem Zehnten daselbst u. zu Möllenbach, Kesselbach, Odenhausen, Gelshausen, Weytershayn, Rüdingshausen, Alerrshausen u. Climbach. G. Mainz, den 22. Martii.
- Die Rechte d. Landeshoheit d. Burg Rabenau betr. S. 190. Nr. 36. 3150 Apr., 30 Landgr. Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt belehnt den Adolf Riedesel mit dem, früher den Barfüssern, dann den Sinolten gen. Schütz gehörigen, nunmehr meist abgebrannten Hause zu Grunberg, nächst der Stadtmauer gelegen, mit der dazu gehörigen Hofraithe. G. Darmstadt, am 30. Apr.

Estor's Kleine Schriften. III, 352.

|                     | 2700 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1702<br>3151 Mai, 2 | Graf Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Hohensolms belehnt den Georg Friedr. v. Breidenbach zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Breidenstein mit einem Drittel u. einem Achtzehntel des Gerichtes zu Breidenbach als Vorallehen, ferner mit dem halben Drittheil desselben Gerichtes, das sie von denen v. Selbach pfandweise inne haben, sodann mit einem Viertheil an einem Drittheil und einem Viertheil von einem Viertheil an dem Gerichte zu Lixfeld. G. uff Wittgenstein, den 2. May. Succincta et vera – Facti Species etc. Beil. S. 15.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | K. Leopold verleiht der freien R. Ritterschaft am Rheinstrom u. in der Wettera u die Exspectana auf alle heimfallende R. Lehen, womit Mitglieder derselben belehnt sind. G. Wien, den 12 Juli Lunig, Corp. jur. feud. Germ. I, 1287. Nr. 42. Die Rit. Hauptmannsstelle der Mittelrhein Rittersch. betr. S. 18. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1703                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Landgr. Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt u. Graf Ernst v. Nassau-Sarbrücken vergleichen sich wegen des Amtes u. Gerichtes Hüttenberg u. theilen solches unter sich so, dass a) Hesser die Orte: Polgönss, Kirchgönss, Langgönss, Ley Gostern, Hausen, Annerod u Allen dorff, b) Nassau: Dudenhoffen, Lützellinden, Hörnesheimb, Hochelheimb, Niederreisen Dornholtzhausen u. Grossrechternbach, sowie zur weiteren Entschädigung die ehemals Hessischer Orte Kleinrechternbach u. Vollkirchen erhält. G. den 16. Juni. Histor. diplom. Unterricht v. d. teutsch. R. O. Immedietät. Beil. z. Sect. II. Nr. 58. Abicht der Kreis Wettlar. 1, 227. Nr. 3. |
| 1701                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Marggraf Wilhelm Friedrich v. Brandenburg-Onoltzbach belehnt den Grafen Joh. Phil. zu Isenburg-<br>Budingen mit allen Lelien- u. Mannschaften in der Wetterau, an der Kinzig, Drey Eich a<br>da herum gelegen, welche, von der Herrschaft Brauneck herrührend, der Marggr. Albrech<br>v. B. von Graf Michael zu Magdeburg erkauft hat. G. Onoltzbach, Dienst. den 22. Jan.<br>Lunig, Spiridieg. Secul. II, 1643.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3155 Mai, 14        | Lehnbr. K. Joseph I. für die Ganerben des Buseckerthales. G. Wien den 14. Mai.<br>Antwort auf das Schreib, an einen guten Freund. S. 108. Nr. 9. Lunig, R. A. Part. Spec<br>Cont. III, Abs. III, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3156 Juni, 8        | Die Ganerben des Gerichtes Staden vergleichen sich mit der Probstei Moxstatt, wegen des Administration des probsteilichen Hofes zu Nieder-Moxstatt, sowie über die übrigen Guler der Probstei zu Ober- u. Nieder-Moxstatt u. Heegheim. G. Frankfurt, den 8. Juni u Mainz, den 13. Sept. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg, Successionsrecht. Beil. 44. Nr. 41. Spec. Facti in S. Isenburg, c. v. Läw, S. 20. Nr. 13                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3157 , 18           | K. Joseph I. bestätigt den Ganerben des Buseckerthales die ihnen an. 1478 von K. Friedrich III<br>ertheilte Generalconfirmation aller ihrer Rechte u. Freheiten. G. Wien, den 18. Juni.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 179. Antwort a. d. Schreib, etc. S. 141. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3158 , ,            | Derselbe confirmirt den Ganerben des Buseckerthales das ihnen an. 1547 von K. Karl V. er-<br>theille Protectorium. G. Wien, den 18. Juni.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. Ill. Abs. Ill, 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3159 Sept., 15      | Vergleich zwischen Churmainz u. den Ganerben zu Staden, kraft dessen Mainz den letzteren das<br>jus collectandi über die Stift Moxstaedtischen Güter zu Ober - u. Nieder-Moxstadt u<br>Heeg heim zu Leben reicht u. hir übriges jus collectandi in Reichs- Crais- u. Landessteuern<br>bestätigt. G. Maynz, den 15. Sept.<br>Vertheidigt. Ubralt. Eigenth. u. Besitz der Steuergerechtigk. d. Ganerben z. Staden. Beil. 61.<br>Nr. 72.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3160 Dec., 13       | Sententia definitiva des K. R. Hofrath's in S. der Eingesessenen des Buseckerthales u. intervenientischer Mittelrhein. R. Ritterschaft wider des Landgr. z. Hessen Hochfürstl. Durchl. Sign. Wien, den 13. Dez. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 179. Facti Species junct. duar. quaest. in S. Stadi c. Burg Friedberg. Beil. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | 1707              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Jan., 8.          | K. Joseph I. bestätigt der Burg Friedberg das ihr an. 1275 von K. Rudolf I. ertheilte Privileg wegen Auffenhaltung der Juden. G. Wien, den S. Jan. Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 154.                                                                                                                                               |
| 3162 |                   | Derselbe bestätigt derselben die ihr an. 1467 von K. Friedrich III. ertheilte Generalconfirmation<br>aller ihrer Privilegien etc. G. cod. d.<br>Bid., 157.                                                                                                                                                                                          |
| 3163 |                   | L. Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt verleiht denen v. Dernbach ihre Hess. Lehen, als ihren Theil an dem Schlosse Dernbach, 6 Pf. Heller zu den Giessen, Güter u. Waldungen zu Womelshausen u. Römershausen. G. Darmstatt, am 11. Jan. Estor's Kleine Schriften. I, 116. Nr. 6.                                                                      |
|      | 1709              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3164 | 1710              | Recess zwischen Isenburg u. den Ganerben zu Staden über die Succession in den von den abgestorbenen Gliedern der Ganerbschaft zur Vertheilung kommenden Antheilen.<br>Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht i. d. Ganerbsch. Staden. Beil. 46. Nr. 42. Sp. Facti in S. Isenb. c. v. Löw. S. 21. Nr. 15. Extr.                              |
| 3165 |                   | Beständige Wahlcapitulation eines Burggrafen zu Friedberg, wornach sich derselbe bei seinem                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                   | Amte jederzeit zu achten haben soll. G. Friedberg, den 19. Junii.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. III. Abs. III, 160. Act. judic. in S. Wallpott-Bassenheim. c. Burg-Friedberg. Beil. 107. Q.                                                                                                                                                           |
| 3166 | , 20              | Investiturbrief K. Joseph's I. für Joh. Erwein v. Greiffenklau als Burggrafen zu Friedberg. G. Wien, den 20. Jul.<br>Lunig, Corp. jur. feud. Germ. I, 1347. Nr. 80.                                                                                                                                                                                 |
| 3167 | Oct., 1           | Conclusum des K. R. Hofraths i. p. manutenentiae der Eingesessenen des Buseckerthales c.<br>L. zu Hess. Darmstadt. D. 1. Oct.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 180.                                                                                                                                                                 |
|      | 1719              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                   | K. Karl IV. bestätigt dem Kl. 11benstatt seine Freiheiten u. Privilegien. G. Frankfurt, den 9. Jan. (Würdtwein) Notitt. hist. dipl. de Abbat. 11benstadt. 147.                                                                                                                                                                                      |
| 3108 | Mai, 6            | Commissionsrescript desselben an die Churfürsten zu Mainz u. von der Pfalz, die Untersuchung der<br>Lehensstreitigkeiten zwischen den Ganerben des Buseckerthales u. dem Landgr. v. Hessen-<br>Darmstadt betr. G. Wien, den 6. Mai.<br>Lunig, R. A. Part. Spec. Cont. III. Abs. III, 180. (Desgl. an L. Ernst Ludwig, d. eod. die.<br>Ib. p. 181).  |
| 3170 | Sept., 7          | Derselle bestitigt die Freiheiten der Burg Friedberg. G. Wien, 7. Sept. Acta judic. in S. Wallpott-Bassenh. e. Burg Friedb. Bell. 112. U. Pro Memoria d. v. d. K. Maj. auf den K. Burgfrieden gewidmet. St. Friedberg. R. Pfandschaft. S. 16. lit. A.                                                                                               |
| 317  | -                 | Heinrich Christoph Schenk zu Schweinsberg verpachlet dem Peter Rübsaamen seinen Hof zu Ober-<br>Uffleiden lebenslänglich.<br>Estor's Kl. Schriften. 1, 249. §. 7. Extr.                                                                                                                                                                             |
|      | 1713              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 317  | März, 4           | Vergleich zwischen Hessen-Darmstadt u. den Freiherrn Riedesel zu Eysenbach über die Hessische Terriorial-Superiorität in den Gerichten Ober-Ohmen, Engelrod, Cent u. Vorstadt Lauterhach. G. den 4. März.  Kurze Sp. Facti — wegen der Superiorität des Hauses Hess. Darmst. üb. die in s. Landen                                                   |
|      | 1000              | liegenden D. O. Güter. Beil. 56. Nr. 9. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 317  | 1714<br>3 März, 6 | Adalbert, Abt zu Fulda, belehnt den Grafen Reinhard v. Hanau mit seinen Fuld. Lehen (darunter<br>Dreissa b. Minzenberg) mit Exspectanzverleihung u. Mitlehnung der Landgr. Carl u. Philipp zu<br>Hessen im Falle des Aussterbens des größl. Hauses Hanau. G. Fulda, Dienst. den 6. Martit.<br>Beschr. d. Hanau-Minzenb. Lande. Docum. 162. Nr. 135. |
| 317  | 4 Juli, 7         | Vergleich zwischen Solins-Rodelheim u. der Stadt Frankfurt über die Theilung des Ortes Nieder-<br>Ursel. G. Frankfurth den 7. Julii.<br>Privilegin et Pacta d. RSt. Frankfurt. S. 513.                                                                                                                                                              |
|      | 1                 | I irinoga to ratio u. Rote Planaute, S. 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

1725

| 3175 | Mai, 22   | Graf Johann Reinhard zu Hanau erneuert der Studt Mönzenberg die ihr von Graf Philipp Reinhard v. Hanau gegebene Confirmation ihrer Privilegien u. Freiheiten. G. uff den 22. May. Gründl. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 199. lit. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3176 |           | Hauptichaubt. Abt's Constantin zu Fulda für Graf Joh. Phil. zu Isenburg-Badingen über Schloss<br>Birstein, Gericht Reichenbach, Wüstung Bruel b. Wenings, sechsten Theil an Stadt Minzen-<br>berg u. a. m. G. Fulda, Donnerst. den 5. Sept.<br>Lunig, Spicileg, Secul. II, 1651, et Corp. jur. feud. Germ. I, 1901, Nr. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1717      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |           | Solmsische Gesammtbelchnung der Schenken zu Schweinsberg mit dem Bellersheimer Hof zu<br>Wohnbach. G. Lich, den 17. Febr.<br>Estor's Kl. Schrift. 1, 136. Nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3178 | Apr., 24. | Landgr. Ernst Ludwig v. Hessen-Darmstadt helehnt den Ludwig Adolf v. Schenk mit dem von<br>Adam Ernst Sensten v. Pilsach erkausten Theil des Dorses Kosterich. G. Darmstadt, den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    |           | 24. Apr. Ebend. I, 219. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3179 | " "       | Derselbe belehnt denselben mit dem von A. E. Sensten v. Pilsach erkausten Antheil an dem Zehnten<br>zu Udorff b. Alsfeld. G. Darmstadt, eod. die.<br>Eb. I. 224. Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1718      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3180 | Oct., 29. | Derselbe belehnt die Schenken v. Schweinsberg mit benannten Güteru, Höfen, Zehnten etc. zu<br>Giessen, Wisko, Budenburgk, Ober-Rechternbach, Langgöns, Seltern. G. Darmstadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           | den 29. Oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3181 | -         | Ebend. I, 111. Nr. 5.<br>Hans Christoph Schenk zu Schweinsberg verleibt den Wickmaunshof zu Oberndorff zu Land-<br>siedelnrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3182 |           | Ebend. 1, 250. §. 8. Hanauischer Lichnbr. über die Carbischen Lichen zu Burggräfenrode, Grosskarben, Mittelbuchen, Erbstatt, Windecken etc. Gründt. Untersuch. d. Frage: Ob die Graf. v. Hanau mit denen v. Carben etc. S. 479. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1719      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3183 |           | Landgr. Ernst Ludwig v. Hessen-Darmstadt Lehnbr. für die Schenken zu Schweinsberg, wegen<br>des vierten Theils am Gerichte zu Niederohmen. G. Darmstatt, den 25. Febr.<br>Estor's Kl. Schriften. 141, 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0104 | 1720      | W. Black N. I. B. Mark L. L. A. B. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3154 | Jan., 4.  | Agnes Maria, Rudolf Otto's v. Nordecken z. Rabenau sel. Tochter, verkauft die Steinerswiese zu<br>Londorf au den desigen Pfarrer Christoph Geibel. Londorff auff der Rabenau, den 4. Jan.<br>Die Rechte der Laudeshoheit d. Burg Rabenau betr. I. 113. lit. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3185 |           | Graf Ludwig Henrich zu Solms-Lich belehnt die Schenken v. Schweinsberg mit den nach Abgang<br>Philipp Rückers v. Assenheim dem Conrad Schenk verliehenen Lehen zu Boenstatt u. Assen-<br>heim. G. Assenheim, Mittw. den 14. Tag May.<br>Estor's Kl. Schriften. II, 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1724      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3186 | Apr., 25. | Landgr. Karl zu Hessen beleint nach dem erblösen Absterben Friedrichs v. Breidenbach dessen<br>Vetter Henrich v. Breidenbach als Stammältesten mit dem vierten Theil des Zehntens zu Rosphe<br>u. Nieder-Wettern. G. Cassel, den 25. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           | Contraction of the property of |

3187 Jan., 19. Commissorium K. Karl VI. für Landgr. Ernst Ludwig zu Hess.-Darmstadt, wegen Belehnung der Vierer u. Gannerben des Buseckerthaltes. G. Wien, den 19. Jan. Ledderhosen, Kl. Schrift. III, 125. Nr. 5.

Succincta et vera - Facti Species in S. v. Breidenbach c. Hess. Darmstadt. Beil, S. 6.

1736 Marz, 14. Derselbe belehnt den Landgr. Ernst Ludwig v. H. D., in Folge geschehener Erkenntniss des R. K. Gericht's d. 19. Jan. 1725 und erfolgter Außtragung in forma et jure feudi antiqui, mit

n : Coaf Dhilliam D

| 1726           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127            | dem Buseekerthal u. allen denselben anklebenden Regalien u. Rechten. G. Wien, 14. T.<br>Martii.<br>Ledderhosen, Kl. Schrift. III, 126. Nr. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3189 Apr., 29. | Urtheil des Hess. Lehnhofes in S. Georg Henrichs v. Breidenbach c. Louise v. Rau u. Christine v. Lütter, geb. v. Breidenbach, wornach die Letzteren angewiesen werden an erstere die innha-                                                                                                                                                                                                                   |
|                | benden Zehnten zu Melspach, Oberwetter, unterste Rosphe, Dilshausen, Diedens-<br>hausen, Fromhausen, Frebertshausen, Immenhausen, Morotzhausen, Schlier-                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ 1            | bach, Friedensdorff, Buchenau, Obern- u. Niedern Eisenhausen, Oberdieden, die M\u00e4hle zu Breidenstein als Hessische Mannlehen heruszugeben u. zugleich denuselben weiter die 2 Burglehen zu Biedenkopf u. den Zehnten zu Wiesenbach, dagegen den Beklagten der Hof zu Melsbach u. benannte G\u00fctter zu Dexbach, Steinproff, Allendorf, Buchenau etc. zugesprochen werden. P. Breidenstein, d. 29. Apr.  |
| 1              | Succincta et vera — Facti Species etc. Beil. 30. Nr. 15. (Bestätigt v. K. Karl VI. d. 27. Sept. 1737. Ebend.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3190 Feb., 19. | Lehnbr. des Abten Adolf zu Fulda über Schloss u. Stadt Staden, dem Loth Franz v. Löw zu<br>Steinfarth, als Bevollmächtigten der Stadener Ganerben, ertheilt. G. Fulda, Mittw. den 19. Febr.<br>Gründl. Bericht v. d. Tsenburg. Success. Recht. etc. Beil. 12. Nr. 12. Sp. Facti in S. Isenb.<br>c. v. Löw. S. 16.                                                                                             |
| 3191 Oct., 30. | Lehnbr. K. Kurl VI. für Wolfg. Ernst zu Isenburg-Büdingen über Budingen, Budinger Wald etc. u. seinen Theil an Schloss Minzenberg u. der Vogtei daselbst. G. Wien, 30. Oct. Buri, Vorrecht. d. Wildbannes z. Dreieich. Beli. 69. Nr. 46.                                                                                                                                                                      |
| 1728           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3192 März, 19. | Fürst Christian zu Nassan belehnt den Joh. Phil. v. Breidenbach gen. Breidenstein u. seine Agnaten mit einem Theil des Gerichtes Issenhausen, den freien Leuten in dem Grunde Breidenbach, dem Zehnten zu Allendorff u. Gladebach, einem Viertel des Zehntens zu Niederndiedenau u. einem Höfe im Dorf Breidenbach. G. Dillenburg, den 19. März 1728. Suceincta et vera – Facti Species etc. Beil. S. 12.     |
| 3193 Mai, 3.   | Tauscheontract über verschiedene Güterstücke zu Londorf, abgeschlossen zwischen Adolf Reinhard junt v. Nordecken z. Rabenau u. Joachlim v. Lahrbusch. G. Londorff den 3. May. Die Rechte d. Landeshoheit — d. Burg Rabenau betr. S. 113. ht. H.                                                                                                                                                               |
| 3194 Aug., 15. | K. Karl VI. bestätigt die von dem Burggrafen, den Buumeistern u. den Burgmannen der Reichsburg und Stadt Friedberg unter sich aufgerichteten Kapitulation. G. Grätz, den 15. Augusti. Estor's Kl. Schriften. III., 141. Nr. 3. Der Burg Friedberg Burgfrieden. Giess. 1730. S. 23. Nr. 6.                                                                                                                     |
| 145 - 1        | Graf August zu Sayn u. Wittgenstein belehnt den Joh. Philipp v. Breidenbuch gen. Breidenstein mit<br>dem Dorfe Breidenbach hinter dem Kirchhofe, u. den Dörfern Woltzhausen, zum<br>Roth u. Wallen. G. Wittgenstein, den 1. Sept.<br>Succincta et verä — Fach Species etc. Bell. S. 20.                                                                                                                       |
| 3106 Juni 10   | Fürst Christian zu Nassau belehnt den Franz Moritz v. Breidenbach mit dem Gerichte zu Issen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100            | husen, it. mit dem Theile Araold's sel. v. Breidenbach, it. den Romps-Lüden, it. einem Burg-<br>lehen zu Herborn, it. mit der Brumbers-Hube zu Melspach u. dem Zehuten daselbst. G.                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Dillenburg, den 10. Juni. Succincta et vera — Facti Species etc. Beil. S. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3197 Juli, 1.  | Landgr. Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt belehnt den Joh. Phil. v. Breidenbach gen. Breidenstein mit dem Schlosse Breidenstein, den Dörfern Melspach, Gladebach, Wisenbach, Hachebach, Dodenau, Weilfenbach u. Wallau, ferner mit dem Zehnten zu Billingshausen, mit einem Hof daselbst, dem halben Zehnten zu Dütpfe, einem Hof zu Michelnbach, den Darhnten zu Gerbrechtshausen. G. Darmstadt, den I. Juli. |
|                | Ebend. Beil. S. 16. (Ein anderer Lehnbr. desselb. D. Marpurg Sont. v. Jucund. 1724 in der<br>Kurz. u. wahrh. Geschichts — Facti Species in S. Frau v. Rau c. Ge. Heinr. v. Breidenbach,<br>Beil. F).                                                                                                                                                                                                          |

|              | 1729              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3198         |                   | Derselbe belehnt den Joh. Phil. v. Breidenbach gen. Breidenstein mit 10 Pf. Burglehen u. einem<br>Burggeses zu Biedenkopf, il. mit einem Hof zu Fellingshausen. G. Darmstadt, am 1. Juli.<br>Ebend. Beil. S. 18.                                                                                                             |
| 3199         |                   | Lehnbr. Landgr. Ernst Ludwigs v. H. D. für die v. Breidenbach über Schloss Breidenbach u. seine Zugehörungen. G. Darmstadt, den 15. Julii. Deduct. Caussae restitut. in integr. in S. v. Breidenbach u. v. Breidenstein c. Hess. Darmstadt. (1751). S. 195. lit. E.                                                          |
| 3200         | 1730<br>Feb., 7.  | Gesammtlehnbr. Graf Karl Augusts v. Nassau-Sarbrücken für die Schenken v. Schweinsberg über ihre Nassauischen Lehen, als den Reitzberg, das Gericht Kirdorf, die Peterlinge in u. um Grünenberg, Laubach u. Schotten, welche von denen v. Merlau herrühren. G. Weilburg, den 7. Febr. Estors, Kl. Schriften. 1, 132. Nr. 13. |
| 3201         | , 28.             | Erzb. Franz Ludwig zu Mainz belchnt den Lothar Franz Löw v. u. z. Steinfurth, als Bevollmächtigten der Ganerbschaft Staden, mit Ober- u. Nieder-Mockstatt u. Heegheim. G. Mayntz, den 28. Febr. Gründl. Bericht v. d. Ysenburg. Success. Recht. Beil. 10. Nr. 9. et conf. Nr. 7—11. Spec.                                    |
| 3202         |                   | Facti in S. Isenb. c. v. Löw. 12. Nr. 11. conf. 9. 10. 12. —<br>Landg. Ernst Ludwig v. Hess. Darmst. belehnt die von Rotzmann mit dem von Hannibal v. Rotz-<br>mann dem Bernhard Claur zu Wohra abgekausten Hess. Lehngute zu Dotzelroda b. Alsfelt.<br>G. Darmstatt, den 31. Mart.<br>Estors Kl. Schriften. II, 90.         |
|              | 1731              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2203         | Jan., 5.          | Notariatsinstr. über die Erhebung u. Ausstellung der Reliquien des Graf. Godefr. v. Cappenberg,<br>Stifters des Kl. 11benstat, in demselben. Nona Januarii.<br>(Würdtwein) Notit. hist. dipl. de Abbat. libenst. p. 151.                                                                                                     |
| 3204         | Juli, 30.         | Abt Adolf v. Fulda belchut die nachgelassenen Kinder des Henrich Christoph Schenken v. Schweinsberg zu Hermannstein mit ihren väterlichen Lehen zu Berstat, Feldheim, Utpf, Treyss, Ossenheim u. Bommersheim. G. Fulda, den 30. Julii. Estors Kl. Schriften. 1, 134. Nr. 14.                                                 |
| 3205         | Aug., 18.         | Landgr. Ernst Ladwig v. Hess. Darmstadt belehnt die v. Nordecken zur Rabenau nach rechter<br>Sippschaft mit einer Bannmühle zu Allendorff an der Lumbda. G. Darmstadt, am 18. Aug.<br>Ebend. 1, 235. Nr. 8.                                                                                                                  |
|              | 1733              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3206         | März, 30.         | Notariatsinstr. u. Zeugenverhör über das Besteurungsrecht in dem Gerichte Kaichen. G. den<br>30. März.<br>Inform. u. Deduct. d. R. Ritterschaft c. Burg Friedberg. S. 25. Nr. 22.                                                                                                                                            |
|              | 1734              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3207         |                   | Graf Wilhelm zu Solms-Braunfels vergleicht sich mit dem Kl. Ilbenstadt, wegen des Zehntens<br>zu Wölfersheim. G. Wölfersheim, den 22. Juni.<br>Sames, Rechtl. Bedenken üb. das Zehendrecht. p. 38. Nr. 1.                                                                                                                    |
| 3208         | 1735<br>März, 29. | Vergleich zwischen den Lehensfolgern u. den Allodialerben des Georg Adolf v. Nordeken zur<br>Rabenau über die Separation der Rabenauischen Lehns- u. Allodialgüter. G. Rabenau,<br>den 29. Martii.<br>Die Rechte der Landeshoheit — die Burg Rabenau betr. S. 158. Nr. 17.                                                   |
| <b>32</b> 09 |                   | Vergleich zwischen den Erhen des Ge. Adolfs v. Nordecken z. Rabenau u. den Erben des Jost<br>Reinh. v. N. z. R. über die von Hermann Dietr. v. N. z. R. hinterlassenen Rabenauischen Lehens-<br>u. Slammgüter im Gerichte Londorf. G. Rabenau, den 20. May.<br>Ebend. S. 176, Nr. 26.                                        |
|              | 1736              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3210         | Juni, 6.          | Graf Wolfgang v. Ysenburg-Büdingen belehnt den Friedrich Wilhelm Löw v. Steinfurth mit den                                                                                                                                                                                                                                   |

Lehen der Frühmesserei zu Steinfurth nebst 18 Huben Feldes daselbst, sowie mit dem Zehnten zu Sternbach, Wickstatt u. Bauernheim u. 9 Morg. Wiesen daselbst. G. Birstein, den 6. Juni

Allerunterth. Supplicat. pr. restitut. in integr. in S. Hess. Cassel c. Churmainz u. Solms-Rödelheim, Beil, 52, Nr. 9. 1737 3211 Oct., 25. Kaiserl. Executions-Protokoll über die Ausscheidung der Lehengüter derer v. Breidenbach von ihren Allodien, wornach als erstere angegeben werden: I. die ganze Gerichtsbarkeit im Grunde Breidenbach, bestehend in 1) dem Gericht zu Melsbach oder Breidenstein mit dem alten Dorfe Melsbach; 2) dem Gerichte zu Breidenbach mit den Dörfern Klein-Gladenbach, Wissenbach, Achenbach, Ober-Dieden, Weiffenbach u. Wallau, so viel in das Gericht gehört: 3) dem Gerichte zu Eisenhausen mit Steinperff. Ober-Eisenhausen u. Nieder-Eisenhausen; 4) dem Gerichte Breidenbach hinter dem Kirchhof, das Schmittsgericht genannt, mit Wallau unterm Weg, Breidenbach hinterm Kirchhof u. Woltzhausen: 5) dem Breidenbachischen Antheil am Gerichte Lixfeld: 6) den Dörfern Wallau im Heimbach, Breidenbach vor dem Kirchhof, Nieder-Dieden, Quotshausen u. Niederhoerle sammt Gerichte. H. Zehnten zu Melsbach, Dischehausen, Diedenhausen, Frohnhausen, Friebertshausen, Immenhausen, Morentzhausen, Schlierbach, Friedensdorff, Buchenau, Ober- u. Nieder-Eisenhausen, Ober-Dieden, Ober-Wetter, Unter-Rosphe. Ill. Mühle zu Breidenbach etc. Publ. 25. Oct. Succincta et vera — Facti Species. Beil. Nr. 18. p. 37. conf. Nr. 19. 1789 3212 s.m. et d. Schutzbrief L. Ludwigs zu Hessen-Darmstadt für das Dorf Freyensehen. G. Darmstatt, Ausführl. Erörterung üb. Freyensehen. Beil. 98. Nr. 18. 1744 3213 Dec. 14 Vergleich zwischen Adolf Reinhard v. Nordecken z. Rabenau u. Arnold Joach. v. Lahrbusch, über Güter u. Gefälle zu Londorf, Allendorf etc. G. Londorf, den 14. Dez. Die Rechte der Landeshoheit - die Burg Rabenau betr, S. 179, Nr. 29, Conf. Nr. 27, 28, 30-32). 1745 3214 März, 2. Maria Magdalena, Wittwe des weil. Christoph Geibel zu Londorf, verkauft die Steinartswiese zu Londorf an Adolf Reinh. v. Nordecken z. Rabenau für 80 fl. G. Londorff, den 2. Martij, Ebend. S. 114. 3215 Mai, 13. Weisthum zu Crainfeld. G. 13. Mai. Hallwachs, de Centena illimitata. Beil. 100, F. conf. Kuchenbecker, Anal. Hass, III., 306, 3216 - --Waldordnung der Ganerbschaft Staden. Schatzmann, Kurzer Extr. Actor. c. Deduct. das Eigenthum der Ganerb. zu Staden in dem 1405 erkanft, Stummheimer Wald betr. Beil. B. 3217 Dec., 2. R. K. G. Urtheil über das Condominium der v. Bellersheim in der Mark Bellersheim. v. Cramer, Wetzlar, Nebenstunden, III. 131. 3218 Feb., 1. Graf Johann Phil. zu Ysenburg-Büdingen belehnt den Vicekanzler Weipert Ludwig Fabricius mit dem Siedelhof zu Stammheim, dem Schafhof u. der Schäferei daselbst u. mit allen armen Leuten, welche die v. Dülsheim gehabt. G. Offenbach, den 1. Febr. Estor's Kl. Schriften. III., 491. S. VI. 1767 3219 Apr., 14. Vergleich zwischen Ge. Philipp v. Nordeck z. Rabenau zu Odenhausen u. der Frau Louise Schnellin, geb. v. Nordeck, über den Nachlass des 1759 ledig verstorbenen Friedr. Balth. v. Nordeck z. Rabenau, Güter u. Gefälle zur Rabenau, zu Londorf, Kesselbach, Appenbarn, Londorfer Grund, Obernhofen, Berschrod, Winnerod, Salzböden, Allendorf an der Lumda, Allertshausen, Odenhausen, Gelshausen etc. betr. G. Odenhausen u. Londorf, den 14. Apr. Die Rechte der Landeshoheit etc. S. 109. lit. F.

| -    | 1770            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3220 | Oct., 10.       | Vergleich zwischen den Lehasnachfolgern u. den Allodialerben des Friedr. Balth. v. Nordecken z. Rabenau, wegen Scheidung der Lehens- u. Allodialgüter desselben zu Löndorf, Salzboeden, Allertshausen, Mühlenbach, Kesselbach etc. G. Rabenau, den 10. October. Ebend. S. 182. Nr. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1778            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3221 | Apr., 22.       | [Fürst Karl zu Nassau-Sarbricken belehnt den Ge. Phil. v. Nordecken z. Rabenau mit dem Schlosse<br>R ab en au u. Zugehürde, mit 2 Theilen des Gerichtes zu Lon dor f., daan mit dem 3ten Theile<br>desselben Gerichtes, den sein Vetter weil. Philipps v. Nordeck gen. Braun inne gehabt, u. mit<br>dem Gute zu Salzbiden. G. Weilburg, den 22. Apr.<br>Bbend. S. 70. Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1780            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3222 |                 | Vergleich zwischen Sohns-Braunfels u. Sohns-Lich, wegen des Präsenlationsrechtes zur Pfarrei<br>Hoingen. An. 1780. Sames, Rechtl. Bedenken üb. das Zehentrecht. p. 47. Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1782            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3223 | Feb., 11.       | Vergleich zwischen den Lehnsfolgern u. Altodaterben des Friedr. Batth. v. Nordecken z. Rabenau.<br>G. Rabenau, Giesen, Altenbuseck u. Wetzlar, den 11. Febr.<br>Die Rechte d. Landesholieit. S. 135. lit. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1783            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3224 | Apr., 8.        | Mandat K. Joseph H. an Hessen-Darmstadt, die Feudalität eines zur Barg Rabenau gehörigen<br>Gutes u. dessen Versteigerung hetr. G. Wien, den 8. Apr.<br>Ebend. S. 78. Sign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                 | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | •               | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                 | I. Undatirte Urkunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Secul. VIII     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3225 | c. 774 —<br>800 | Vodehilt sch. dem Kl. Lorsch in Wedereiba in Wizelach, was sie von ihrer Mutter Angelsuint geerbt. Sub abb. Gundelaude; Bachilt u. Herwich sch. demselben Kl. 20 M. zu Betenhusen u. Lanctory; Maria 20 M. in Wanebacher marca; Leugast einem Anäsus må einer Hütte u. dem dazu gehörigen Wald in Hovenhove; Lanther in p. Wetd. in Dinenheimer marca 32 M. Ackerl. (Archiv. V. Nr. XIII, 148. Note 106.) Theotwin u. Berger den dritten Theil ihres Ackerl. in Ausinesheimer marca; Leopgast, was er aus der Erbschaft der Bilchilt besitzt in Veltheimer marca, Holzheim marca et in Wullenstat et in Leoche. |
| 3226 | c. <b>790</b>   | Cod. Lauresh. III., 238. Nr. 3697; 257. ff Nr. 3740. 3742. 3745. 3755. 3757.<br>K. Karl d. G. scheukt dem Kl. Fulda seine Villa Dinenheim in P. Vuormazfeld u. in P. Vuetereiba locum Turenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                 | Schannat, Trad. Fuld. 45. Nr. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3227 | Secul. IX.      | Prob. I when an Maine amount the dia Abtai Harefold unter anders (Citems such colches a) in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0466 | 0. 000          | Erzh. Lullus zu Mainz erwirbt für die Abtei Hersfeld unter andern Gütern auch solche: a) in<br>pago Wetreibun nämlich 40 Huben u. 20 Mansen in vil. Houngun, in vil. Bigenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                 | 10 Huben u. 5 Mmsen u. in Loubahe 10 Huben u. 3 Mansen, b) in p. Loganensi in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                 | 10 Huben u. 5 Manson u. in Loubente 10 Huben u. 3 Manson, b) in p. Loganensi in<br>vil. Eiloha, Ewilzdorf, Lundorf, Amana, Erisenbuhel et in Bucheswiccum.<br>Wenck, H. U. B. 15. Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 3228    |                 | Meginher u. seine Gattin Alachgart sth. dem Kl. Lorsch für Besitzthum in p. Nitachgowe in Clopheimer marca, juxta fluv. Nitta. Sub die Il. Non. Nov.                                                                                                                     |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section | and a lab       | Cold. Lauresh. III., 84. Nr. 3320.                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                 | Magendod sch., was er besitzt in Asthem (Assenheim od. Ossenheim?) in p. Wettereiba an das Kl. Corvey.                                                                                                                                                                   |
|         | a 25 m          | Falcke, Trad. Corbolens. 491. S. 244. conf. ib. Sachar, Registr. p. 19. Nr. 308.                                                                                                                                                                                         |
| 3230    |                 | Wibdo u, Engilbiro sch. dem Kl. Lorsch 2. M. in Gloubero marca. Sub Ludowig jun. Cod. Lauresh. III., 269. Nr. 3768.                                                                                                                                                      |
| 3231    | 900             | Helmdag sch. dem Stifte Corvey eine Familie mit 50 M. zu hiriuuardeshus (Herzhausen).<br>Falcke, Trad. Corbeiens., 555. §. 332. conf. ib. Sachar. Regist. 26. Nr. 425.                                                                                                   |
| 0000    | Secul. X.       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8232    | 986             | K. Heinrich I. genehmigt die von dem edlen Manne Olgar geschehene Vertauschung seines<br>Dorfes Vuegefurte (Oberwegfurt) gegen das fuldische Dorf Dittenhusen.<br>Schannat, Trad. Fuld. 230, Nr. 569.                                                                    |
| 3233    | c. 927<br>936   | Abt Hadamar zu Fulda vertauscht an den Grafen Conrad (Kurzbold), was er hat zu Meinbrah-<br>teshusen, Asseltven u. Steinbach gegen des letztern Besitzungen zu Slirefe (Altenschlirf)                                                                                    |
| 7       | 1, 4            | Musah (Ohermoos) u. Rogisesfelt (Rixfeld).<br>Schannat, Trad. Fuld. 235. Nr. 572. Ej. Buchonia vet. 372. Nr. 121. Kremer, Orig.<br>Nass. II. 65. Nr. 42. conf. Cassel. Zeitschr f. Hess. Gesch. V. 4. p. 34. Nr. 12.                                                     |
| 9234    | c. 973          | Oddo schenkt für seinen Verwandten Godscalk 30 M. in baldualdun (Battenfeld?) in p. Hessi-<br>Franconico. Falcke, Trad. Corbeiens. 651. §. 417. conf. ib. 72. Note 1.                                                                                                    |
| 3235    | c. 980 —<br>982 | K. Otto II. schenkt dem Herzoge Otto ein Gut zu Librekeshusen (Elberingshausen) in p. Hassie et Comitatu Thiemonis Comitis. Act. Truttmanni, Ind. X. Rogn. XX Imp. XX Guden. Cod. Dipl. 1, 366. Nr. 4. Extr. conf. Schmidt, Gesch. d. Grossh. Hess. 1, 303. Note e. — *) |

<sup>9</sup> In obige Jahrhanderte (VIII—X), zum Theil vielleicht auch noch in die folgende, fallen anch:

I. die in den Summerien des full Monchs Eberhards entulatients (Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen an das Ri. Frida, welche hier im Auszuge, nach Schenkungen and Ri. Frida, nach 
| -            | Secul. XI.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> 36 |                   | Fundation des Kollegiatstiftes in oppido Muggistat (Obermoxstadt). Guden. Sylloge 1, 558. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3237         | c. 1002 —<br>1024 | K. Heinrich (II.?) schenkt das vom Stifte Fulda abgekommene Dorf Berstat demselben aufs<br>neue. D. XIII Kal. Fehr. Act. Franchonof.<br>Schoettgen et Kreysig, Scriptor, hist. Germ. 1, 21. Nr. 55.                                                                                                                                                              |
| 3238         | c. 1021 —<br>1039 | Graf Diderich u. sein Sohn Giselbert leisten (XIV Kel. Nov. in Dribure, jubente et consiliante piisimo Imperatore Cunrado) gegen den Abi Henrich zu Bamberg für 50 Talente auf litre Ansprüche an ein Gitt "nomine Budenesheim, quod est situm in Wedereiba" nach sitchsischen u. Fränkischen Rechten Verzicht.  Schannal, Vindem. Bit. Col. 1, 41. Nr. 2. Extr. |
| 3239         | c. 1031 —<br>1051 | Erzb. Bardo zu Mainz vergleicht sich mit dem Abte Megenher zu Hersfeld über die strittigen<br>Gränzen der Kapelle ad Quercus (Grosseichen) u. bestimmt solche von der Quelle des<br>Baches Steinbach bis zur Lardenbach und dem Dorfe gl. Namens. Act. Ingelenheim.<br>Guden. C. D. I. 369, Nr. 435.                                                             |
| 3240         | с. 1040           | Der Probst Ebbo zu Fulda schenkt seine erkausten Prädia zu Burchartes u. Bellemunt an sein Stift.  Schoeltgen et Kreyssig, Script. histor. Germ. 1, 32. Nr. 78. (Probst Ebbo od. Eppo war von 1948 — 1059 unter dem Namen Eckhort Abt zu Fulda).                                                                                                                 |
| 3241         | c. 1048 —<br>1058 | Graf Hecil schenkt der Abtei Fulda unter dem Abte Egbert benannte Güter in Willenstat et in alia Wienstat super. Bezeningen, Steinfurte, Habrachteshoven (Oppershofen), Heckistat super. et infer. et in Assenbrunnen. F. sub. imp. Henrico. libid. 1, 24. Nr. 65.                                                                                               |
| 3242         | c. <b>1076</b>    | Graf Gerhard und seine Gemahlin Hacecha übergeben dem Kl. Fulda 10 Hub. zu Fogetes-<br>hagen (Völkershain), Wanesbach (a. O.) u. Adelesfelt.<br>Schannat, Trad. Fuld. 258. Nr. 615.                                                                                                                                                                              |

Ramstat, Assenheim, Queckaha, Mincenherg, Blafelt, Melpach. Conf. Schannat, Diocees. Fuld. C. P. 264, Nr. 36. — G) 1b. Cap. 42 de pag. Moingone et Wetereiba (Droncko p. 108): 1) Nr. 2 Ymmina tr. in fischebach, Cruftera etc. 2) Nr. 1 Suiker tr. in Steinbach. 3) Nr. 4. Suiker tr. in Heegenheim. 4) Nr. 6. Rutekar tr. in Retlenheim. 3) Nr. 7. Rutachar tr. in steinbach et in Retlenheimere marca. 6) Nr. 9. Gunthart tr. in phetruuilare marca. 7) Nr. 10. Hiltibalt tr. in Waltresheim. 8) Nr. 14. Laupraht tr. in Eggenbiemero marca.

3) Nr. 15. Rubo tr. in particles and tr. in particles in Toph. Initiation. 1313. 10) Nr. 16. Laupraht tr. in Eggenbiemero marca.

3131. 10) Nr. 16. u. 17. Hildewin de Cruftera in ead. vil. 11) Nr. 18. Buricho tr. in phetruwila. 12) Nr. 19. Berengre de Nietschewet tr. in Erlebach, doppheim, Bonsheim, (Bornheim, Lynck, Lynch, heim (Grüningen? Nach Droucke S. 211 dagegen Murggrönningen, O. A. Ludwigsburg). 19) Nr. 38. Erkentrud de Nitehe tr. in Vracla, ateinbach et Caltebach. 20) Waltmunt et conj. Gerlint tr. in Ohsinghoim. 21) Nr. 43 u. 47. Bernhere I. iu Sodila-22) Nr. 30. Rutgoz I. in Bigenheim. 23) Nr. 31. Ascolf de Wetereiba I. in Morile (Morle). 24) Nr. 32. Rutfrid de Weter. in Goo Treisa. 23) Nr. 34. Warmunt tr. in Seltresse (Seltrey) u. Lunpstete (Leustadi). 86) Nr. 35. Gerhard comes tr. in uillia Osenbeim et Berbeche. 27) Nr. 36. Bero et Eberhilt t. in uilla Rasustat. 28) Nr. 37. Willibraht t. in vituastat (Altenstadt). 29) Nr. 39. Bernhoh t. in loco Ramstat. 30) Nr. 39. Tagewin t. in Ahalastat (Allstadt) et Burgenheim (a. O.) 31) Nr. 60. Wolfolt et Irmenhilt tr. in Wolfenhusen (Wölfesheim?). 32) Nr. 61. lyo t. in Musgenheim. 33) Nr. 63. Rutger t. in villa Turenheim. 34) Nr. 65. Otgoz t. in asgebach. 35) Nr. 67. Willerat de Wizzenesheim tr. praedia sun. 36) Nr. 68. Ortho t, in Tutilesheim (Dudelsh), 37) Nr. 71. Gerhart t, in uilla Lichene, 38) Nr. 72. Hugo t, in Treise et Dinenheim (Archer V XIII. 49. Note 206). 39) Nr. 74. Helmerich tr. in Gullen et Bercheim. 40) Nr. 73. Baldolf tr. in Tutelesheim. 41) Nr. 73. Mergenbraht tr. in Altenstat. 42) Nr. 77. Erph t. in Cruftere. 43) Nr. 78. Cristina t. in Tutilesheim. 44) Nr. 80. Gerbraht t. in Seltresse. 45) Nr. 81. Megenolt de Wetereibe t. in Ostheim. 46) Nr. 82. Walahmar de W. t. in Tutelesheim. 47) Nr. 83. Aganth tr. in uilla Oloffe. 48) Nr. 86. Rutrud t. in Gerbirgebeim. 49) Nr. 98. Gunthart t. in pheterwila et Glvopurch. 36) Nr. 94. Meginbraht tr. in altunstut. 31) Nr. 93. Wolfbraht t. in Bolanten. 32) Nr. 96. Frumolt tr. in altenstat. 33) Nr. 98. Gersunt de Weterciba ir. in zeinzahn (?). 34) Nr. 102. Nordalach de Weter, t. in Ivobach. 33) Nr. 103. Ellrich de Weter, t. in Westenestete (?), 36) Nr. 106. Wolfflart de Weter, I. in Ramstat, 37) Nr. 109. Eberhelm de W. in Holanbach (Hollar). nd Mr. (et al. Reteards. Sal M. (et al. 1905). The sal Market Mr. (et al. 1905). See the sal t. in Rodenbeche. 68) Nr. 124. Boppo et Hatto tr. in Bûochon (Buches?). 69) Nr. 123. Bernger de wetereiba t. in altensteden.

| 5 | 243  |                   | Reginhard, Probst zu St. Alban in Mainz, schenkt verschiedene Einkünste zu Strazheim,<br>Fuirbach u. a. O. an sein Convent.                                                                                                                                                                                           |
|---|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , |      |                   | Schunck, Cod. Dipl. 362. Nr. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | 244  |                   | Rudhardus u. dessen Gattin Birina schenken der Kirche zu Mainz 8 Unzen zu Clopheim.<br>XVIII Kal. Oct.                                                                                                                                                                                                                |
|   |      | Secul. XII.       | Necrolog. Eccl. Metrop. Mogunt., p. 4. in Schannat, Vindem. litt. Coll. 1.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | 245  | c. 1111 -         | Graf Werner (de Griningen) schenkt der Kirche zu Mainz die Castra Holzhusen (Burgholz-                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      | 1187              | hausen) u. Alstat, der Edle Mathfrid, was er hat in Quecbrunnen et in Sahsun und<br>Graf Rudolf Gammelburc u. die Befestigung Alterheim.<br>Guden. C. D. 1. 398.                                                                                                                                                      |
|   | 3246 | с. 1120           | Eine gewisse Domina Frithurun schenkt dem Kl. Helmershausen "in Francia in villa que dicitur<br>Nitehe et in regione eadem X hobas et forestum" mit Vorbehalt lebenslänglicher Nutz-<br>niesung.  Wenck Jl. U. B. 62. Nr. 11.                                                                                         |
|   | 3247 | c. 1128           | Gerlach, Sohn des Ermenold v. Slitese schenkt für das Scelenheil seines genannten Vaters sein<br>Prädium zu Suluinanaha (a. O.) dem Kl. Fulda.<br>Schannat, Trad. Fuld. 262, Nr. 526, et Buchonia vet. 375, Nr. 380.                                                                                                  |
|   | 3248 | c. 1131 —<br>1152 | Abt Heinrich zu Hersfeld beurkundet, dass einer seiner Dienstmannen, Dietrich, die Kirche zu<br>Almunderot (Almenrode) erhaut und mit Gütern zu Dirlamen, Amunderot, Woffen-<br>rot (Wallendorf?), Willihelmerot u. Breinten begabt habe.<br>Wenck III, U. B. 67. Nr. 66, conf. Schmidt 1, 204. Archiv V. Nr. IV, 88. |

70) Nr. 130, Liuthart de wetereiba t. in talaheim (?), 71) Nr. 131, Suidger et Albolt de Weter, t. in Wizensheim, 72) Nr. 132, Gunderat de W. L. in vodelgereshusen (Orleshausen). 73) Nr. 133. Hadabraht t. in Gloupurch. 74) Nr. 135. Adalbraht t. in Loupbahe. 75) Nr. 137. Rathere de W. t. in Bucha (Bückes od. Wachenbuchen). 76) Nr. 138. Adeloch de W. tr. in Tutele sheim. 77) Nr. 139. Liutbrant I, tria jugera et capturam juxta Nitehe. 78) Nr. 140. Wigo I. in Berhtenstat. 79) Nr. 141. Helmbolt Ir. in Altenstat. 80) Nr. 143. Atram de W. I. in Rodenhusen. 81) Nr. 144. Altrat et Richart I. in nilla Hurnaffa. 82) Nr. 146. Werinbruht t. capturam que est inter Nitorne et Michelembach. 83) Nr. 150. Wigant et Burgolf t. uilla Wetrisesheim (Wid-Werindraht L. capturam que est morr filturne et micunicambaca. 83) Ar. 130. vigant et durign, unum vietrisesmeim (1984) derskeim?). 84) Nr. 138. Ratgartis abbas (regn. 8.802-8.17) comparavit unama capturam justa Nitche in Luitbratesheim. 87) Nr. 158. Hitratt, in Altenstat. 88) Nr. 157. Madelhere t. in minitbach. 87) Nr. 158. Bruuwart t. in Richarteshusen. 88) Nr. 158. Alphrent de Wett, in lampechere marcha. 90) Nr. 168. Kolpus (1984) Nr. 168. Oppraht und ministration of the state o L in Treisa. 93) Nr. 170. Wirinc t. in uilla Strazheim. 94) Nr. 171. Walthere t. in Melbbach. 95) Nr. 173. Hiltrud t. in Rodeheim. 96) Nr. 174. Bernger t. in phetruwile. 97) Nr. 177. Erhart t. in Butensheim. 98) Nr. 178. Morune de Wet, t. in uilla Oloffa. 99) Nr. 181. Bricho t. in bezzingestat. 190) Nr. 182. Burchart comes trad. territorium suum juxta fl. Nitorn. 191) Nr. 184. Vldarich t. in Butenestat et Ostheim. 192) Nr. 186. Embrico t. in Rodeheim. 193) Nr. 187. Berhger t. in Wizinesheim. 104) Nr. 188. Gerhart et Altrut I. in Gloupurc. 103) Nr. 189. Guntram I. in Buche (vid. Nr. 69). 106) Nr. 190. Regin-hart I. in Gruningen. 107) Nr. 191. Itin I. in Treise. 108) Nr. 192. Erkembreht I. in feltheim. 109) Nr. 192. Gerbraht I. in feltheim. 110) Nr. 197. Folcrat t. in Loubbach. 111) Nr. 198. Wigolt t. in uilla Cruftera. 112) Nr. 199. Arolf et Megeurath Eine M. 1975 (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (19 Nr. 241. Gerhart de phumheim t. in Retelenheim. 131) Nr. 264. Gerevin t. in Treise. 132) Nr. 271. Erinfrit comes t. in Wanbach. 133) Nr. 288. Jungolf I. in Rodcheimer marca. 134) Nr. 284. Cancher de Creinfelt in cod. toco. 133) Nr. 287. Bricho II. in Brataba in loco subi ferrum in terra insceniur. 136) Nr. 288. Meginbalt I. in Loupach. 137) Nr. 289. Steinoff I. in Lou-pach. 138) Nr. 291. Biricho de Brataba in Brataba, 139) Nr. 282. Hartob I., in Brataba. 140) Nr. 38. Steckelrub I. in Sodila. 141) Nr. 297. 298. Egino et Vldarich tr. in Slivefa. 142) Nr. 299. Vldarich de Rorbah eod loco. 143) Nr. 200. Erenbraht L in Ramstat. 144) Nr. 303. Heimo L in Wetereibe, Ossenhvim et Osinga. 145) Nr. 304. Titerat t. in cruftera. 146) Nr. 306. Ruthart de wegefurt t. in Wegefurt. 147) Nr. 318. Eufresia t. in tuteles heim. Conf. Schannat, Trad. Fuld. 294. sqq. — H) Eberhard mon. C. 43. Descript, uillur, q. ad praebend, strm. Fuld, pert. (Droncke 115) a) Nr. 18. Salzuha. b) Nr. 32. Wegefurt, Salsuba (ed camerum Abbat, periment). c) Nr. 33. Luterenbach. d) Nr. 26. Blagestat. c) Nr. 27. Berhtenstat. () Nr. 38. Perimental. c) Nr. 48. Wegefurtu. — [) Nod. C. 43. Bana in regione Hangeree side (Phoniche 129). a) Nr. 13. Luterenbach. c) Nr. 24. Breitenbach. c) Nr. 25. Luterenbach, Wegefurte, Slitesse, Voldoricheshusen. d) Nr. 26. Eccile, Huthelmahn, Harnaffa, Slitesse, Bingenhaim.

II. Die Hubenregister des Klosters Lorsch, Cod. Lauresh. III., 193. Nr. 3361. zu Waldgermice; p. 225. Nr. 3690. Cruftelen, Obernhoven; p. 228. Nr. 3783. Cruftela, Oberenhowen, Willenstat, Lichen, Clopheim.

| 3249 | с. 1149           | Erzb. Heinrich I. zu Mainz beurkundet die dem KI. Ilbenstat, ihm selbst und den Parochianes<br>in Bezug auf die St. Martinskirche zu Sodela obliegenden Leistungen.<br>Guden., C. D. I. 192. Nr. 71. Notitt hist, dipl. de Abbat, Ilbenst, p. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3250 | с. 115            | Graf Wilhelm v. Glizberg bewilligt dem Kl. Aldenburg "continuam plaustrum ligni", aus seinem Wald, genannt Wisce herwalt. Guden, C. D. I. 203, Nr. 75. conf. III. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3251 | c. 1197 —<br>1208 | Godfrid Herr zu Eppenstein beurkundet, dass er von wegen der Grafschaft Nuringen von Kaiser und Reich die halbe Grafschaft Ruweneich u. Cruftela, Gachenhoven u. die Vogtei Bonemese, den Zehnten zu Herg ern, Buckenheim u. Gambach, das Dorf Richolveskirchen mit Zehnten u. Patronatsrechte, einen Mansus zu Eschenbach, Höfe zu Birenklim, Eberstat, Hoselach, Schelkrippen u. Erlenbach zu Leben trage. Sub. Rom. Rege Philippo.  Mainzer Exceptionsschr. c. Stollberg, die Königstein. Erbschaft betr. Beil. S. 95. Nr. 31. Wenck. II. 515. Note 12.                                 |
| 3252 | c. 1218           | Godefrid, Probst zu Mocstat, trifft Bestimmungen wegen seiner Knaben u. Neffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ULUL | C. 1210           | Guden, C. D. II, 36. Nr. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3253 | c. 1226           | Wigand R. v. Selebach u. seine Gattin Hedewig schenken dem Johanniterorden einen Mansus<br>zu Nidech e. u. a. Güter zu Leiza.<br>Baur, Hess. Urk. Buch 1, 69. Nr. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3254 | c. 1226           | Berthold, Bürger zu Frankfurt, beurkundet mit seiner Ehefrau Gerhild dem Kl. Arnesburc<br>einen Mansus zu Furbah, einen dergleichen zu Bercheim u. den vierten Theil eines<br>Hofes zu Bergen verkauft zu haben.<br>Boehmer, C. D. Moenofr. 1, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3255 | с. 1226           | Hermann Niger, Bürger zu Frankfurt, beurk., dass er mit seiner Ehefrau Heidindrudis dem<br>Kl. Arnsburg einen Mansus zu Rochenberg, einen dergleichen zu Bercheim u. Win-<br>gerte zu Bergen, die ganze Erbschaft seines Bruders Harpenus, u. den vierten Theil eines<br>dortigen Hofes verkauft habe.<br>Ibid. 1, 48.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3256 | с. 1228           | Eberwin, der Schultheiss, die Schöffen u. Bürger zu Frankfurt ersuchen männiglich die Mönche<br>zu Arnsburg als Frankfurter Bürger zu behandlen.<br>1 bid. 1, 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3257 | с. 121            | Godefrid v. Hapsfeld schenkt wegen dem Seelenheil seiner Gattin Jutta einen Mansus zu Boze-<br>bach, welchen er von seinem Schwiegervalter, Conrad Herrn v. Ittre, gegen einen von seinem<br>Verwandten, Eberhard v. Gastevelt, erkauften Mansus zu Heretshusen ertauscht habe,<br>dem Kl. Hegene.<br>Guden, C. D. 1, 602, Nr. 250.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3258 | c. 1218 —<br>1250 | Wigand, Probst zu Werberg, verkaußt die Güter seines Klosters zu Huckele, da solche von<br>wilden Thieren verwüstel seyen u. solchem daher keinen Nutzen brächten, dem Kl. Hegene.<br>Guden, C. D. I, 492. Nr. 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3259 | c. 1243 —<br>1267 | Warmud v. Millebach leislet vor dem Gerichte zu Ossenbohole und Reinhard Herrn v. Itter<br>dem Kl. Hegene Währschaft, wegen den ihm für 14 Mark verkausten Gütern zu Smede-<br>lotheim.<br>Kopp, Herrn v. Itter. S. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3260 | c. <b>1230</b>    | Anselm V. Houewizele u. Mechtlide seine Gattin vermachen dem Kl. Thron ihren Hof mit Obst-gärten zu Houewizele und ihren Weinberg zu Furbach.<br>Baur, Hess. Urk. Buch. 1, 75. Nr. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3261 | с. 1255           | Schreiben der Erzb. Gerhard L zu Mainz und Konrad v. Köln, der Bischöfe von Worms med Basel, mehrerer Grafen (darunter Ulrich v. Minzeuberg) und der Städte Mainz, Worms, Speier, Hagenau, Strassburg, Basel, Schleitstadt, Kolmar, Breisach, Frankfurt, Geinhausen, Wetzlar, Fride bergen, Oppenheim, Bingen, Wesel, Bacharach, Dicbach, Boppard, wodurch sie dem Rath u. den Bürgern der Stadt Köln den von ihnen auf 10 Jahre, von kurzvergangenen Margretentag angehend, geschlossenen allgemeinen Landfrieden bekannt machen. Schaab, Gesch. des reien. Städtebundes. II, 22. Nr. 10. |

Kopp. Herrn v. ltter. S. 32.

Beurkundung der Erwerbung des Zehntens zu Lotheim von Seiten des Kl. Hegene.

262 c. 125 ...

|      |             | mopp, activit is their bi out                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3263 |             | Graf Henrich zu Nassau giebt dem Sibodo, Chunrad u. Hermann, Edle v. Htere, seinen lehens-<br>herrlichen Consens zur Abtretung des Zehntens zu Lotheim an das Kl. Hegene.<br>Ebend. S. 196. Nr. 18.                                                                                                              |
|      | Secul. XIV. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3264 | с. 130      | Weisthum des Landgerichts zu Luternpach nach des Gerichtes alten Herkommen.<br>Weisthümer v. Grimm. III., 358.                                                                                                                                                                                                   |
| 3265 | c. 1340 -   | * Specification der Güter des Stiftes St. Johann zu Mainz in den Orten Bedlershayn, (Bel-                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1351        | tershain), Russelshain, Stockhusen, Ittingeshusen, Reynhartishayn, Śangeu-<br>rodt, Eyches, Dutenrode, Ilb/Itzhusen.<br>Wurdtwein, Diocess. Mog. III, 364.                                                                                                                                                       |
| 3266 | א א         | Specification der Gitter desselben Stiftes zu Grunenberg, Hattenrode, Queeborn, maj. Ittingeshusen, Reynhartshayn, Lumme, Stangerode, Lenheym, Stockhusen, Holtzhusen, Felle, Russelnhayn, Bedlershayn, Zilburn, Stumprachtrode, Kesterich, Nassenfurte, Twersten, Gerhartshusen, Odershusen etc. bid. III, 367. |
| 3267 | с. 1366     | Heintze Wolf, Burger zu Frankfurt, und Libsta seine Frau, verkaufen dem Bischof Rudolf v.<br>Verden verschiedene Güter zu Melpinch.<br>Guden., C. D. III, 487. Extr. *)                                                                                                                                          |

a) Obigem Jahrhundert, zum Theil auch den folgenden, gehören anch die I. von Würdtwein, Dineces. Mogunt. T. Ill mitgetheilten Synodalregister der hainzer Archidisconate S, Mana virg ad Gradus, St. Stephan u. S. Johann an, welche, soweit hierher gehörig, im Auszuge eine Stelle finden mögen:

Sach C. Wickind, Burenheim; Honstad christoff, Bernide et Asserbeim, c. Barchein et Barchein (1984), 18 a. 10. Carliero C. et sper; [Swindleim]; Honstad ch. Erbindi, Bernide et Asserbeim, c. Barchein in terminal (1984), 18 a. 10. Carliero C. et sper; [Swindleim]; Bernide et Asserbeim, c. Barchein in terminal (1984), 18 a. 10. Carliero C. et sper; [Swindleim]; Bernide et Swindleim, 18 a. 10. Carliero C. et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Barchein; [Ronnelwarg, S. 12. Plaspach c. Wennige et Wernis. S. 14. Gaudra et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. 10. Carliero C. Electrica et al. (1984), 18 a. (1984),

Angung e. Branden and the control of 
|       | Secul. XV.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3268  | с. 14       | Weisthum des Gerichtes zu Keuchen (Keuchen, Heldenbergen, Budinsheim, Rendel, Kl. a. Gross. Karben, Akarben, Hulschhofen, Clopheim, Elwinstad, Aldenstad, Obra, Ramoldehusen. Helmerschhusen, Rodinbach, Kl. Aldenstad.) (Orth's) Rechthändel. III, 687. Weisthümer v. Grimm. III, 457.                                                                          |
| 3269  | c. 14       | Weisthum des Hubengerichtes zu Celle b. Alsfeld. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. III, 94. Grimm. III, 342.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3270  |             | Weisthum der Rechte des Grafen Johann v. Ziegenhain zu Kirchdorff.<br>Kuchenbecker. Coll. III, 94. Grimm. III, 342.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15    | Secul. XVI. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3271  | с. 15       | Weisthum des Landgerichtes zu Herbstein.<br>Grimm, III, 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 861         | II. Zusätze und Berichtigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |             | W. I. I. I. I. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3272  | Nov., 20.   | Walabreht schenkt für sein Seelenheil dem Kl. Bleidenstadt in pago Nithagouue in Feluuila<br>iurnales XIII de terra aratoria cum mancipio I et in pago Rinagouue monaster. Blidinstat,<br>sub die XIII Kal. Decemb. An. dnice. Incarn. DCCCLXIV. An. XXIIII Domn. Hludouuiei reg.<br>in orient. Francia regn.<br>Bodmann, Rheingauische Alterth. I, 103. Note a. |
|       | 942         | Zoumann, mongazione interna i, roor tote al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3273  | Juli, —     | Liutuuin schenkt u. übergiebt dem H. Nazarius oder dem Kloster Rotunbah, in marca de in-                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52.13 | Jun, —      | feriori Muggistat in pago UU eterciba et in comitatu Hatumari Comitis, ubi venerabilis                                                                                                                                                                                                                                                                           |

infer., Finckenhain, Foltsrucken, Erinckshusen, Hirtenrade, Guntershusen, Uffleyden infer., Harhusen, Weltershusen, Horbach, Beyelsanfer, Finckenham, Foldsrucken, Erickshusen, Hirfenfade, Gahlershusen, Ufleyden infer, Harbasen, Wellershusen, Horbech, Beyden dorff, Ollershed, Frawirnder, Eliperade, Heymbech, Hulsele, Appearade, Lucelsho, Deckadabch infert, Bubelsfelde, Frymanne, Op-prachtabasen, Wykrummeshusen, Honigen, Uffielden super.). conf. Wenck II, 433. Schmidt I, 221. Wagner III, 223. J Amean, p. 233. (Kummelsassen, Widenbasen, Waschelsassen, Schonborn, Feterbach, Berusfelde, Amean, Lumme, Attenham, Merfaw, Res-bach). conf. Wench II, 430. Schmidt I, 227. Wagner III, 190. 61 to dorlf, p. ib. (Uclenhausen, Wydreitsham, Andershe, Appearance, Steinbolle, Klimpach, Molenbach, Guveisshusen, Anderff, Rüdingershausen, Kaselbach, Wytzenbathn, Londorff, Aldeesdoff, Elbartshauen). conf. Wenck II, 433. Schmidt I, 223. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. 7 Winderson, Conf. Wenck II, 434. Schmidt I, 225. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. 7 Winderson, Conf. Wenck II, 435. Schmidt I, 225. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. 7 Winderson, Conf. Wenck II, 435. Schmidt I, 225. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. 7 Winderson, Conf. Wenck II, 435. Schmidt I, 225. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. 9 Winderson, Conf. Wenck II, 435. Schmidt I, 225. Wagner III, 186. Steiner, Geeck, d. F. G. Londorf, 5, 4. S. 10. Schmidt II, 225. Wagner III, 225. Wagner III, 225. Schmidt II, 225. Wag secken, p. 296. (Alden-busseckiu, Ruchelinskirchen, Büren, Bussecke, Rode, Alienstruth, Wygantshusen, Opperode, Amelungeshusen, Willinhüsen), Wk. II, 433. Schm. I, 230. 9) Kirchberg et Wessemar, p. ib. (Ruthartshausen, [Udenhusen], Dückenbach, Mantzelar, Deyburge, Loller, Kirehberg et Hegershusen, [Wessemare et Burschoid]). Wk. II, 423. Schm. I, 231. Archiv V. Nr. XVII, 2, 10) Gladebach, p. 307. (Hirprachterode, Slirbach, Dydenhusen c. Wytershusen, Endebach, Womeldishoffen, Rameshussen, Bedelnhussin, Fronhussen, Senckenshussen, Fredebrachtisbusen et Richenbach, Morolicashusen, Erizhusen, Wydenhusen, Sibrachtisbusen, Kelnbach, Ansmessen, Buttenborn, Gladnbach, Reymershusen et Richolsbusen), Wk. II, 439. Schm. I, 244. II) Dutphe, p. 308. (Egkeldisbusen, Kombach, Wilgerhin, Buchonway, Demesshusen, Fredikuistorif, Elimbusen, Humershousen, Subburg, Hirtsbusch, Morludisbusen, Nonhouse, Wingerbut, Durcenstv, Decreasancen, Frechnistoris, Amandausen, Internacionalen, Simpire, Internacio, Amortenstonaer, Gunderstubsen et Hertzhusen, Aldendorff, folichbasen, Nak II, 439. Schm. 1, 247. 12] Brey den bach, p. 317. (Roden, theshusen, Litraefelt, Frehenthäuen, Zweyhorle, Ginderna, Yssenbussen, sup. et infer., Stempberphe, Achimbach, Wadechin, Simmersbach, [Puderbach], Obbern Dydenn, Nydern Dydenn, Aydoler Dydenn, Wolckersbussen, Wesfeubach et Willingsbuen, Gottbuene, Gildeden, (Ryddern Lassphe), Melspach, Walen, [Fischelnbach, Heysempach, Dietzraide], Wesentpach, Breydenbach), Wa. II, 438. Schm. 1, 243. 13] Batteamenjach, vasua, tricacennusch, neysempach, petranelt, vasenspiech, breyechnen, N. 11, 435. Schm. 1, (Ewertshusen, Rupertshusen, Eymanshusen, Lynsphe, Belchershusen, Fromeldeskirchen). Wk. II, 440. Schm. 1, 252.

C. Archidlaconatus S. Johannis Bapt. Mogunt. (Wardtwein I. c. 349 ff.): 1) Grunberg, 2) Babinhausen, 3) Vellen, 4) Zilburn, 5) Bedlershayn, 6) Kesterich, 7) Russelshain, 8) Stockhusen, 9) Ittingeshausen, 10) Reiuhartishain, 11) Stange-

rode, 12) Eyches, 13) Dutenrode, 14) Holtzbusen, 15) Ulrichsteyn, 16) Amens super, etc.
Hierher gehörig ist ferner II. das von Wigaud (Wetzlar, Beiträge I, 77 ff.) u. Abicht (der Kreis Wetzlar, III, 44 ff.) aus dem Illertier geborg stil ferfer in. one von rugsuo (vectum onirage 1, 77 s.) in. Addicta (ser area recurse in. 2 s.) and one 13. John. miglenbuile (vereichnis der zum Decenate Wetzlar gehörgen Flarreien, nach welchem aus dem Grosserrogisham Kessen demselben die Orte: 1) Weydebach, 2) Krombach, 2) Kongisberg, 4) Rodechein, 5) Bluchchlein, 6) Molnheim, 7) Giersen, 5) Wyisk, 9) Rodechein, 10) Hauen, 11) Majus Linden, 12) Langonsser, (3) Kircigonsser, (4) Praigrosse amgebrig waren. Ein anderes Verzeichniss desselben Decenates, migetheilt in der Schrift: Diss. insug. juridies de Burdecenats Trevirensi v. Jacob Naumheim Tirer 1783. et al. (1) Rentier (1) Crumbach. Ein drittes, enthaltend in der Schrift: L. Corden, Dictionis geminse in noviss elect. Decanorum Capituli rurahis Diktrebensis publice propositae etc. Wetzlar 1776, 63 Pfarreien, u. darunter: Langause, Poelgause, Iluchelnbein, Königsberg, Rudcheim, Geisen, Allendorf h. Lidden, Husen, Mühheim, Crumboch. Vergl. v. Uluenstein, Gesch. v. Weilar I, 191 ff. Abit I. c. III, 38 ff.

| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्यातीक गानते । तहे ।<br>.कडी । से १० | vir nomine Harricho moderno tempore abba dinoscitur, was er an mütterlicher Erbschaft in<br>dem Orte, qui dicitur Hibingum (Eibingen) in pago Renense besitzt. F. in monaster. Rotun-<br>bahe II. Id. Julii, An. Docae. Incarn. DCCCCXLII. Ind. XV. An. Ottonis reg. VI.<br>Ebend. I, 99. Note b.                                                                                                    |
| 1162                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Marquard, Abt zu Fulda, beurkundet, in welcher Weise Burchard, Probst seines Stiftes u. der<br>Kircho zu St. Andreas zu Nuenberc, Güter in Glilheben u. Rodenheim (per manus Ger-<br>hardi germani sui, Comitis in Nuringes, et Burtoldi Comitis in Nitche) zur besondern                                                                                                                            |
| 1219                                  | Nulzniessung der Brüder seines Stiftes geschenkt habe. Acta An. Incarn. dnice. Mill. C. LX.<br>II. Ind. X. Imper. Frider. Imp. VIII.<br>Ebend. II, 576. Note *.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Als Wilhelm v. Heine harmes die Caberburg des Beisbelierstragen Meisters v. Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3213 S. III. et d.                    | Aht Wilhelm v. Haina bezengt die Schenkung des Reichsdienstmannes Meinhard v. Grunda von<br>Gütern zu Grunda me dia (Mittelgrund) et inferiori, Hasela, Mittela, Livela an sein Kloster.<br>A. in Castro Butingen.                                                                                                                                                                                   |
| turbs.                                | Gud. C. D. 1, 468, conf. 507, Nr. 199, Wenck, H. U. B. 138, Nr. 99,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1232                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3276 s. m. et d.                      | Ladolf, der Schultheiss, die Schöffen u. Bürger gemeinlich in Frankfurt beurk., dass R. Heinrich v. Wickstadt u. Kunegunde seine Gemahlin dem Kl. Arnesburg ihre sümmlüchen Besitzungen in Sterrenbach et in Wikenstat geschenkt haben. Act. aute gradus eceles. in Frankeumort.  Boelmer, C. D. Moenofr, 1, 57.                                                                                     |
| 1236                                  | potential, et al. potential, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3277 Mai, -                           | K. Friedrich bestätigt dem Kl. Selbold seine Besitzungen zu Hattengesesse, Witterums (Alt-<br>wiedermus), Gunsrodes, Lobberbach (Lorbach), Mictla, Miroldis, Heilers, Gefinhusen,                                                                                                                                                                                                                    |
| 1288                                  | Wechterspach. D. apud Herbipolint, Mense Maji.<br>Wenck. H. U. B. 153, Nr. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3278 Juni, 28.                        | Papst Gregor IX. bestätigt dem Kl. Selhold seine Besitzungen zu Mithau, Gonsrode, Hittengeses,<br>Bennerwiesen, Dieparch et in Lindenhoch. D. Laterani IIII Kal. Julii.<br>Wench II, U. B. 134. Note "Extr.                                                                                                                                                                                          |
| 1244                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3279 Dec., 28.                        | Nr. 410 ist vollständig abgedruckt b. Guden., C. D. III, 1112. Nr. 59. spices dipl. (Act. in Cymiterio Minzenberg, quarta Kal. Januarii.)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | All of a Triange Horiston Confeid a December December of Lake a Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3280 Nov., 5.                         | Albert v. Trimperg, Henrich u. Gottfried v. Branneck, Eberhard v. Brenberg u. Ludwig v. Isen-<br>burg beark, dass die Gebr. Heymerich u. Friedrich, Sölme Friedrichs, Herrn v. Geylenbusin,<br>ihre Güter zu Rode gegen andere zu Grinda media (Mittelgründ) et superiori, Ossigheim<br>et Husen an das Kl. Hainn vertauscht hätten. A. in Geylenbusen, feria tertia prox. p. fest.<br>omn. sanctor. |
|                                       | Wenck H. U. B. 184, Nr. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1268                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3281 Sept., 22,                       | Cunrad, der Schultheiss, die Schöffen und die Gemeinde der Bürger in Frankfurt, beurkunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5cp., 22,                             | dass Gertrud, die Wittwe des Frankfurter Bürgers Herold, dem Kl. Arnspurg einen Mansus<br>in Horheim u. das Erbrecht des Mönches Herold, ihres Sohnes, übertragen habe. Act. viij                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Kal. Octobr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0000                                  | Boelmer, C. D. Moenofr. I, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3282                                  | Nr. 525 gehört in dieses Jahr u. nicht in das Jahr 1262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1269                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3283 s. m. et d.                      | Engilhard sen, v. Weinsberg bestimmt der an seinen Sohn Conrad verlobten Tochter Graf Diethers v. Katzenellenhogen, Elsibet, ihren Witthum, den er auf seinen Theil der Müzzenbergischen Erbsschaft, nämlich die Schlösser Mincenberg, Assenheim u. Hagen auweist. A. ap. Assenheim. Wenck I. U. B. 37, Nr. 53.                                                                                      |

| 3284 | 1292<br>Apr., 24.         | Ludwig v. Isenburg giebt seine Einwilligung zu der Schenkung von Lehngütern zu Mittelea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0201 |                           | grundaha von Seiten des Hartmann v. Elinaha an das Kl. Haynehes. D. VIII. Kal. Maii. Guden, C. D. 1, 858. Nr. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3285 | 1299<br>März, 31.         | Graf Gottfried v. Ziegenhain giebt den Zehnten zu Elberodt, den der R. Cuno v. Holzheim,<br>Werner v. Gilse, Wepener u. der Pleban zu Lovelbach (Lehrbach) von ihm zu Leben ge-<br>tragen, auf deren Ersuchen dem Kl. Haina. D. feria III. p. Letare.<br>Wenck II. U. B. 246. Note Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3286 | Oct,, -                   | Hermann u. Siffrid, Gebr., v. Geismar verkaufen dem Kl. Haina deuselben Zehnten zu Elberodt<br>D. in mense Octobr.<br>Wenck. Il. U. B. 246. Note. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3287 | 1313                      | Rudolff v. Rückingen dotirt die Kapelle zu Neuen Hasela mit Gütern u. Gefällen zu Laubers-<br>bach (Lorbach), Rodenbergen, Diepach, Gunsrode u. Haselaw. G. an S. Marcus tag des<br>h. Ewang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ****                      | Würdtwein, Dioeces. Mog. III, 166. Nr. 119 (Consens K. Ludwigs hierzu. G. Frankfurt, an S. Barthol. abent. 1344. lb. Nr. 120).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3288 | 1850                      | Hatto v. Operode verkauß sein Haus "vff dem Raine von den Barfüssern gen Sent Authon zu<br>rechten Hand gelegen." zu Grünber g. S. S. Extr.<br>Glaser, Gesch. v. Grünberg. S. S. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .    | 1356                      | diaser, desch. V. drumerg. S. 65. Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3289 | Mürz, 27.                 | Heinrich v. Solmz verpfändet dem Philippse v. Calsmund, Canoniker zu Wetzlar, seine im der<br>Aldenkircher Ceut liegende Dörfer, als Erde, Aldendorff, Arde, Nydern bisschoben, Obern-<br>bisschoben, Obern weidebach, Gunderdeshusen, Fromelerade u. Rospach für 550 Pt.<br>Heller. D. ipsa dominica q. cantatur Oculi.<br>Gud. C. D. V, 237, Nr. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3290 | 1362<br>Nov., 11.<br>1972 | Stiftungsbrief der Wetterauischen Rittergesellschaft. D. ipso die bti. Martini Episc.<br>Landau, die Rittergesellsch. in Hessen. S. 97. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3291 | Feb., 16.                 | Ausschreiben der Landgrafen Heiurich u. Herrmaun v. Hessen an ihre Mannen u. Burgmannen zu Marpurg, zum Frankenberge, zu Giessen, Koenigsberg, Blanckenstein, Bidencapp, Wetter, Wolckersdorf, Kyrchhain, Schweinsperg, VIrichstein, Rumerode, Alsfeld, Aldenburg, sich nicht dem Sternerbunde anzuschliessen. G. am Montag nach dem erst. Suntage in den Fasten. Landau, die Rittergesellschaften in Hessen, S. 115. Nr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1373                      | Landau, die renergesenschanen in riessen. S. 113. Ar. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3292 | Dec., 14.                 | Kaiserliches Gebot an die Burgmaunen zu Friedberg, von dem Sternerbunde abzustehen. G.<br>Prage an dem Mitwochen nach sente Lucieulug.<br>Lundau, die Rittergesellschaften in Hessen. S. 139. Nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3293 | Febr., 4.                 | Metze, Frau zu Liesberg die älteste genehmigt die von ihrem Sohne Friedrich Herrn v. Lisberg<br>mit den Landgrafen zu Hessen wegen Rvmenrod geschlossene Sühne. G. vff den nesten<br>synabent nach vinser frawentag purificatio.<br>Landau, die Rittergesellschaften in Hessen, S. 146, Nr. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2004 | 1377                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3294 |                           | Verzeichniss der während des Sternerkrieges in den Aemtern Grundberg u. Alsfeld versetzten Güter, als a) Tylen v. Beldirsheim Hordbach für 300 fl., b) Ebirhard Rydeselu Reinhardeshain für 148 fl., c) God Strebekotze Luter für 170 fl., d) Gerlachen v. Rumerslüssen vor 306 fl. die zwei Lume, c) Erwyne v. Drabe für 175 fl. Lyndiustrud, f) Kesselrige für 113 Mark Queedorne et Sassen. y) Dit, Lydirbach für 600 Schill, das Gericht mel Hoyge vor Alsfelt, h) dem Sybold z. Winthusen für 380 fl. Dorf u. Gericht Heydilbach. i) den v. Loybibach u. Hartunann Baldemare Kirchtorff das Gericht. A. LXXVII. Lamlau, die Rütergesellschuffen in Hessen. S. 160. Nr. 37. |

| 3295 |                                                                                                                                                                                                                             | Graf Johann v. Nassau-Dillenburg vergleicht sich mit dem Landgr. Hermann v. Hessen, wegen<br>Driedorf u. Itere. G. Franckenfort am sondage in den fasten alz man singet Judica.<br>Landau, die Rittergesellschaften in Hessen. S. 179. Nr. 61.                                                                                                             |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | 1380                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3296 | Feb., 26. Henne Kelner, Amtmann zu Assinheym verspricht sein von Philipps Herrn zu Valken Myntzenberg zu Bruchenbrucken gefreites Gut nicht zu veralieniren. D. feria ap. Dom. q. cant. Ocul. Guden., C. D. V. 832. Nr. 75. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|      | 1393                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3297 | Mai, 1.                                                                                                                                                                                                                     | Conrad v. Ortenberg beweist mit Zustimmung seines Lehnsherrn, v. Liessperg, seiner Gattin 50 fl. Witthmusgeld auf seine zwischen dem Schlosse Bracht u. dem Seltzer Ferte gelegene 5 Huben u. auf seinen Hof zu Alnrode. D. Bracht, ipso die Philippi et Jacobi. Guden., C. D. V, 1031, Nr. 37.                                                            |  |  |  |  |
| 1    | 1400                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3298 | Mai, 5.                                                                                                                                                                                                                     | Hartmud Kunhain, Altarist des St. Margarethenaltars in der St. Nicolaus-Kapelle zu Frankfurt, incorporitt seine Vicarie, dotirt von Heinr. Kunhain u. seiner Ehefrau Else mit Gütern zu Klopph eim, Durkelwil, Kiliensteden, Ensh eim u. Linth eim, dem St. Bartholomäusstift daselbst. A. die quinta mensis Maji. Würdtwein, Dioeces. Mog. II, 770.       |  |  |  |  |
|      | 1129                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3299 | Apr., 9.                                                                                                                                                                                                                    | Der Official des Stiftes Maria ad Gr. zu Mainz bestättigt den von dem Probste Jacob Gewender<br>zu Ilbenstad zur Pfärrei Soedel und den St. Antonsaltar zu Wolfersheym präsentirten<br>Stifrid v. Hünge, Priester des Kl. Ilbenstad. D. Maguncie, die Apr. nona.<br>Ibid. III, 99. Nr. 70.                                                                 |  |  |  |  |
|      | 1446                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3300 | Juli, 6.                                                                                                                                                                                                                    | Notariatsinstr. über die Stiftung u. Doltrung eines Altars im Chor der Pfarrkirche zu Ober-<br>rosbach zu Ehren der h. Maria, des h. Georg, des h. Antonius u. der h. Jungfr. Catharina<br>u. Barbara von Seiten des Schöffen Dietz Hoffmann u. seiner Schwester Catharina, Fritzeln<br>Walthers Wittwe.<br>Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 151. Extr. |  |  |  |  |
| ı    |                                                                                                                                                                                                                             | Archiv f. Hess. Gesch. V. Nr. XIII, 15f. Extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |



1878

Fälschlich sind mit gesperrter Schrift gedruckt: in Nr. 161 Askebrunnen, Nr. 678 Stirstad, Nr. 1034 Fisseburnen, Nr. 1129 Winden, Nr. 2461 Rodenbergen. Dagegen hätten gesperrt gedruckt seyn müssen: in Nr. 613 Laupach, Nr. 340 Alisveldiam, Nr. 670 Britzenrode, Nr. 962 Wetterau, Nr. 1258 Nidda, Nr. 1523 Itter, Nr. 1920 Ulwenshausen, Riestenberg, Nr. 2433 Leuheym.

## ORTERBRISTER.

A bbenbrunnen, s. Appenborn. Abechesbach. 229. s. Habechesb. Aberthshausen, s. Allertshausen. Achenbach, 1845, Hachenb, 2462, Hacheb, 1565. 3185. 3197. 3211. Achimb. S. 260. Note B. 12. Adelesfelt, Adesfelt, s. Alsfeld. \*Adelholdeshusen, 185, \*Adelingi praedium. 201.

Adilfult, 825, s. Alsfeld. Aeinhartshusen, s. Einertshausen. Affalterbach. 242. s. Effolderbach. Ailfelt, Ailesvelt, Alisfelt, Alisnelt, S. Alsfeld, Aithardesdorph, s. Eichelsdorf. Akarben, s. Okarben.

Allartshausen, s. Allertshausen, Allbach (Alp.) S. 260. Note B. 7. Allendorf (b. Battenberg). 822. 3018. 3135. 2199, 3192, Sup. et inf. 260, Note B. 13. Allendorf ap. Gladenbach (Aldend.) 853. 2495, S. 260, Note B. 11.

Allendorf (b. Giessen). 104. Altendorph. 183, Altendorpp, 583, 647, 1022, Altendorf. 3158. Altendorfa, S. 255, Note A. 13. S. 260. Note II.

Allendorf an der Lumbda, 1129, 1653, 1885. (Alindorf), 1857, 2015, 2141, 2337, 2457. 2585. 2820. 2821, 2935. 3129. 3205. 3213. 3219. S. 255. Note A. 16. S. 260. Note B. 6. Allenrode (Allerode). 1741. Alprode. 2228.

2297 Allertshausen (Alstratahusen, Aberthsh.). \$457. \$872. 3019. \$149. \$219. 3220. S.

253. Note A. 22. Alfo, s. Asfo. 263.

Almenrade (Almunderot, Amunderot). 3248. Alsfeld (Adelesfelt. 254, 255, 2242, Adesfelt. 234. Adilfult. 825. Ailesvelt. 516. Ailsurlt. 598. Ailfelt. 415. Alchesfelt, S. 255. Note A. 29. Alisfelt. 304. 640. Alsfeylt. 977. Alsvelt, Alsueld. 417. 662. 811. 942. Elsfelt. Elsuelt. 535. 1091). 564. 612. 665. 898, 1035. 1060, 1079. 1317. 1348. 1450. 1452. 1466. 1473. 1486. 1506. 1536. 1606. 1643. 1677. 1431. 2116. 2161. 2276. 2309, 2214. 2373. 2583, 2641. 2674. 2685, 2878. 2584. 2925. 3111. 3129. 2291. 3294. \*Alstatt (h. Gambach), Abalastat, S. 256.

Note G. 80. Alachstater marca. 147. Alastater marca, 79, Alstat 382, 1143, Alstath. 371 Alttstadt 1986.) 3845. S. 237.

Note G. 113. Alstratahusen, s. Allertshausen.

\*Altenburg (castr. et monast, ap. Arnsburg). 281. 282. 284. 1256.

Altenburg (ap. Alsfeld), Aldenburc, Aldinburg. 297. 893. 899. 1272. 1496. 1636. 1875. 1884. 2059. 2085. 2126. 2161. 2276. 2314. 2380. 2685. 2749. 3291. Altenbuseck (Alten-Buchsecke), 1832, 2292.

2369. 2374. 2415. 2902. 2916. 2919. 2995. 2098. S. 260. Note B. 8.

Alte Dick - (silva). 2116.

Altenhain (Aldinheyn, Aldennhain). 959. 1603. 1637. 1748. 1979. 2188. 2315. 2698, 2787, 2838, 3012, Altenlotheim. 487, 494, 495, 512, 513, 1130,

1171. 1545. S. 260. Note B. 14. Altenschlirf (Slierafa, Slierefa, Slierofero marca, Veteris Sluerepha), 177, 220, 224, 235, 253, 1724, 1752, 1896, 1920,

2379, 2233, S. 255, Note C. S. 257, Note G. 141

Altenstadt (Altenstat, Aldinstat, Altenst.

Vltunstat). 1. 63. 102, 127, 567, 574, 599, 664, 671, 962, 1061, 2427, 2561. 2782, 2812, 2832, 2100, 2147, 3268, S. 256. Note G. 28. 41. 50. 52. 65. 66. S. 257. Note G. 79. 85. 122 S. 259. Note A. \*Altenstrudt, Almstruedt, (Londorf, Kti.) 2415, 2902, 2995, 3080, S. 260, Note

В. 🥾 Altwiedermus (Wyederums), 2493, 3277. \*Amelhurg. 1183.

Amena. S. O. u. N. Ohm. "Amene (b. Friedberg). 251. 281.

\*Ammelungshausen (KG. Buseck), S. 260. Note B. 8. Ammenhausen, 2019, S. 260, Note B. 10.

Amstruedt, s. Altenstrud. Andrefa. ap. Londorf. (Arneffe, Antraffa,

Anraffa), 178, 201, 571, 1826, S. 255, Note A. 11 u. 14, S. 260, Note B. 6, Angerod (Ingerade, Ingerode), 1652, S. 259. Note B. 3.

Angersbach (Augeresbah, Zungeresbah). 178, 260, 1201, 1896, 2163, 2379, 2384, Annerod (Anrade, Anrodt). 1028. 2415. 2090, 3153,

Ansuinesheim, s. Ensheim. Antzenberg (silva). 1659. 2111. \*Appelshausen, (ap. Stammheim), 1806.

1938. Appenborn (Abhenbrunnen), 3139, 3219, S. 253, Note A. 34, S. 260, Note B, 6. Appenrod (Appenrade, Appinrode). 1067. 1196. S. 260. Note B. 4

Arilbach, 71, s. Erlehach. Arnberg (mons ap. Stogkhusen). 1847. Arnsburg (Arnesh., Arnisp etc.) a) Castr.:

281. 282. 294. h) Monast. 294. 308. 310. 314, 315, 325, 327, 333, 335, 336, 338,

339. 342. 344. 345. 351. 352. 353. 355 336. 360. 361. 364. 363. 370. 273. 374 376. 377. 379. 380. 382. 384. 387. 390. 399. 400. 401. 403. 406. 407. 410. 411. 412. 413. 419. 419. 420. 421. 422, 423, 429, 434, 441, 446, 450, 432, 462, 469, 473, 485, 498, 505, 304 515. 517. 519. 522. 523. 528. 534. 549. 350, 366, 579, 591, 589, 604, 603, 609, 618, 619, 620, 630, 632, 650, 653 683. 697. 709. 710. 712. 713. 716. 717. 719. 720. 729. 730. 721. 733. 727. 729. 743. 751. 758. 759. 763. 771, 772. 775. 781. 786, 788, 797, 789, 816, 819, 821, 824, 827, 833, 848, 850, 856, 861, 964, 865, 872, 882, 885, 895, 993, 998, 909 921, 932, 933, 927, 940, 934, 939, 1021 975, 976, 978, 987, 1009, 1019. 1045. 1055. 1058. 1078. 1077. 1979 1132 1083. 1095. 1096. 1097. 1103. 1187. 1140. 1149. 1188. 1192. 1194 1209. 1256. 1296 1295. 1374. 1349. 1429. 1430. 1488. 1503. 1504. 1580 1590. 1615. 1629. 1646. 1679. 1735 1976 1748. 1760. 1788. 1808. 1862. 1958. 2000. 2001. 1906 1992. 2072 2092 2157 2193 2211 2221. 2223 2260. 2261. 2267. 2303 2307 2310 2217. 2359. 2378. 2399 2421. 2429. 2433. 2492. 2496. 2506. 2511. 2548 2558. 2596. 2607. 2587. 25NS. 2590. 2613. 2650. 2663. 2674. 2762. 2794 2926, 2941. 2945. 2848. 2961, 2962 2877 2442 2890. 2902 2914. 2925 2942. 2944. 2950, 2994. 2010. 3022 3020. 3037. 2044. 3045. 3050. 3052. 3054. 3058. 3060, 3070, 2109, 2121, 2124. 2126. 2127, 3120. 2132. 3254. 3255, 3256, 3276, 3281, S. 259, Note A. Arnshain (Arnoldeshan). 870. 1402. \*Asberch. 238.

Ascobach, Asgebach, Askebach, s. Eschbach.

Asechenrode, s. Eschenrode, Asel (Esele), S. 260, Note B. 14. Assenheim (Assinh.) 305. 499. 514. 363. 594, 670, 698, 698, 772, 790, 812, 813, 846. 912. 916. 929. 1014. 1424. 1462.

1806. 1887. 1907. 1957. 1966. 1977. 1988, 2004, 2021, 2062, 2075, 2076 2081, 2129, 2147, 2233, 2277, 2284. 2293. 2364. 2370. 2632. 2623. 2637. 2758, 2768, 2898, 2952, 3067, 2137, 2183. 2282. 2296. S. 236. Note F. S. 239. Note A. Gericht, Grafschuft, Amt. 1732. 1984. 2091.

Asthem (Assenheim od, Ossenheim), 3229.

<sup>\*)</sup> Die Ziffern bezeichnen die Nummern u. \* die ausgegangenen Orte.

Atzenhain (Anzenhagen, Anzenheimb). 386. 2630. 3111. S. 260. Note B. 5 \*Auernhorst (KG, Vöbl), S. 260, Note B. 14.

Badenburg (Badenberge). 1539. 2415. 3081, 3180,

\*Baldersdorff (KG. v. Kirtorf). S. 259. Note B. 3. Baldradesheim, Baldraresheim etc., s. Bel-

lersheim.

Baldualdun. 3234. s. Battenfeld. Busdorf (Barstorp, Bastorph, Bossd.) 313. 341. 363. 2876.

Battenberg (Battinb.), 349, 349, 378, 392, 409, 307, 681, 915, 919, 971, 1110, 1114. 1308, 1318, 1319, 1320, 1348, 1415. 1419, 1485, 1893, 2106, 2411, 2577, 2585, 2830, 2874, 2935, 2974, 3016. S. 260. Note B. 13

Battenfeld (-velt). 823. 2830. Baldualdon. 3234. S. 260. Note B. 15. Bauernheim (Burenheim, Bürnh.). 257.

369, 1718, 1984, 2126, 2286, 2370, 3210. S. 259. Note A.

Baumgartshof ap, Schiffenberg, 3043. Baumkirchen (b. Freiensehen). 2709. Brumsk. (?) 2695, 2852, 3083, Begelurte. S. 255. Note A. 33.

\*Beinhardshof ap. Oberrosbach. (Benhardta, Beinbard), 1811, 1984.

\*Belchersbusen (KG. Bromsk.) S. 260. Note B. 15.

Bellersheim (Baldradesh. 30. 216. Baldraresh. 4. 11, 14, 17, 32, 33, 41, 42, 44, 143, Baltradesh. 44, Baltratesh. 33, Baltratish. 11. Beldrissh. 2137. Beltirrsh.). 579. 1014. 1036. 1100. 2378. 2857. 2967. 2969. 3217. S. 259. Note A.

Bellingshausen (Billingsh., Billinsessh.). 2604. 3197.

Bellmuth (Bellemunt, Belmunt), 1387, 1392. 3240.

Bellnhausen (Bedelnhusin). S. 260. Note B. 10.

Beltershain (Bedirsh. Bedlersh.). 1962. 3265. 3266. S. 260. Note C. 5. Bensburg, 1543.

\*Berbeche, S. 256, Note G. 26.

Berenberesbusen, a. Bernshausen. \*Bergheim (ap. Arnsburg), Berincheim. 647, Birnkh, 686, Birnekh, 2469, 3251.

Bermkeim, S. 239, Note A. \*Bergheim (ap. Gronningen), Bercheim. 136, (Benlieim.) 149, 166, 498, 944, Berth. 271, Berkh. 338, 2828, 3234, Bergh. 2455, S. 236, Note G. 39,

Bergheim (b. Nidda), Berkh. 2561. S. 259.

Note A. Bergheim, s. Langenbergheim.

Berghofen (Berchhohen, Berckhoben, Bergkobin). 2577, 2578. S. 255. Note A. 30 Bereziezun, Berinscozo, s. Bessingen, Bezingen.

Berinburnyn. 1062. Bermuthshain, Warmundessneida, 235. Bertolles Sneida 238, Berhtoltesneita, Berahtoltea Sneita, 240.

Berngerode (Berghube). 158. Bernsburg (Bernbardesdorf). 870, Bernsfeld (Bernesvelde, 347, Bernisfelde, 1620), 1639. S. 260, Note B. 5. Bernshausen (Berenheresbusen), 213, 673. \*Bernsrode (KG. Winnerod). S. 260. Note

B. 7

Bersrode, 1886, 3219,

Berstadt (Berstad, Berstat, Berstath, Bertenstat, Berthenst., Perhatat). 213. 221. 393. 470. 718. 997. 1017. 1469. 1487. 1502. 1518. 1621. 1865. 1937. 2098. 2677, 2468, 2980, 3065, 3115, 3204, 3237. S. 235. Note B. b. u. E. S. 257. Note G. 78, 88, u. H. u. S. 239, Note A. Bessingen (Bereziezun, Berincozo, Bezeningen, Bezingen, Bezzingestat) 22. 394, 516, 1065, 1100, 3241, S. 257, Note

G. 22. S. w. O. u. N. Bessingen. Bettcheus-Mühle (ap. Friedberg), 2655.

Bettenhausen, 656, 1503, 1906, 1925, 2398. 2469. 3225. S. 259. Note A. Beuern (Bramaren, Buren). 1163. 2787. 2919, S. 255, Note A. 18, S. 260, Note

B. 8 \*Bevelsdorff (KG Offleiden), S. 260, Note

Beyenheim (Bigenh., Bienh., Beinh.); 46. 573. 628. 965, 968. 1629. 1853. 1911. 1971, 2394. 2417. 2559, 2865, S. 255. Note E. S. 236. Note G. 22, S. 259. Note A.

Bieben (Biebernahe), 304, 364,

Bieber (Biebernha). S. 255. Note A. 10. Biebighausen, 2988.

Biedenkopf (Biedencap, Beidenkap, Biedenkaph). 460 463. 859. 1251. 1454. 1609. 1617. 1819. 1850, 2001. 2023. 2030. 2033. 2138. 2285. 2319, 2585, 2604. 2676. 2730. 2732. 2739, 2746. 2752, 2764, 2784-86, 2909, 2935, 3189,

3198. 3291. Billertshausen (Bylharteshusen, Bilderh.). 1652. S. 260. Note B. 3.

Billmsesshausen, a. Bellingshausen. Bindsachsen (Bintzensassen). 1660.

Bingenheim. 22, 187, 249, 393, 430, 723, 896, 913, 985, 997, 1092, 1187, 1235. 1330. 1394. 1468. 1469. 1531. 1547. 1555. 1604. 1700. 1762. 1779. 1865. 1867. 1885. 1978. 2098. 2219. 2364. 2470 2511. 2865. 2932. 3227. S. 255, Note B. a. S. 257. Note H. d. S. 259. Note A.

Bingeshusen, s. Ringelshausen, Birchense (im Birkes). 221.

Birklar (Birchinlare, 119, Bikelare, 555, Birkenlare, 120, 710, Birkeler, 2455.) 308, 737, 1027, 1646, 1906, 2157, 2378.

2398, 2469, 3060, S. 259, Note A. Birx ap. Stammheim (Birkisheym), 974. 1935, 2806.

Bischoffen, 3069, s. a. O. u. N. Bischoffen, Bisenrod (hirtorfer KG.) 636. S. 259. Note B. 1

Biases, S. 259. Note A. Blagestat, s. Florstadt.

Blankenstein, 520, 1133, Blangstein, 2373. 2385, 2808, 2811, 2935, 3291,

Bleichenbach. 367. 378. 1965. 2497. 2623. 2759, 2813. (Pleichenb.) 2822.

Bleidenrod (Blidenrode, Blidenstat, Britzerode), 801. 870. S. 233. Note A. 1. 11. 6. S. 260. Note B. 4.

Blofeld (Blafelt, Blaefelt, Blovelt). 1793. 2098. 2865. 2960. S. 256. Note F. S.

239. Note A. Bobenhausen (Babinhusen), 939, 1073, 1266, 1294. 1364. 1371. 1475. 1605. 1636. 1654. 1657. 1698. 1748. 1777. 1934. 1864. 1910. 1979. 2008. 2165. 2388. 2566, 2582, 2595, 2630, 2688, 2699, 2775. 2797. 2833. 3012. 3080. S. 260. Note C. 2.

\*Bockenheim (ap. Butsbach). 1789. Buc-cheuheim. 92. Bukenh. 280. Bückenh. 2375, 3251,

\*Boclundar, 184.

Boenstadt (Benstat, Binstat, Bonstat), 370, 374. 390. 514. 678. 680. 1182. 1843. 2062, 2632, 3067, 3137, 3185, S. 259, Note A.

Bollnbach (Buollenbach). 279, 2636. Burchbah? S. 255. Note A. 26.

\*Bonhoven. (ap. O. Mörlen.) 721. Bonlant ap. Aulda. S. 256. Note F. u. G. 51.

\*Borkhardshausen t Wüstung). 1241. Borschoiff (KG. Vohl). S. 260. Note B. 14. Borsdorf (Borstorph). 1809.

Bottenhorn (Buttenhorn). S. 260, Note B. 10. Bunmensehin (ap. Freiensehen). 1326.

Bracht, Brahtaba (riv.). 23%, Bracht, s. Burgbracht.

Bramareu, s. Beuren. Brauerschwend (Bruwertswende, Bruerswende). 1091, 2309.

Breidenbach (Grund, Gericht u. Dorf). 227, 238, 1666, 2173, 2357, 2436, 2462, 2495. 2574. 2606. 2614. 2808. 2942. 2982. 2997. 3064. 3101. 3102. 3135. 3136. 3139. 3151. 3192. 3195. 3199. 3211. S. 260. Note B. 12

Breidenbuch, s. O. u. N. Breidenbach. Breidenstein (Breitenst., Preitenst.), 1845. 1868, 2375, 2462, 2490, 2676, 2997, 3135, 3189, 3197, 3211,

Breinten, 3248. Breungeshain (Brunigeshago). 253. S. 259. Note A.

Bromskirchen (Fromelskirch, Fromeldesk., Frauoldis - hirchen, Frumoldiskirchen). 392, 823, 860, 3002, S. 260, Note B. 13.

Bruchenbrücken (Bruchinbr.). 1422. 1908. 2126 2632. 2946. 3296. \*Bruckendorff (hG, v. Kirtorf). S. 259.

Note B. 3. Bruhob (curia). 1262.

Brumskirchen (Baumkirchen?) 2693, 2709. Brungstat (KG. Battenb.), S. 260, Note R 13

Bruneckshusen (KG. Vöhl). S. 260. Note B. 14.

Brunely (KG. Battenb.). S. 260. Note B. 13. Brungesgeroda (curia in Nidda), 382. Bucgenstat. 184. a. Okstadt,

Buchenau (Buchenaw, Buchenowe), 1609, 3133, 3189, 3211, S. 260, Note B. 11, Buchenberg (Bochmar, Buchmar). 947. 1265

Buchholz, 1478.

Buchinbrucke (Molo ap. Friedberg). 1496. Büches (Bucha, Buche, Buchis, Buocho). 250. 1888, S. 257, Note G. 73, 103, S. 259. Note A.

Büdesheim (Budenesh., Budensh., Buodenesh., Budinsh., Budessh., Butinsh.). 237. 805. 892, 929. 932. 961. 988. 1905. 2091, 2284, 2358, 2370, 2880, 3149, 3235. 3265. S. 257. Note G. 27. S. 259.

Note A. Büdingen (Butingen, Butdingen, Budicken): 1) Graf - u. Herrschaft: 1101. 1191. 2246, 2296, 2645, 2073, 2) Stadt u. Burg. 509, 550, 575, 590, 697, 734, 1070, 1190. 1839, 1474, 1681, 1724, 1734, 1744, 1774, 1888, 1924, 1948, 1981, 1982, 2078, 2082, 2123, 2136, 2183. 2213. 2264, 2440, 2503, 2511, 2520, 2594. 2738, 2744, 2773, 2807, 2809, 2191. S. 259. Note A. 3) Wald: 357. 1868. 1070, 1199, 1205, 1744, 1844. 1904. 1915. 1918. 1948. 1981. 2078. 2109. 2213. 2243. 2244. 2250. 2420. 2439. 2555. 2556. 2680. 2892. 3131. 3191. 4) Gericht, 1068

Bussfeld (Bubelsfelde), S. 260. Nute B. 4. Burbach, 784, Burchbah, S. 255, Note A. 26.

Burchoffen, 2311.

Burgbracht (Brachta, Brachte, Brataha). 1239. 1413. 1744. 2044. 2006. 2119. 2153. 2189. 2190. 2191. 2195. 2208. 2312, 2364, 2485, 2522, 2621, 2706, 3144, 3297, S. 235, Note D, S. 256, Note G. 39, S. 257. Note G. 121, 135. 138, 139,

Burgenheim, S. 256. Note G. 30

Burggemünden (Zegemunden, S. 255, Note A. 6. Gem. an der Strasse 501. 745. 989, 1001, 1407, 1759, 1852, 2084, 2314. 2379. 2585. an der Ohm. 2434. Genound. sup. S. 260. Note B. 4). 1688, 1692. Burggrafenrode (Rode). 634. 721. 1203.

1944, 2242, 2678, 2711, 2986, 3093, 2182. S. 259. Note A.

Burgholtzhausen, s. Holtzhausen.

Burkhards (Borghartes, 997, Borgharts, 2772 Burchartes, 3240, u. S. 256, Note F. Burchartesrode. 240. Burgharz. 1208. 1541. Burgharts. 2585. Burgkarts. 2161. 8276, 2314.

Burkhartsfelden (Burchardesvelt, Burgkartsf., Burckhartsveide), 280, 784, 2824, S. 260. Note B. 7.

Burenheim, s. Bauerheim

\*Burringen ap. Weickartsheim et Reiskirchen (Borningen, Burmingen). 1317.

1612, 1676, 1682, 2238, 2860, Buseck (Buchesecke, Bucheke, seche, Bochesecke, Bucheswicum, Bucheseiche). 373. 403. 538. 561. 620. 461. 990, 1154, 1162, 1229, 2143, 2497, 2828, 3227. S. 255. Note A. 18. S. 260. Note Thal u. Gericht, 890 898, 1162. В. 🤽 1887. 1519. 1585. 1761. 1869. 1870. 1882. 1916. 2017. 2026. 2027. 2054. 2055. 2056, 2079. 2049. 2143. 2215. 2235. 2892. 2392. 2416. 2429. 2430. 2474. 2499. 2507, 2587, 2643, 2643. 2745, 2765, 2767, 2750, 2810, 2849, 2858, 2891, 2899, 2998, 2940, 2949, 3056. 3057. 3068. 3117. 3118. 3155. 3157, 2158, 3160, 3167, 3169, 2187, SINN

Büssfeld (Bubilsfelda, Bulesvelde). 1196, 9469

Butzbach (Botesphaden, Botisphaden, Botinesbach). 23, 66, 92, 1099, 1214, 1385, 1401, 1440, 1481, 1487, 1502, 1641, 178N. 2061. 2152. 2251. 2262. 2254. 2443. 2445. 8452. 2496. 2508. 2510. 2511. 2517. 2525. 25%5. 2612. 2662. 2413. 2770. 2828. 2900. 2937. 2941. 2945. 2937. 2970. 2971. 2994. 3004. 3040. 3071. 3133, S. 259. Note A.

\*Caden (Lothen), ap. Giessen, 272, 273, 990

Carben (Carbah, Carbin, Karben). 186. 622. 721. 732. 832. 894. 1207. 1525. 1552. 1930. 1949. 1950. 1983. 2110, 2148. 2269. 2444. 2491. S. 256. Note G. 12. Mark. 8678. 2796. 2911.

\*Catzenbach (curia ap. Bidencap). 2907. Cella, s. Zell

Cella, s. Schiffenberg. Celle (ap. Hungen). 804. Chenedebach. 178.

Chisteriche (hästrich?). 201.

Chuningesberg, s. Königsberg, Climbach. 1250, 2457, 2872, 3149, S. 260. Note B. 6.

Clupkeim, s. Kluppenheim. Coichin, s. Keuchen.

Colenhausen (Colnhusen). 291. 292. 307. 210. 446. 731. 949. 1374. 2157. 2261. 2317. 2455. 2663 2828. 3045. 3060. 2070. (Mühle) 2948.

Commilsassen, s. Königsachsen. Conradsdorf (Cunradisdorff, Cunradesdorf, Constorff). 302. 319. 341, 599. 1653. 1932. 2140. 2183. 2187. 2216. 2227. 8953. 8955., Kanned. 2818. 2994.

"Conradsrode, im Wiseckerwald, (Cunraderade, Konradesrode), 204, 271, 272,

Crainfeld (Creigenfeld. 997. Creenfelt. 2161, 2276. 2314. Greginfelt. 253. Kreynfelt. 1541. 2585. Vfeereginfelt. 235. Creinfelt. 240. S. 257. Note G. 134), 3215. Creduller marca, s. Griedel,

°Cremannshusen (ap. Laubach), 1326. \*Creutzschen (Crutenschin, Creutzschein). ap. Laubach. 1326, 2693. 2709. 2852,

2083. Croppach (Kropp.) ap. Giessen, 720. 925. \*Cruftile (Cruftile, Cruftera, Cruftere,

Craftero, S. 13, 24, 47, 54, 87, 92, 103, 126, 128, 124, 133, 146, S. 256, Note G. 1, 10, 16, 48, S. 257, Note G. 111, 116, 143 u. H.

Cucenbach (riv.). 178.

\*Dagebertshausen (Dagob.), 527, 743. \*Damdale ap. Soedel, 1014. Dammshausen (Demesshus,). S. 260. Note B. 11.

Daubringen (Doppinge, Deyburge). 1854. 2983. S. 260. Note B. 9.

Dauernheim (Durenh., Durnh., Turcoh., Thurnh., Thornh.). 231. 381. 393. 227. 1135, 1208, 1469, 1793, 1788, 2005 2865. 2960. 3226. S. 256. Note G. 23. S. 259, Note A.

Dautphe (Dudafhero, 124, Dudusse, 322, Dudeffe, 2001, 2002, Dutphe, 2023, 2462, 3197. Thudefe, 427, 3008. Dudiffe, 1609). S. 260. Note B. 11. Deckenbach (super, et infer.). S. 260.

Note B. 4. Deisfeld (Dessfelden). 2192.

Dernbach (Derinbach). 474. 3163. Dexbach, 8135, 3189. Devburge (Daubringen), S. 260, Note B. 3.

"Deynrade (KG. Kirtorf). S. 260. Note B. 1 Diebach am Hang (Diep., Dietp., Dypp.). 367, 397, 590, 627, 789, 1688, 1976. 21H1, 2389, 2497, 2759, 2813, 3279, 3287

Diedenshausen (Dydenhüsen), S. 260, Note B. 10

Diemerodt ap. Lauterbach, (Dienrodt, Dunrode). 2163. 2379.

\*Diesles ap. Lauterbach, (Dietzelshalb). 2163, 2379, Dietenshausen (Diedensh.). 3189. 3211.

Dill (fluv.), 2871, 3014, 3061. Dilshausen, 3189. \*Dinenheim. 70, 3225. S. 256. Note G. 28.

Dirlamen, 682, 2248. Dischehausen 3211. Disrod (Deisfelden?). 585.

Dodenan (Dodena), 2462. 3197. S. 268. Note B. 13.

\*Dodenthal. 950. (soll Damdale seyn). \*Dolcherges, 2498. Dorfgill (Dorfgolle, Dorfgulle), 607, 854, 1097, 1184, 2378, 3143, S. w. Gulle,

Dorfitter. 1202. S. w. Itter. Dornbach (riv.). 178. Durnaha. 201. Dornkeluroda (ap. Lauterbach). 1328.

1331, 1457. Dornsachsen (Durns.). 2163. 2379. Dorstad (KG, v. Heidelbach), S. 259, Note

B. 3 Dotzelrud (Dotzelroda). 3202. Dreise S. Traismimzenbers

\*Dubentail (KG. Kirtorf). S. 259. Note B. 3. \*Dückenbach ap. Kirchberg. 1854. S. 260 Note B. 9. Düdelsheim (Dudelsh., Dudilsh., Dudinesh.,

Tuttelnsh., Tutelesh., Tutilish., Dittelsh.) 129, 130, 416, 469, 961, 1913, 1822, 1965, 2082, 2497, 2759, S. 256, Note G. 36. 40. 43. 46. S. 257. Note G. 76. 147. \*Danrode. 1103. s. Diemerodt. \*Duntzelshausen. 2830. S. 260. Note B. 13

"Dutzelnrode, Dutenrode (np. Felda). 1362. 3141. 3265. S. 260. Note C. 13.

Ebenoldes (riv.). 178. \*Eberhartesheifn, S. 256. Note G. 66.

Eberstadt (Ediristadt. 166, Everistat. 12 451, 536, 566, 606, 607, 2072, 2157. 2378. 2398. 2469. 2517. 2862. 3070-3077. 3091. 2094. 3127. 2130. 3231. S. 255. Note A. 21. S. 256, Note G. 38. S. 259, Note A.

Ebertshausen, 2817.

Echzel (Eccile, S. 157. Note J. Echecila, 187, 213 Echezile, 438, Echetzilo, 566, Echeil, 898, Echenzelle, 1980, Echzil, Echtzil, 997, 1469, 1487, 1793, 2098, 2100, 2103, Eichzell, 2225), 293, 1851, 1866, 2268, 2403, 2741, 2932, S. 257. Note G. 90.

Eckartsborn (zu deme Eckebardis? 914).

Eckenburn, 815. Eckartshnusen (Heckebardishusen, 358, Hechardesh, 575, Egkehardesh, 785, Eckar-dish, 770, Eckersh, 843, Eckardesh, 957, Echartish, 1684, Eckertsh, 2430), 1804, 2349, (Grund), 2404, 2561, 2754, 3145,

S. 259. Note A. Eckehardis, zu dem. 914, s. Eckartsborn, Eckelshausen (Eckeltzh., Eckolsh., Eg-keldish.), 1609, 2739, 2732, S. 860, Note B. 11.

Eckenrode ap. Lauterbach, 1831, Eder (Ederna, fluv.), 404, Effolderbach, Affalterbach, 848, Effelderhach 9298

Eggehartesbach, 238, Eggenheimero marca (Heegheim?), S. \$56,

Note G. S. Ehringshausen (Yringishusen, 535, Tri-

bingh, 1565, Tringish, sup, 1196, Eringish, 2107, Iringesh, 2434), 2451, 2141, S, 259, Note B, 2, 4, (Erinksh.), Eichelhain (Eygelshain). 792.

Eichelsachsen, Eigelessuhson, Egelsassen, 300, 3080, S, 239, Nute A, Eichelsdorf (Eigelesdorph, 300, Ailhardes-

dorph. 598. Eifa (Ibu., Iffe, Yffe, Uffe), a) fluv. 1831, b) vicus. 2720, 2988, 3141, S, 259,

Note B. 2. Eiloha (in p. Loganensi). 3227. Eimelrod (Emegeroda, Emigerode, Emerode, Ermigerode). 996, 1082, 1358.

1418, 1814. Einertshausen (Ainhartsh., Einhartsh.). 300, 1326,

Elmshausen, S. 260. Note B. 11. \*Eintzingerödt (ap. Lauterbach), 2163. Eisenbach. 780, 1908, 2049, 2064, 2070. 2130, 2163, 2169, 2185, 2220, 2379,

2433. Elbenrod (Eibelrod). 749, 3285, 3286. \*Elbershausen (ap. Schotten). 2628.

Elbrighausen (Lieberigkh., Lichreckeshus.). 3016, 3235. \*Eldenrade (KG. Kirtorf). S. 259. Note B. 1.

\*Elhartshausen (KG. Londorf), S. 260, Note B. 6.

Ellenberge (mons ap. Bidencap), 2034, \*Elarod (Elbuianesrod, Elbuumesrod, Elbuvines. Wüst.) 178.

Elpenrod (Elpenrade). S. 260, Note B. 4. Elsoff (cur.), Elsuffin, 1365, Elsuff, 2989. Eluistat, Elevestat, s. Ilbenstadt. Endbach (Endebach), 520, S. 260, Note

B, 10, \*Engelmas (Engilmars), 1328, 1437, 1920, Engelmo (Engelms.), 394, 407, 776, 1030, 1001, 1326, 1240, 1460, 1461, 1565.

\*Engelsheim 1900, Engelthal (Engildel, Engelstadt). 600, 871. 806, 1026, 1116, 1166, 1255, 2046, 8427, 2561, 2771, 2782, 2843, 8909, 2936, 3019, 3100, 3147,

\*Engezenhoue, Enzezenhouge, 178 "Entrenrodth (ap. Lauterbach), 2379,

Enzheim (Ansuinesh., Ansensh., Einssh., Enssh.), 129, 2497, 2759, 2813, 2822, 3225, 3298, S. 256, Note G. 63,

\*Eppelrode (Eppilinrode), 442, 804, Erhenhausen, 458, 679, S. 859, Note B. 8. Erdhausen (Ertzh.), S. 210, Note B. 10.

\*Erisenbuhet (m. p., Erkinfredis, s. Merkenfritz, 21, Erelbach, 246, Erlenb. 1020, 2624, Erlehach, 426, 692,

3251, S. 256, Note G. 12), s. w. Obererlefisch. Erlebsch (a. O. b. Giessen), 272, 273,

277, 289, 290, Ermerod (Irmenrade), S. 260. Note B. 4. Echebruch (Essebruche, Wüst, i.d. Herr-

schuft litter), 1227, 1343. Esgenhach. 178 Eschbach (Ascobach, Asgehah, Askebach,

Essebach). 136, 246, 592, 611, 724, 821. 1062, 1084, 3251, S. 256, Note G. 34, Eschenrode (Asechenrode). 300. S. 259. Note A.

\*Escrode (Wüst.) 2194. 2210. Ettinghausen (Ittingesh., Ittungh.). 2791.

3265, 3266, mai, Ittingesh, S. 260, Note C. 2. Eudorf (Udorf, Vdorf), 539, 811, 1442, 1647, 2720, 3106, 3129, 3179,

Eulersdorf. 602. Everistat, s. Eberstadt.

\*Ewertshusen (KG. Bromskirch). S. 260. Note B. 15 Eychen, s. Grosseneichen.

Eychenloch (silva ap. Bönstadt). 690, \*Eyllenhusen (hG. Battenb. ) S. 260. Note B. 3. Eylovve (silva ap. Minzenberg). 1735. Eymanshusen (hti. Bromsk.) S. 260. Note

B. 15. \*Evahuse (KG. Kirtorf), S. 259, Note B. 3. Eynsbuss, Einsshausen (ap. hirchberg).

Palheimer marca. 78. s. w. Feltheim. Falkensteinische Erbschaft, 2074, 2075, 2076. 2081, 2086, 2087, 2114, 2139, 2154, 2257. 2279-84. 2367.

\*Fartmaunshausen (Fortmannsh., Hart-manush.), ap. Lauterbach. 2695. 2709. 2H52, 30H3.

Fauerbach ap. Butsbach. 2311. 2994. 3234. 3960

Fauerbach ap. Friedberg. (Fiurbach, Fuirbach, Furbale, Furbach, Fuerbach, Forsbach, Vuanebach, Vuerbach, Wowerenbach etc.) 230, 239, 243, 263, 334, 238. 425. 498. 721. 1051. 1984. 2126. 2284. 2368, 2370. 3243. S. 259. Note A.

Fauerbach ap. Nidda. S. 239, Note A. Felbach. 103.

Feida (Feltercruccha riv.). 1990. S. 255. Aote A. 24.

Felda (Velle, Vellen, Felle). 301. 311. 922 927, 963, 1073, 1294, 1356, 1371, 1486, 1563. 1737. 1777. 1864. \$166. 2797. 3266. S. 260. Note C. 1

\*Feldheim. Falheim, (ap. Hungen), Veltheim. 12 36, 36, 60, 78, 107, 149, 135, 3204, 3225, S. 256, Note F. S. 257, Note

G. 108 109. Feldkrücken (Feldkrucken, Felkukin, Feld-

krocken). 1371. 1475. 1599, 1603, 1657. 174H, 1979, 2188, 2315, 2689, 2703, 2833, 3012. · Felkinsshain , Folklashain, Fockinsh., Volkwardishain (KG. Kirtorf), 1371, 1979.

2188. 2515. S. 259. Note B. 3. Fellinghaussen (Vellingh.), 2591, 2983.

3062. 319%. Felwile, s. Vilbel.

Finckenhain (KG. Offleiden). S. 269. Note

Fischbrunnen, Fissehurnen, Fischborn, 251. 1034. 2284. Fischebach. S. 256. Note G. 1.

Flensungen (Flemsingen, Flynsingen). a) Dorf. 2342, 2355, 3007, b) Hof. 1326. 2127, 2327, 2390, 2864.

Fleschenbach (Finschenh., Flaseunbah). 214. 578, S. 259. Note A.

Florstadt (Bingestat, Flagestat, Flastad, Flanstad, Flostatt). 241, 365, 893, 978, 1247, 1270, 1449, 1806, 1860, 1887. 1939, 1984. S. 257, Note H. S. 259, Note A. S. w. O. u. N. Florstadt.

\*Flosbach (Flasp.) ap. Wenings. 1439. 1594. 1660. 2172. 2412.

Fogeteshagen. 255. s. Volkartshain. \*Follekirchen, 2188, 2313, 2688, 2737. \*Foltsrucken (hG. Offleiden), S. 260. Note

B. 4. Fons S. Bonifacii super Sueberfelt (Mönchsbrunnen). 238, 240. Fontis B. Marine Virg. s. Marienborn. "Fortmanushausen, 2852, s. Fartmannsh.

Franken, 1831 (?) Frankenbach, 1543, 3069, 3091. Francombach (Ruhenbah, Ruhunbah), 15%

213. \*Frawinrade (KG. Offleyden). S. 269, Note

Frechenhausen (Frehenthüsen), S. 260, Note B. 18.

Freiensehen (Freihensehin, Fryensehin), 1006. 1326. 2256. 2367. 2459. 2538. 262H, 2679, 270H, 2709, 2747, 2778, 2H19, 2H31. \$N38. \$N3N. \$N66. \$N67. 2868 2915 2921. 2926. 2925. 2942. 2973, 2980, 3007, 3009, 3023, 3082, 3043. 3099. 3103. 3104. 3125. 3212. Freiensteinau. 1303. 1820, 2361.

Friebertshausen (Fredebrachtishusen, Frehertsh.). 3159. 3211. S. 260. Note B. 10. Friedberg (Frideberg, Fredeberg, Vride-berg), a) Stadt. 328, 346, 331, 333, 368. 440 453, 464, 479, 490, 498, 529, 557,

559, 576, 597, 624, 625, 629, 645, 658, 659. 693. 704. 705. 721. 760. 762. 763. 766, 767, 806, 829, 828, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 877, 878, 879, 869, 894, 897, 914, 945, 934, 953, 938, 993,

4044 ....

## Ortsregister.

| 1010.                          | 1011.  |        | 1039.          | 1043.  | 1047-  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 1049.                          | 1050.  |        |                | 1064.  | 1077-  |  |  |  |  |
| 1080.                          | 1081.  | 1087.  | 1099.          | 1090.  | 1098-  |  |  |  |  |
| 1109.                          | 1140.  | 1148.  | 1149.          | 1168.  | 1200-  |  |  |  |  |
| 1206.                          | 1211.  | 1213.  | 1220.          | 1221.  | 1222.  |  |  |  |  |
| 1224.                          | 1225-  | 1231.  | 1243.          | 1246.  | 1264-  |  |  |  |  |
| 1267.                          | 1276.  | 1277.  | 1278.          | 1279.  | 1281-  |  |  |  |  |
| 1248.                          | 1290.  | 1317.  |                | 1323.  | 1336-  |  |  |  |  |
| 1345.                          |        |        | 1367.          | 1372.  | 1381-  |  |  |  |  |
| 1385.                          | 1391.  | 1396.  | 1397.          | 1398.  | 1400-  |  |  |  |  |
| 1405.                          | 1411.  | 1420.  | 1427.          | 1432.  | 1435-  |  |  |  |  |
| 1436-                          | 1441-  | 1445,  | 1446.          | 1448.  | 1451-  |  |  |  |  |
| 1455-                          | 1462.  | 1440.  | 1493.          | 1490.  | 1492-  |  |  |  |  |
| 1494                           | 1496.  | 1508.  | 1309.          | 1513.  | 1516-  |  |  |  |  |
| 1556.                          | 1562.  | 1563.  | 1566.          | 1568.  | 1569-  |  |  |  |  |
| 1579.                          | 1342   | 1596.  | 1595.          | 1398.  | 1601-  |  |  |  |  |
| 1607-                          | 160%.  | 1611.  | 1616.          | 1619.  |        |  |  |  |  |
| 1622.                          | 1629.  | 1632.  | 1640.<br>1699. | 1651.  | 16NO-  |  |  |  |  |
| 1693.                          | 1696.  | 1697.  | 1699.          | 1710.  | 1717-  |  |  |  |  |
| 1722.                          | 1731.  | 1741.  | 1745-          | 1747.  | 1736-  |  |  |  |  |
| 1757.                          | 1758.  | 1766.  | 4773.          | 1776.  | 1743-  |  |  |  |  |
| 1784                           | 1785.  | 1790.  | 1792.          | 1795.  | 1799-  |  |  |  |  |
|                                | 1825.  | 1536.  | 1837.          | 1434.  |        |  |  |  |  |
| 1842-                          | 1863.  | 1881.  | 18N2.          | 1899.  | 1907-  |  |  |  |  |
| 1912.                          | 1921.  | 1934.  | 1935.<br>1971. | 1942.  | 1952-  |  |  |  |  |
| 1960,                          | 1962.  | 1968.  | 1971.          | 19N3.  | 1984   |  |  |  |  |
| 1985.                          | 1989.  | 1990.  | 1992.          | 1997.  | 2021.  |  |  |  |  |
| 21122                          | 2025.  | 2071.  | 2050.          | 2104.  | 2145.  |  |  |  |  |
| 2149.                          | 2171.  | 2233.  | 2234.          | 2240.  | 2241.  |  |  |  |  |
|                                | 2258.  |        | 2291.          | 2297.  |        |  |  |  |  |
| 2347.                          | 2359.  | 28×1.  |                | 2447.  | 2479.  |  |  |  |  |
| 2442.                          |        | 2534.  | 2537.          | 2539.  |        |  |  |  |  |
| 2545.                          | 2351.  | \$333. | 2334           | 2572.  |        |  |  |  |  |
|                                | 2637.  |        |                |        |        |  |  |  |  |
| 2673.                          | 2707.  |        |                | 2750.  | 2751.  |  |  |  |  |
| 2756.                          | 2769.  | 2743.  | 2792.          | 2901.  | 2415.  |  |  |  |  |
| 2423.                          | 2436.  | 2837.  | 2846.          | 2853.  | 2859.  |  |  |  |  |
| 2847.                          |        | 2891.  | 2894.          | 29НИ.  |        |  |  |  |  |
| 2933.                          | 2951.  | 2962.  | 2965.          | 2976.  | 2977.  |  |  |  |  |
| 297H.                          | 3000.  |        | 3025           | 3026.  |        |  |  |  |  |
| 3032.                          | 2050.  | 2059.  |                | 3097.  | 3105.  |  |  |  |  |
| 3110, 3194, 3261, S. 259, Note |        |        |                |        |        |  |  |  |  |
|                                | Burg:  |        | 327. 3         | 28. 35 | . 379. |  |  |  |  |
|                                | GC 444 |        |                |        |        |  |  |  |  |

385, 396, 411, 428, 447, 529, 576, 645, 649, 651, 661, 666, 669, 762, 763, 764, 779. HIO, HIR. HEE, HEE, RES, HES, HES, 869, 871, 875, 900, 901, 921, 945, 951, 958. 981. 992. 1042. 1070. 1078. 1192. 1820. 1221. 1222. 1234, 1267, 1276 1291, 1299, 1335. 1345. 1300. 1427. 1445. 1446. 1513. 1514. 1638. 1664. 1671, 1675, 16%0, 1681. 1699. 1700. 1710. 1711. 1722. 1730. 1731. 1736. 1743. 1756. 1764. 1774. 1781. 1784. 1794, 1795. 1796. 1807 1N23. 1020 1841, 1953, 1494 1909 1897. 1901. 1925, 1965, 1990. 2020 1989 2016. 2052, 2071. 2094. 2102. 2104. 2124. 2131, 2137, 2148, 2149. 2162 2202 2204, 2212, 2226. 2230. 2239. 2253. 22H4, 2293, 2297. 2331. 2347. 2359 2363. 2391. 2401. 2403. 240% 2416. 2419, 2420, 2427, 2431. 2432. 2475. 2487 2498, 2483, 2484. 2518. 2519. 2527. 2539. 2543 2549, 2551. 2553. 2575, 2599, 2601. 2607. 2610. 2615 2622. 2631, 2635, 2649, 2653. 2655. 2670, 2673, 2690, 2691. 2704. 2705

2707, 2714, 2723, 5726, 2727, 2729, 2731.

```
2735, 2750, 2757, 2769, 2771, 2776,
 2781, 2783, 2792, 2800, 2803, 2803,
 2804, 2805, 2814, 2823, 2827,
                                 2838.
 2940, 2944, 2951, 2858, 2855,
                                 2856
  2859, 2473, 2890,
                    2HH2, 2901.
                                2908.
 2909, 2911, 2922, 2924, 2927.
                                 2933.
  2958.
        2962, 2965.
                    2966.
                          2969.
                                 2979.
  2985, 2993, 3001, 3025, 3026,
                                 3028.
  3032, 2034, 2048, 2050,
                          3059
                                 2067
  3072, 3047, 3092, 3096, 3097,
                                 3105.
  3161, 3162, 3165, 3166, 3170, 3194,
  3292, S. 259, Note,
Friedensdorf (Fredilnüssdorf), 3189, 3211.
```

S. 260. Note B. 11. Friesenmühle ap. Freiensehen, 3007.

Frobnhausen an, Battenberg (Fronenhusen, Fromh.) 263. 3189. 3211. Frohnhausen ap. Gladenhach, (Fronhus).

S. 260, Note B. 10. Framelskirchen, s. Bromskirchen. Frunchach (Vronb.), ap. Schiffenb, 272. 273 277, 249 290, 1362,

Fronerot, s. Vailenrod. Fruhybs, Frulaps, Fruleibs, \$565. 2294. 3141.

Frymanne (kG, Offleyden), S, 260, Note B. 4. Fuldische mark, 1469, 1793, 2099, 2161,

2276, 2314, 2364, 2585, 3068, \*Fulkenandisheyn, 1475,

Gambach, 147, 1037, 1146, 1488, 1801, 2041, 2044, 2835, 3133, 3251, S. 259, Note A. Garbenteich (Gariwarthseich, Garwartis-

eych, Garwarteich, Gawartsteinh, Garwartseie, Garfberteych), 272, 273, 277, 289, 290, 302 2254, 2905, 2912, 3115, Garwardeshusen, 222.

Gaudern, s. Grdern Gawilshusen, s. Geilshausen,

Gawirida, Gewirida, Geriwarda, Geriwidi, 85, 156, 209, S, 257, Note G, 124, s. Gedern.

Gedern (Gawirida? Gewirada, 136, 209, Gaudern, 1057, 1500, 1859, 2994, Gauvern, 2356, Gandern, S, 259, Note A), Geilshausen (Gawilshusen, Gelsh.). 1554, 2×72. 3149, 3219, S. 260, Note B. 6. Geisnidda (Hisinthe, 381, Gysnide, 1275).

S. 259, Note A. Gelnhaar (Geldenhore, 300, Gelanhora, 1660, Gelher. 2-13.

Gemünden an der Strasse, an der Ohm, s. Burggemunden. \*Gera, Geraha up, Schotten, 432, 1215,

1479, S. 256, Note G. 13. \*Gerlielheim (Gerbigeheim, Gerbirgeh ..

Gerburgish.), ap. Friedberg, 865, 1908, S. 256, Note G. 48 \*Gerbrechteshusen, 2462, 3197.

\*Gerlachshusen prope Minzenberg, 1311. \*Germanshusen, Girmesh., Gernandtsh. an. Lanbach, 1326, 1704, 2709, 2695, 2452,

\*Gersrnde, 1326, Gethurms (Gedorn, Getorn, Gedern), 1652, 2625. S. 260. Note B. 3.

Geddenau). 723. Gettenau (Getenovve, 9960

Germeze, Girmeze, Germitzer marca, Gymeze. 10, 49, 61, 139, 271, 290, 399, 721, 1296, 5, 255, Note A, 10, s, w, Waldgirmess.

\*Gezzilinestruod, 201, Giessen (Gizzen, Gizen, Gyezen, Giezin, Geyzen, Guessen, zu den). 395. 431, 536, 537, 538, 547, 549, 619, 684, 700, 725, 859, 862, 899, 943, 964, 1028 1033. 1046, 1054, 1055, 1111, 1152. 1167, 1172, 1273. 1284, 1285, 1298 1310 1333, 1458,

1575, 1585, 1587. 1388. 1596, 1626. 1627. 1629. 1635 1669. 1739. 1822, 1854. 1900. 1919. 2014. 1950, 1951. 2012. 2295, 2290 2365. 2415. 2426, 2438, 2464, 2504, 2531. 2546. 2568. 25H3. 2664. 2663. 2669 2721. 2NSH. 2935, 2938, 2941 2995, 3024, 3027, 3075, 3079, 3040, 3090. 3114. 3115. 3129. 3163, 2150. 3291. S. 260. Note IL

\*Giesenhagon, 253, \*Gihenbuchen, 178.

\*Giselbrechteshausen, 224, Gladenbach, 227, 389, 1133, S. 260, Note

B. 10. Glauberg (Glauberg, Glouburg, Glouberg,

Glouburch, Glaiberg), 302, 319, 416, 485, 599, 1965, 2818, 3230, S, 236, Note G. 49. S. 257, 73. 104. Gleimenhain (Glimenhan, Gleimen), 696.

870. 3129. \*Goeringen, Görungen (KG, Kirtorf), 596. 646, 1478, 3141, S. 239, Note B. 3. Goennern (Ginderna), S. 260, Note B. 12. Goetzen, 2817.

Gontershausen (Gundersh., Güntersh.) 737.

2491, 2791, S. 260 Note B. 4. Gonterskirchen (Gunthersk.) 394. "Gotzhusen (KG, Breidenb.), S. 260, Note B. 12

Grassa, S. 239, Note A. Grebenau (Grebenowe, Grebenauwe, Grebinouwe, Grefenawe), 602, 695, 768, 849, 917, 942, 1693, 1703, 1708, 1716.

1786, 1791, 1835. Grebenhain (Greffenbeyn, Grebinhayn), 869, 1820

Greginfeld, s. Crainfeld,

Greifenhain (Griffenh.) S, 259, Note B. 1. Griedel (Gredila, Gridele, Gritele, Creduller marca, - Gredewilere etc.). 5 6. 20. 21. 47. 81. 64. 87. 92. 312. 607. 866. 1143. 2516. S. 257. Note G. 126.

S. 259, Note A. Grossenbuseck, 1678, 1789, 2374, 2423, 2436. 2916,

Grosseneichen (Eyeha, Eychen, ad Quercus), 969, 1113, 2715, 2885, 3239,

Grussenlinden (Linden, 104, 280, 431, 742, 791, 964, 1193, Lindun, 252, Lidemark, Lindermark, 132, 1285), 431, 346, 616, 647, 1707, 1854, 2405, 2585, 2620; Cent, 2949, 2983, S. 260, Note IL. Grossen Petterwyle, 1811.

Grosskarben, 921, 1327, 1879, 1944, 1930, 1998, 1999, 2113, 2167, 2242, 2481, 267H, 2711, 2779, 3093, 3169, 3969. S. 239, Note A.

Grosslumda (Lumme), 1659, 2111, 3266, 3294. S. 260. Note B. 3

Grünberg (Grunberg, Grunenberg, Gruninberg , Gronenberg). 320. 347. 394. 402. 406. 423. 443. 449. 463. 501. 518. 532. 533. 615. 619. 620. 637. 727. 792. 801, 817, 841, 859, 863, 937, 984, 1021, 1041, 1095, 1151, 1238, 1274, 1317, 1337. 1339. 1376. 1390. 1452. 1476. 1505. 1527. 1536. 1549. 1577. 1581. 1584. 1599. 1605. 1613. 1614, 1624 1625. 1633. 1657. 1659. 1661. 1662. 1667. 1668. 1688. 1683. 1691. 1663. 1709. 1719. 1740. 1750. 1705. 1739. 1751. 1771. 1780 1821. 1849 1816. 1964. 1875. 1884. 1892. 1894. 1969. 1929. 1958. 1986. 1995. 2013. 2035. 2059. 2066. 2067. 2094. 2118. 2126. 2144. 2155. 2222. 2237. 2258. 2270. 2274. 2398. 2329. 2316. 2396. 2333 2336 2342. 2349. 2355. 2362. 2366 1380. 2390. 2392. 2397. 2407. 2414. 424. 2440. 2469, 2472, 2499. 2501. 2523. 2542. 2336. 2539. 2542. 2514. 2544. 2550. 2585. 2587. 2590. 2591. 2600. 2602. 2616. 2626. 2609. 2611. 2627. 2629. 2630. 2641. 2644. 2651. 2656. 2661. 2665. 2666. 2667. 2668. 2674. 2675. 2681. 2683. 2684. 2686. 2695, 2713, 2719, 2724. 272H. 2782. 2743. 2749. 2751. 2755. 2761. 2783. 2799. 2812. 2834. 2934, 2935, 2973, 2984. 2991. 2992. 3042. 3111. 3150. 3200. 3266. 3288. 3294. S. 260. Note C. 1.

Grüningen (Gröningen, Gruning.) 149, 16 315. 357. 607. 1095. 1742. 1808. 1876. 2398. 2828. 2994. S. 257. Note G. 106

Gruningenheim (Grüningen od. Markgrö-ningen?) S. 236, Note G. 18. \*Güntzelnrode (KG. Kirtorf), S. 259, Note B. 3.

Galle (Gulline, Gulde, Galich, Golle), 149 166, 281, 338, 342, 388, 419, 446, 498, 333, 632, 633, 2496, 2613, S. 256, Note G. 39. S. 259. Note A. (Gullerwalt). 2712. S. w. Dorfgill.

\*Gundershusen (KG. Dautphe). S. 260. Note B. 11.

Gunpoltesrot, Guntbolde (Romrod?). 178. Gunse, Gundissa, Gunissen, Gnnnissin Gunnere marca. 188, 223, 239, 479, 1036. S. 255. Note A. 20.

Gunzenau (Gunzenaho), 233.

Maarhausen (Harhus.) S. 260. Note B. 4 \*Habechesbach, Hespach (b. Nidda). 300. 1215

"Habechesbach, Abechesbach, Habesbach, Hachbach (b. Schlitz). 178. 220. S. 255. Note E

\*Habertshusen (KG. Kirtorf). S. 259. Note

Habrachteshoven, s. Oppershoven. Hachenbach, Hachebach, s. Achenbach. \*Hadamundes, 220.

Haenloch (cur. ap. Erbenhausen). 458. Hains (Hagene, Indagine, cur. ap. Koenigsberg). 280. 1139.

Hainbach (Heymb.) 904. 1196. S. 260. Note Hainchen (Hane, Heinchen), 1966, 2561. S. 259. Note A.

\*Hallingsheimb ap. Roedelheim, 3109.

Hamerstein (1) 238.

Harbach (Harebach, Hörb.) 437, 1077, 2366. 2713, 3294, Harbshausen (Harprachas, Haprach, Har-

preytesh., Harph.) 531, 543, 782, 1007. 1008 Hard, Heart, Hart (silve ap. Birklar), 733.

737. 846. 1504. 2663. °Hardebrachdeshusen. 300.

\*Hardeck (cast.) 1947. Hapershausen (KG, Vochl), S. 260. Note

B. Lt.

\*Hartenrade (KG. Winnerod), S. 260. Note Hartershausen (Harterateshuson). 215.

Hartenrod ap. Gladebach (Hirprachterode). S. 260. Note B. 10

Hartmannshain, S. 239. Note A. "Hartmannshausen, s. Fartmannsh. 'Hartwartshusen (hG. v. Kirtorf), 6. 259.

Note B. 3. Hasalaha (riv.) 240. Hasselhecke, 1639, 1963, 1972, 2569.

Hasenbach (riv.) 240. Hattenrod, 3266.

Batzfeld Baczfelt, Haitsf., Hatswelt), 754. 1002. 1218. 1230. 1245. 1292. 1329. 1431, 1861, 2564, 2658, 2676, 2988, Hangk, Hauge, Houc. 550, 558, 575, 590.

627. 633. 770. Hansen ap. Giessen (Husen), 239, 290, 726. 750, 791, 1849, 1333, 2305, 2667, 2905,

3091, 3153, S. 260, Note II. "Hausen ap. Lich. 435. 1045. 1782. 2517. S. 259. Note A.

Heblos (Ebenoldes, Hebenoldes, Hunoldes). 178, 1331.

Heckersdorf (Heckirsd., Hebirsd.) 1475. 1605. 1657. 1748. 1979, 2188, 2515. 2688, 2737, 2833, 3012, Heege (silva ap. Colnhusen). 3045.

Heegheim (Hegeh., Heigenh.) 761. 1602. 1938. 2806. 3156. 3159. 3201. S. 255. Note E. S. 236. Note F. 3. 8. (Eggenheimero marca). S. 259. Note A.

Hegenesberc (mons.) 178. \*Heibertshausen (Hyfrideshus., Hergesh.) 1834. S. 260. Note B. 2. Heidelbach Heidilb.) 247. 1721. 3294. S.

255. Note E. S. 259. Note B. 1 \*Heilbertshusen (KG. Kirtorf). S. 260. Note

B. 3. Heimertshausen (Heimersh.) 612. S. 259.

Note B. 3. \*Heines (ap. Lauterbach). 2163.

\*Heistolfes eigen. 238.

\*Heizebach. 634.

Heldenbergen (Hildeberg), 211, 256, 293, 366. 371. 394. 497. 391. 657. 771. 848. 939, 1534, 1672, 1763, 1768, 1959, 1987, 2632. 2565. 2634. 2682. 2717. 2725. \*Helmannshausen, Helmerschhausen, 2561.

2893. 2924. 2969. 3268. S. 259. Note A. 2966

Helpershain (Helfericheshan, Helfrichshava, Helfersh., Helpersh.) 851. 1071, 1173. 1365, 1670, Helzbah. 238.

"Hembrachts, Herbrachts ap. Lanterbach. 2163, 2379,

Hemmen (Hemen). 1787. Hemmighausen (Heymminchusen). 1257. Herbstein (Herbrahtesh, S. 257, Note G. 123 Heribrateshusen, 234, 235, Herberst, 1164, Herbest, Herbirst, 1363, 1729), 1164.

2847. 3271. Herchenhain (Herchinh., Herckinh., Huchenh.) 792, 1208, 1541, 1550, S. 259, Note A.

\*Hereonbrunne, 108, s. Rehborn. Hergersdorf (Vuerechenbrunn, Werchen-

brunnen. 179). \*Hermanns, Hermes (ap. Lauterbach). 2163. 2379.

\*Hermannsheim. (KG. Kirtorf). 3106. S. 259. Note B. 3. Hermanustein, 1723, 1738, 2117, 2196, 2418. 2441. 2526. 2528. 2571. 2583. 2584.

2660. 2871. 3014. 3061. 3062. 3122. 3140. Herzhausen ap. Gladenbach (Hedtenhusun, Hirtzh.) 259. S. 260. Note B. 11.

\*Hertzhansen (KG. Dautphe). S. 260. Note B. 11.

Herzhausen in der Itter (Heriwardeshason. 245. Heritsh, 461, Heredesh, 492, Harodosh, 506, Heradsh, 512, Heretsh, 3257. Berth. 531. Hertesh. 543. 1145. Hersh. 1365, hiriunardeshus, 3231, Hertigh, S. 260. Note B. 14). 1545. Heasen (Landgrafschaft, Oberfürstenthum).

1153, 1694, 1769, 2386, 2422, 2585, 2913. 3035. 3049. 3063. 3066. 3076. 3089, 3090,

Heuchelheim ap. Giossen (Huchilh.) 412. 431. 467. 476. 537. 554. 556. 568. 694. 700, 755, 784, 785, 802, 845, 930, 2456, 3129. S. 260. Note II. Heuchelheim ap. Nidda (Huchelenheim,

Huchelh.) 394, 1733, 1772, 2233, 2863. 2865, 2963, 2981, 3133, S. 257, Note G. S. 259. Note A. \*Hauerlen. 531.

Heydegershasen (KG, Kirtorf), S. 259, Note B. 3.

Heygenrade (Reibertenrode?), S. 259. Note B. 2 \*Heyenheim, Heyhenheim ap. Friedberg. 1567, 1629, 1695, 1851, 2887, 2837.

Himbach (Heymb.) 1533. Hinder Hiberhusen (h. Kirchberg). 2694. Hindernahe (Inheiden?) 707.

"Hirtenrade (KG. Kirtorf). S. 239. Note B. 3. S. 260. B. 4.

Hirzenhain (Hirczenhane, Hirtzenh., Hortzh). 1269, 2018, 2132, 2140, 2182, 2183, 2186, 2157, 2194, 2210, 2227, 2345, 2372. 2623. 2759. 2761. 2813. 2822. 2953. 2955. 2960. 2994. S, 259. Note A. Hisinthe, s. Geisnidda,

Hitzkirchen (Hitzenk.) 1744, 2179, 2579.

Hizzesdorf, s. Hutzdorf.

\*Hoblotheim, 1545.

Hochweichsel (Houewizila, Howissel, Hoenwissel, Hohenweissel). 434. 1254. 2511. S. 259. Note A. S. a. Wizele.

Hoechst (Hoeste, Hoist, Hoestat). 1949. 1973. 1993. 2043. 2060. 2229. 2561. 2726. 2735. S. 259. Note A.

Hochler (silva), 1876, 2588, Hinterbochler,

Hoeringhausen (Horinghusen. 794. 796. 1155. 1174. 1610. Horinkus. 2037. Horingh. 2218. Hofgill (Hoffgüll, Hovegulle, Houegulle,

Hof zu Gulle), 308, 854, 928, 929, 932, 933. 1038. 1072. 2423. "Hobenfels (Honvels; castr.) 427.

\*Hohensolins (Hohensolmze). 1128. 1131. 1139. 1161. 1234. 1433. 1444. 1453. 1463. 1329. 1343. 1344. 1603. 1683.

Hobenwarta. 178. s. Hopfgarten. Hoholz (silva), 680.

Hohunstat. 192, 210. Hoingen (Honigen). S. 260. Note B. 4. °Hole 442.

"Holenbach, Holenbaches, Hohenbaches. 178, 201.

°Holesbergen. 240.

\*Hollar ap. Ockstadt (Holunlar, 184, Holler, 1695, Hollor, 422, Hollanbach, S. 256, Note G. 57, Boclundar ? 184). 721. 724. \$837. \$997.

"Holzburg (Holzburc, Hoilzb , Holezb.) ap. O. Mörle, 324, 330, 331, 634, 724, 1062, S. 239. Note A.

\*Holzbausen ap. Koenigsberg, 29, 310, 473, 1018.

Holzhausen (Burgholtzh. ap. Friedberg). 334. 690, 866. 966. 1767. 1912. 2005. 2050. 2136. 2273. 2350. 2351. 2352. 2353. 2417. 2559. 2572. 2886. 2956. 2958, 2972, 2985, 3003, 3006, 3087. 3049, 3245,

Holzhausen ap. Gladebach, 3265. 3266. S.

260. Note B. 11. Helzheim (Hozhh., Hultzh.) 18. 28. 107. 131, 149, 166, 169, 170, 176, 191, 191 199, 281, 315, 376, 418, 1111, 1342, 1550. 1679. 1811. 2157. 2378. 2398. 2429. 2469. 2596. 3133. S. 259. Note A. \*Holzsassen, 656.

Homberg (Hohunburch, Hohemburg, Hoemburg, Hohinb., Hoenbergh), 858 b. 801-859, 1196, 1426, 1429, 1677, 1706, 2373, 2376. 2453. 2935. 3141. S. 259. Note

\*Homborg prope Altenburg. S. 259. Note R. 2 Homertshauseu (Humersh.) S. 260. Note

Hopfgarten (Hohenwartn, Hoppeng.) 178. 1136, 1328, 1565, 1831, S. 255, Note C-

S. 259, Note B. 2. Hopfmannsfeld (Holsmannesfeld, 662, Holtz-

manfeld. 776. 1031. Holzmannsf. 1091. Hoppenberg (moas.) 1472

"Horbach (KG. Offleiden). S. 260. Note B. 4. Horloff (Hornaffa, Hornipha, Horlefe, Hur-

nuffa, Hurtyphe riv.) 108, 231, 298, 330. 932. S. 257. Note G. 112.

Hossenbole, s. Ossenbühl. Howenbach, 201. \*Hubele (KG, Offlevden), S. 260, Note

B. 4. Hucchenstat (Bucgenstat. 184, Ockstadt?) Hüttenberg (Hittenb., Heittinbergis. - Goricht). 414. 1028. 1124. 1146. 2387. 2620.

2935, 2983, 2987, 3153,

\*Hufftersbeim (Hofftersh., Hoeffersh., Huffterhan., Huftish.) ap. O. Mörle. 634. 1062. 1078. 1501. 1524. 2492. 2770. 2900. 2941. 2970. 2971. S. 259. Note A. Huggenheim (Bockenh.?) S. 256. Note

"Hulsbach (Hulsbahe). 734. \*Hulshofen (Hyleshoven, Heulshof., Hols-

hof., Hultzh.) ap. Okarben. 367, 842. 2101. 2137, 2724. 3269. Hungen (Houngan, Hohing., Hohung. Ho-

inge, Hounghen). 77, 298, 804, 956. 1389. 1928, 1936. 1966. 2062. 2492. 3222, 3227, S. 259, Note A. Hunoltes. 178, s. Heblos.

Hurlef, Hurnaffa, Hurnepha, Hornaffa, s. Traishortoff.

Hutzdorf (Hizzesdorf), 213. ·Huzerot, 240.

Hyfrideshusen. 1834, s. Friebertshausen. Hylperheyner Struth (Helpershain?) 2797.

\*Ibeshusen (KG. Breidenbach), S. 260. Note

Ichelshausen (Igelnhusen), 685.

Ilbenstadt (Eluistat, Elwenstadt, Elbinst.) 189, 703, 1467, 1957, 2048, 2094, 2146, 2168. 2198. 2199. 2204. 2498. 2622. 2635. 2781. 2939, 3268, S. 259. Note A. Heber die Klöst, s. N. Ilbenstudt.

Ilbeshausen (lliuvineshusen, Ylewingsh., Ulwensh.) 235, 1715, 1920. Ilnhausen (Illhosin), 2320, 2336, 2385,

Ilsdorf ap. Grunberg (Lusendorf?) 1326. lisdorf ap. Freiensehen. 3007. Immenhausen, 3189, 3211.

Indugine, s. Haina Ingerode, s. Angerod.

Inheiden, (Hindernahe? 707). 271. 3115. Itter. a) Pagus (Itterga, Itergowe). 245, 262. b) Dominium. 973, 982. 1158. 1159. 1404. 143N. 1523. 1343. 1551. 1975. c) Arx. (Ittere, Itere, Ythere). 262, 267, 349, 375, 461, 494, 495, 496, 548. 1118. 1293. 1296. 1351. 1447. 1472, 1497, 1551, 1648, 1975, 3295, d) Vicus. 262. 377. 809. 1160. (Dorfytere). 1202. 1206. e) Rivus. 1472.

Ittungshausen, s. Ettingh.

Maichen (Coichin, Coychene, Koicheno, Conchene, Konchene, Keuchene). 426. 454. 639, 539, 842, 901, 992, 1093, 1102, 1238. 1392. 1393. 1416. 1429. 1813. 1902. 2058. 2097. 2113. 2121. 2162. 2201. 2209. 2242. 2295. 2323. 2343. 2444. 2466. 2443. 2457. 2575, 3093. 3206. 3268. S. 259. Note A.

Kappelhof ap. Deisfeld, 2192, Kaulstoss (Kulstoiss, Kulstorf). S. 259. Note A.

Keberberge, Kerberberge. 178, Kehlnbach (Kelnb.), S. 260. Note B. 10.

\*Kellerberg (Arx. ap. Battenberg). 348. 378, 392, 823, 868, 915, 919, 917, 1483. 2411, 2974. \*Kemmenadeberge ap. Obergleen, S. 233.

Note B. 2. \*Kesselbach ap. Londorf, 2872, 3149, 3219.

3220. S. 260. Note B. Kestrich (chisteriche? 201). Keisterich,

Kesterich. 732. 1321, 1356, 2793, 3178, 3266, S. 260, Note C. 5. "Keutz, zum, ap. Lauterbach. 2163. Kintz.

2379. Kirchberg (Kirperg, Kirpurg, Kyrchb.). 1637, 1834, 2632, 2694, 2963, 3079.

S. 260. Note B. S. Kirchgons (Kirchgunse, Kirchgonse, Kirgunse). 572. 576. 830. 972. 1044. 1056. 1228. 1374. 1926. 3133. S. 260. Note

11. s. a. Gunse. Kirchlotheim. s. Lotheim. Kirtorf (Kirdorph, Kirchdorff). 459. 520. 680. 1001. 1831. 2311. 2383. 2935.

3200. 3270. 3294. S. 259. Note B. 3. \*klein-Aldinstat, 910, 2561, 3268,

Kleineichen, 2885. Kleingladenbach. 1845, 2495, 3192, 3211. S. 260. Note B. 12.

Kleinkarben. 1944. 1950. 2113. 2167. 2242. 2481. 2678. 2711. 2779. 2963. 2981. 3093. 3268. S. 259. Note A. s. a. Carben. Kleinlinden (Minori villa, dicta Lindes) 720.

Kleinlumda (N. Lumme). 1196. 1659. 3111. 3266. 3294. S. 269. Note B. 5.

kloppenheim (Clopheim, Clophem.). 159. 6, 591, 746, 855, 2794, 3093, 3228, 3244. 3269. S. 236. Note F u. S. 237. Note II.

Köddingen. 2885. Kölzenhain (Kolkilzinh., Koltzenh., Kolzinh., Kultzinh.) 1475. 1605. 1637. 174%, 1979. 2188, 2515, 2688, 2703, 2737, 2533,

3012. Konigsberg (Chuningesb., Konigsb., Kungesp., Koyngissb., Kongisb., Kongsb.). 1139, 1234, 1234, 1452, 1471, 1329, 1603, 1647, 1685, 1773, 1870, 1994

2929, 3091, 3291, S. 260. Note IL. Königssaasen (Commilsassen, Konyngesassin, Kunemundisassen, Kunimelsassen). 347. 1559. 1577. S. 260. Note B. & Kohden (Coden). 300.

Kohlhäuserhof s. Colenhausen. Kombach. S. 260. Note B. 11.

\*Krommelbach, Krumelb. Crumelb. 2497. 2759. 2813. 2822. 3080. Krumbach (Kromb.). S. 260. Note 11.

Lahn (Loyn, Loyne; fluv.). 1172. 2386. b) das gemeine Land an der Loyne. 2585, 2983.

Lais (Leizaha, Leiza). 300. 3253, s. Oberlais. Lampechere marca. S. 257. Note G. 89. Landenhausen (Landenhus., Lantenh.). 175. 260. 1564. 1896. 2163. 2207. 2379. 2463.

Langd (Langk, Langte). 2761. S. 239.

Langenbergheim (Berkh., Berchth.). 1820.

Langenhain, 1062, 1301, 1525, 2311, 2770. 2900. 2941. 2970. 2971. S. 239. Note A. \*Langenhausen. 1565.

\*Langenwasser. 1371, 1475, 1605, 1657, 1748, 1979, 2188, 2515, 2688, 2689, 2737, 3012.

Langgöns (Langengunse, Langgonse). 400. 446. 475, 515. 529, 580, 616, 634, 744, 931. 1188. 1297. 1496, 1578, 3129. 3153, 3180. S. 260. Note IL s. n. Gunse.

Langsdorf (Lanctorp, Lancdorper-, loganadorfer-marca, Langendorf, Langesdorf). 8. 24. 532. 533. 3225. S. 255. Note A.

Lanzenheim. 1363, 1920.

Larbahe, s. Lorbach. Lardenbach' (Larbach, Lartenb.). 59, 60. 1326, 3007, 3239,

Laubach (Loubahc. 247. Lobahe. 298. Loubahe, 3226. Loupbahe, S. 237. Note G. 74. Lopach. sup. et infer. 394. Lou-537. 588. 1928. 1936. Lvop. S. 256. Note G. <u>54. Loub.</u> 648. Lopp. 783. Laupp. 1006 ). 436. 613. 1263. 1340. 1341. 1381. 1684. 2062. 2256. 2318. 2421. 2454. 2791. 2852. 3200. S. 237. Note G. 110, 125, 136, 137, Laupacher Wald. 2617.

\*Lauberbach (KG, Kirturf), S. 259, Note B. 3. Lauter (Luther, Luter, Luttere), 1456, 2035, 2238, 3294.

Lauterbach. a) Stadt. (Laterenbach sup. 178, 179, 213, 682, 1103, Luterh., Luternb. 392. 1083. 1104. 1326. 2384. 2589. 2634. Lauterenb. 1564). 1112. 1829, 1890, 3172, 2163, 2379, 2448, 2586. 2990. 3264. S. 255. Note B u. E. S. 237. Note II u. J. b) Huf i. d. Itter (Lutterbach). 262. 313. 863.

\*Lauternbach ap. Ruppertsherg. 2035.

\*Lazhusin (in p. litere). 1241. Lehnheim (Lenheym). 2533. 3266.

Lehrbach (Lovelbach, Lovenb.), 520, 3283. Leidhecken (Leytekin, Leyteck, Leyt-hecken, Leichiken, 723, 2098, 2138, 2139, 2865, S. 233, Note E. S. 259, Note A. Leibgestern (Leitcastre, Leitkestre, Let-kestre, Leigenstern, Leigestre, Leith-

gesterin, Leydgestern). 169, 170, 196, 200, 271, 280, 362, 387, 431, 502, 608, 647. 684. 742. 1489. 3079. 3153, S. 255. Note A. 19. Leisa (Liese, Lisen, Lysen, Lyssene). 823,

857. 860. 2998. S. 255. Note A. 32. S. 260. Nate B. 13.

Leusel (Liuzziliha, Lutcela, Lutzela, Lu-zela, Leysell, Lussela). 259. 485. 339. 551. 1652. 3129. S. 259. Note B. 2. Leustadt (Laubstat, Laufstat, Langstat,

Loupstete). 2228. 2813. S. 235. Note D. S. 236, Note G. 25.

\*Letter (KG. Battenb.). S. 260. Note B. 13. Libolfes, Libolfolsch, Liebulfes, 178, 220, a. Budlos

Lich (Lichom. 96, Lichonis villa. 96, Leoche, Leohe, Liochen, Lichene. 107, 149, 166, 177), 280, 887, 1043, 1065, 1075, 1100, 1117, 1374, 1601, 1782, 1966, 1974, 2062. 2063. 2075. 2111. 2317. 2378. 2435. 2388. 3225. S. 256. Note G. 37. S. 239, Note A.

\*Lichen, Laichen (Glibehen, Lihen, Leiche, Lichen). ap. Rodheim. 34, 112, 384, 595, 668. 872. 874, 1005, 1811. 1984, 3274. S. 257. Note II. S. 259. Note A.

Lieberigkhausen, 3016, s. Elbrighausen, Liederbach (Liderbac, Liderb., Lintenb.

riv.). 178, 201. Liederbach (Luderb.). 535.

Lienscheit (Lichthinscheit, Linssheit, Lyen-scheit, Lynscheyd). ap. Bobenhausen. II. 585, 1475, 1599, 1605, 1638, 1748, 1979, 2188, 2515, 2688, 2703, 2737, 2833, 3012.

Lindberg (Linth.), 178.

Lindenstruth, 3294.

Lindheim (Linth., Lunth.). 229. 574. 713. 800, 1552, 1820, 2105, 2442, 2446, 2561, 2615, 2648, 2693, 2899, 3298, S, 259, Note A.

Linten, zu den (mons.). 238.

Lissberg (Liebesh., Lievesh., Lybesh., Liebsp.). 381. 503. 567. 789. 1259. 1260. 1315. 1370. 1388. 1826, 2036. 2042. 2057, 2272, 2346, 2585, 2647, 2900, 2970, 2971, 3080, S, 259, Note A, Lixfeld, 392. 2173, 2606, 2942, 2982, 3151,

3211. Litresfelt, S. 260. Note B. 12. \*Lochenbach, 52, 53,

\*Lowensteinisches Haus ap. castr. Ittere.

Logenahe, Logenehe, Logenahi, Loganensi, Logenene, Logenahi, Loga-nensi, Logengowe, (Pagus). 10, 18, 49, 52, 61, 62, 65, 74, 77, 78, 93, 104, 103, 116, 132, 137, 163, 165, 189, 170, 181-183, 185, 188, 193, 196, 199, 200, 203, 207, 208, 223, 232, 239, 252, 3227, Oberenlongenabe. 233.

Lollar, 1854, 2983, 2995, 3080, S. 260. Note B. 2

Londorf (Lundorf, Lundorfh, Loind.), 389. 1162, 1597, 1630, 1755, 1812, 1835, 2203, 2217, 2399, 2473, 2593, 2790, 2842, 2904, 3019, 3036, 3139, 3149, 3184, 3193, 3209, 3213, 3219, 3220, 3221, 3233, 3227, S. 255, Note A. 3, 4, 8. 25. 26. 27. (Lundurf inferior). S. 260. Note B. 6. Lorbach (Larbahe, Lobberbach). 1889.

3277. 32h7.

\*Lothen (Caden) ap. Giessen. 272, 273. 277. 2N9

Lotheim, 375, 404, 487, 512, 513, 531, 544, 548, 552, 560, 681, 749, (super.), 1158, 1159, 3262, 3263, s. w. Altenlotheim u, Kirchlotheim.

\*Luthrandesheim. S. 257. Note G. 84. Lumme, Lomma, s. Gross- u. hleinlumda,

\*Lanrode, Lunrade ap. Hungen, 804, 1782, S, 259, Note A. (Nonnenroth?) Lurelahe (KG. Offlevden), S. 260, Note B. 4. Lusendorf, 1826. (flsdorf. Schm. II, 412. k).

Luzelsha (riv.), 178, "Lynsphe (kti. Bromsk.). S, 260, Note B. 15.

Manr (Marahe, Mara, Mena). 448. 2163. 2379.

Mainzlar (Masceleren, Mancilere, Manczeler, Mantzler, Mentzler). 1637. 1834. 2374, 2437, 2916, 2983, 3078, S. 255, Note A. 2 n. 28. S. 260. Note B. 9. \*Malstat , Maelstat (Comitatus). 244. 248.

251, 1984. Marienborn (Fontis B. Marine, 642, 656. 660, 692, 714, 715, 741, 770, 814, 843, 939, 1029, 1209, 1339, 2754, 2607, Ma-

rienburnen, 789, Mergenborn, 2348, 2430. 2594. 2807. Mergenbronn. 953. Mergenburnen. 1049). 1804. s. a. Haugk. Marienschloss (Morgenslos), 1217, 1289.

1307. 1361. 1644. 1645. 1830. Maulbach (Mülenb.), S, 260. Note B. 4.

"Mazvelde, Masfeldis ap. Hungen. 804. S. 259. Note A. Meiches (Eyches), 3263. S. 260. Note C, 12.

Melbach, Melpac, Melbb. 312, 573, 721, 968, 1079, 1197, 1386, 1567, 1568, 1570, 1571, 1575, 1579, 1629, 1695, 2479, 2511. 2234. 2837. 2487. 3189. 3197. 3267. S. 255. Note E. S. 256. Note F. S. 257. Note G. 24. S. 259. Note A.

Melssbach (jetzt Breidenstein). 1845. 2462. 2736. 3196. 3197. 3211. S. 260. Note B. 12,

\*Mengershausen (Mengesh.). ap. Steinbach. 413. 421. 450. 2261. 2455. 2613. 3045. 3121. Merkenfritz (Erkinfredis. 725. Erkin Fri-

diz. 1459, Merkenfels, 1660, \*Mergenzelle, S. 257, Note A.

Merlau (Merlouwe, Merlowe, Merlaw, Merlan, Merlau), 301, 320, 347, 391. 711. 804. 859. 1041. 1294. 1371. 1492. 1486. 2342. 2616. S. 260, Note B. & \*Mersrode (Mersrade, Wershroden). np.

Hopfgarten, 1035, 1226, 2720, 3106, \*Mertzhausen, 2457.

\*Meylensussen, 518,

\*Meynrod, 695. Minrod, 3141.

\*Michelbach (Michelemb., Mihilh.), 362. 2638. 2817. S. 257. Note G. 82. 86. \*Michelnan (Michelenowa). 300. 1208.

"Michelobach (im Breidenbach, Grund), 2462. Milbach ap. Grunenb, 271, 307, 493, 841. "Millimestat, 107.

\*Minzenheim. 52, 53. Mittelenbach. 201.

Mittelgrund (Grinda media, Mittelengruodaha), 2214, 3275, 3280, 3284. \*Marbodenheim (Marienhagen?). S. 260.

Note B. 14. Mittelsemen (Symen), 2088. 2093, 2994.

S. 259. Note A. \*Möllenbach (Molinb., Mulenb. Mühlenb.) ap.

Allendorf a, d, L., 571, 722, 2457, 2872, 3149, 3220. S. 260. Note B, 6. Murle, Morile, Morla, Morle, Moirle, Murael, Murle), 304, 315, 324, 330,

231. 332. 434. 472. 610. 634. 635. 645, 659. 724. 607. 819. 1175. 1950, 1399, 2441, 2492, Mörler, Moreller, Moruller-mark, 110, 1267, 1710, 2202, Maerler-, Marle Grund 1917, 2251, 2262, 24%, 2770, 2900, 2941, 2943, 2970, 2971, S. 256, Note G. 23. S. 259. Note A. s. w. Ob. u. N. Morle.

Mooshach (Mossha), 240, Morashausen an der Dautphe (Morludissh.).

S. 260. Note B. 11.
Mornshausen an der Salzböthe (Moretzh.,
Morentzh., Meroltesh.). 3189. 3211.

S. 260. Note B. 10. Mosa. 234. 1303. 1820. (Obermoos), Mose (Wald Musselstruth), 128.

Mosebrunnen. 235, Moxstat, Muggistad, Muxstat. s, Ober u.

N. Moxstadt, Müllheim (jetzt Hermonistein), Mulenh., Mulnh., Molnh. 250. 435, 2271, 3014. S. 360. Note II.

S. 260, Note II. Münchleusel (zu deme Movinchens), 1195, Münster ap. Friedberg, 2511, S. 239, Note A.

Münster ap. Friedberg. 2511. S. 259. Note A. Münster ap. Hungen. (Monstere, Moenster). 394. 607. 1100. 1065. 1782. 2157, 3378. Monstere ap. Duneberg? 1409.

Munrenberg (Mincinberg, Minzenb.). a) Mons. 342, b) Dominium 444, 480, 483. 496, 499, 500, 565, 594, 603, 606, 617. 621, 698, 735, 773, 790, 812, 813, 846, 934, 1075, 1101, 1827, 1966, 1991, 2061, 2062, 2063, 2074, 2075, 2076, 2078. 2193. 2154. 2222, 3257. 2277. 2279, 2280 - H4. 2364, 2377, 2710, 2762. 2770, 2789, 3795, 2900, 2930, 2931. 2941. 2945. 2970. 2971. c) Arx et urbs. 408, 410, 462, 480, 499, 543. 565, 588, 587, 594, 605, 606, 618, 642, 664, 674, 696, 729, 773, 793, H17, H46, 916 920, 949, 1301, 1462, 1511, 1578, 1713, 1735, 1907, 2021, 2062, 3075 2078. 2095. 2115, 2126, 2203. 2223. 2244, 3251, 2262, 2244, 2244, 3298, 2299, 2323, 2364, 236H, 23H3, 2455. 2446, 2511, 2525, 2567, 2581, 2637. 2696, 2769, 2935, 2991, 2993, 2900, 2941, 2945, 2970, 2971, 2994, 3071, 3133, 3175, 3176, 3191, 3283, S, 256. Note F. S. 259. Note A.

Mūs (Wūsles), 178, 2163, 2379, \*Munzingesheim, S, 256, Note G, 62,

Muschenheim (Musgenheim, S. 236, Note G. 32, Muskanh, 33, Moskenh, 132, Moschenh, 132, Moschenh, 134, Muschenh, 134, Mossenh, 1944, 2388), 281, 282, 314, 384, 1027, 1103, 1746, 1996, 2137, 2211, 3178, 2398, 2469, 3826, 3060, S. 239, Note A.

Nannheim (Ninh., Nuwenh.), 983, 1128, 1355, 1543, 3069,

\*Naxburg. 1303, Neuhof ap. Leigestern (Nuwenhobe), 363.

 2273. 2276. 2314. 2246. 2396. 2547.

c) Fluvins (Nits), 158, 231, 2120, 3228, Nidder (fluv.) 962, 3067, Niederbessingen, 1615, 2339, 2341, s. Bes-

singen, Niederbischoffen, 3291,

Niederbreitenbach (Breidenbah, Breitun-

buh). 178. S. 255. Note C. Niederdieten (N. Diedenau, Dydena). 2461. 3192. 3197. 3311. S. 200. Note B. 12. Niedersienhausen inferier.

Niedereisenhausen (Yzenhusen inferior). 258. 3189. 3211. S. 260. Note B. 12. Niedereschbach (Eschbach infer.) 1016.

Niederschbach (Eschbach infer.) 1016. 1088, 1084, 1142, 1592, 1973, 2956, 3003, S. w. Eschbach.

Niederflorstadt. 2806. s. Florstadt. Niedergemunden (Gem. infer.) 1001. S. 255. Note A. 24. S. 260. Note B. 4.

\*Niederhörgern. 1488. 3203. 3835. S. 259. Note A.

Niederhörle (Zweyhorle). 3135. 3211. S. 360. Note B. 12.

Nicderilhenstadt (Elevestat, Elbenstad, Elfofiat), Imart, Elevenstat, Elmistat, Ulimstat etc. Nioster). 261.368.270.274. 279. 284.285.289.291.292.306.321. 337.358.423.446.314.623.683. 337.358.423.486.314.623.683. 1142.1147.1156.1182.1343.1379. 1143.1586.1896.1663.1843.1879. 1931.1884.1897.2004.2004.2047. 2047.2048.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2047.2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048.2048. 2048.2048.2048. 2048.2048.2048. 2048.2048.2048. 2048.2048. 2048.2048. 2048.2048. 2048.2048. 2048.2048. 2048.2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048. 2048

Niederlotheim. 522. Niedermoxstadt (Muggunstat infer.) 229. 1602. 2406. 1938. 1940. (Untermoxst.) 3113. 3156. 3159. 3201. 3272. (Muggist. inf.) S. 239. Note A.

Niedermörle (N. Murll, Morlyn), 1170, 1301, 1324, 1833, 2492, 2770, 2900, 2941, 2970, 2971, 2994, S. a. Morle, Niedermöos, s. Mues,

\*Niedernhausen. 642, 770, \*Niedernhinderna (Niederenh.) 1326.

"Niedernhinderna (Niederenh.) 1386. Niedernhof. 455. Niedernleysa, s. Unterlais,

Niedernlumme, s. Kleinlumda. Niederoffleiden (Niederuffleyden). 340. S.

Niederollieiden (Niederuffleyden). 540. S. 360. Note B. 4. Niederolmen (Amnna, Amena, Amene). 317. 347. 386. 391. 799. 1361. 1577.

1620. 1639. 1961. 3329. 2397. 2766. 3111. 3183. 3226. S. 253. Note A. a. S. 360. Note B. a.

Nicderorcke (Orkene, Ochen, Orken), 443, 569, 681, 1365.

Niederrosbach. 1507. 1634. 1944 2003. 2126. 3164 2402. 2700. 2711. 2986. 3011-Niederseemen (N. Symen). 1800. 2088. 2093. 2994. S. 239. Note A.

2093. 2994. S. 259. Note A. Niederursel. 753. 1375. 1914. 1915, 3135. 2854. 3109. 3174. S. w. Ursel.

Niederweidbach (Webach, Weidenb) 316, 3069. S. 253. Note A. 12, S. 260. Note II. Niederweisel. (Wizels, Wizele). 363. 571. 576. 601. 607. 815. 1024. 1051. 1590. \$511. 2517. 3077. 3091. 3094. 3129. S. 259. Note A. S. w. Wizele, Wizelere marca.

Niederwoelstadt (Wullenst. inf. N. Wollenst., Wolenst.) 721, 1422, 1358, 1358, 1778, 1781, 1984, 2126, 2164, 2384, 2370, 2519, S. 259, Note A.

\*Nitorn, Nithorn. 238, 300. S. 237. Note G. 82, 100.

Nomenroth (Nunrade). 2238. (Lunrode?). \*Nordenshe (hG. Londorf). S. 260. Note B. 6. \*Nortenhuch, Nortenhuc. 240.

Obbornhofen (Oberenhoue, Overenhofe, Obenhoben, Obernhouen, Obern

Oberbessingen, 1613, 1791, s. Bessingen, Oberbischoffen, 3289, Oberbreidenbach (Breidenbah, Breitunbah).

Oberbreidenbach (Breidenbah, Breitunbah), 178, 1350, 2107, 3141 S, 257, Note G, Oberdauernheim, 1798,

Oberdeckenbach, s. Deckenbach, Oberdieten (Oberdiedenau, Dodena, O. Dydena), 1845, 2462, 3189, 3211, S. 360, Ante B. 19

Note B. 12. Obereisenhausen (Yzenhusen, Issenh, sup.) 338. 2495. 2560, 2736, 2742, 2811. 2942. 2997, 3189, 3192, 3211, S. 260.

Note B. 12. Obererlenbach. 1927, 1936, 2062, 2335, S. w. Erlebach.

W. Ericken. Obereschbach (Aspach, Escheb., Esseb. sup., Oberestp.). 326. 631. 941. 1013. 1016. 1094, 1098. 1913. 2263. 2333. 2383. 1535. 2936. 2972. 3003. g. w. Eschbach.

Oberflorstadt (Vinstat sup.), 974, 2906. S. 239. Note A. s. w. Florstadt. Obergleen (Glene, Blene sup.), S. 233. Note A. 11, 14 w. 22, S. 239. Note B. 1. Oberhessen (Provincia), 1133, 2343, 3384, 3388.

Oberhessen (Provincia), 1153, 2595, Note B. 3. Oberhessen (Provincia), 1153, 2595, 3099, 3090, s. a. Hessen, Oberhörgera, (Hergeren, Oberenhorge).

Oberhofgarten, (Hergeren, Oberenhoerg.).
333. 607. 518. 639. 1573. 1390. 3673.
2378. 2455. 2517. 2828. 2863. 2981.
3070. 3077. 3091. 3133. S. 259. Note A.
Oberhofle, 3982. S. 260. Note B. 12.
\*Oberhoflgarten, 1565.

Oberilbenstat, 2687, 3148,

Oberlais (Leizaha, Leiza, Leysa), 300, 3253. S. 259. Note A.

Obermoxstadt (Moxst., Mogstad, Mostett, Muggistat, Muxstat), 367, 632, 634, 635, 671, 676, 860, 911, 1282, 1481, 1328, 1600, 1602, 1810, 1938, 1940, 2409, 5458, 2806, 3118, 3136, 3139, 3301, 3236, St. Note F. S. 239, Note A. Obermorlen (O. Murle, Murlyn), 1524, 1639, 2332, 2371, 2492, 2770, 2900, 2941, 2970, 2971, 2994, S. 239, Note A. s, w, Morle,

Obermoes (Mosa, Musah), 234, 1303, 1820, 3233.

\*()bernberge ap. Schotten, 1548. Obernburg (Overenburch, Ovennburch).

996, 1473. Oberndorf ap. Battenberg, 2034, 3181.

Oberndorf, 1304, 1813, Oberndorf sp. Kirtorf (Oberdorf), S. 259,

Note B. 2. \*Obernhinderna (Oberenh.). 1326. Obernlaupsch. 1326.

Obstroffeiden (Offleyden, Ufficiden, Vffinieden), 484a. 723. 1186. 2039. 317.1. S. 253. Note A. 8u. 21. S. 260. Note B. 6. Oberobanen (Ausenc, Omen, Obiransa. 6. 233. 340, 793. 817. 1665, 1673. 1100. 1777. 1779. 2123. 3197. 2313. 2608. 2639. 2640. 2716. 2172. S. 260. Note C. 18. Oberrode (Oberrade), S. 239. Note B. 8.

Oberrossbach (Rosp., Rossesp., Roisb). 219. 639. 721. 1015. 1179. 1686. 1855. 1955. 2073. 2099. 2122. 2328. 2380. 2385. 2875. 3011. 3128. 3300.

Oberseemen (Ober-Siemene). 1094. 2228. 2994. S. 239. Note A.

Oberseemerhof (Obirsehin), 1326, 2695.
Oberseibertenrod (Obernsyfriderode, Obernsifriterade, Obernserverienrode etc.), 1371, 1475, 1605, 1657, 1670, 1748, 1979, 2188, 2315, 2688, 2737, 2833, 3013.

Oberstrassheim. 2368. 2311.
Oberwegfurt (Wegefurte, Vuegefurte). 213.
1993, 3233, S, 253. Note B. S, 237, Note C, 168, H. Bi, p. c. Li, c.

G. 166, H. lit. o u. c. l. lit. c. Oberweidbach (Webach, Weidenb.). 316. 3069, 3269, S. 255, Note A. 12, S. 260, Note II.

Oberwiddersheim (Wethersh., Widersh.), 501, 997.

Oberwöllstadt (Willinst., Woltenst., Wullenst. sup.). 383, 712, 721, 934, 2129, 2471, 2478, 2994, S. 238, Note A. s. w. Wöllstadt

Ockstadt (Ochesiad, Ockesiad, Ocsiad, Oxstadt), 689, 721, 724, 826, 1417, 1695, 1984, 2234, 2480, 2781, 2837, 2887, 2951,

Odenhausen juxta Nordeega. \$57. (Udenh.). 484. 3872. 3149. 3219. S. 260. Note B. 6.

Odenhausen prope Stauffenberg, 614, 691, Odephe, Odiphe, Otphe, s. Utphe. \*Oeselsdorf np. Laubuch, 1326.

Ohm (Amana), fluv. S. 255. Note. Okarben (Acarbin, Carben auf der Nyede, Akarben). 296. 584. 595. 900. 1093. 1964. 1984. 2096. 2325. 2360. 2400. 2369. s. w. Carben.

Omen, s. Oberohmen, Oppenrod (Opperode), 493, S. 260, Note R S.

Oppershofen (Habrachteshoven, Hopershove, Hoppershov., Obirshob., Opilshausen, Oppreshusen, Oppoldish., Popenhus. 2, 819). 280, 423, 572, 581, 599, 600, 686, 709, 1026, 1143, 1306, 1429, 1560, 1644, 1713, 2401, 2460, 2511, 2594, 3041, 3241, S, 359, Note A, \*Oppoldeshusen in der Herrsch, liter, 947,

(Varnhagen, p. 20). Orleshousen (Vodelgereshusen, Volderichesh.). S. 257. Note G. 72 u. Note J. Opprachtshausen, s. Uppertshausen.

Ortenberg, 734, 983, 1048, 1183, 1189, 1203, 1239, 1261, 1271, 1311, 1313, 1392, 1393, 1395, 1403, 1406, 1409, 1414, 1425. 1465, 1477, 1479. 1525. 1332. 1557. 1618, 1642, 1653, 1720 1749. 1846. 1965. 1996, 2053, 2143, 2151 3194. 3310. 2330, 2364, 2389, 2497 2521, 2525, 2530, 2525, 2541, 2563, 2576, 2605, 2788, 2789, 2813, 2923, 2931, 2953, 2953, 2994, 3080,

Ossenbuhel (Ossenbule, Ossenbule, Hossenbule; Comeciae i, Ittere), 349, 518, 548, 3259.

Ossenheim (Oczenh., Obsingh., Osenh., Ussenh.). 52. [72. 679. 1984. 2186. 2384, 2379. 3204. S. 236. Note G. 29. 25. S. 237. Note G. 144. S. 239. Note A. Osheim. 744. 1872. 2311. S. 236. Note G. 43. S. 237. Note G. 191. [129. S. 239. Note A.

Otterbach. 2083, S. 260, Note B. 4. Ottishusen, s. Uctzhausen, Owenheim (Oberau?). 250.

Palgraben, 1984. Pardebach, 784.

Perdispach, Perdesb., Pferdesp., Petersb.
 1620, 1639, 2630. S. 260. Note B. 5.
 Petershain (Pedirshein, Petershagen), 939,
 1371. 1475, 1393. 1605, 1636, 1637,
 1448. 1884, 1979, 3188, 2313, 2703,
 2737, 2833, 3012.

Peterwiel (Peterwile, Peterwile, Peilerweil, Pheterwile, Phetruillare marce), 334, 791, 832, 896, 1347, 1332, 1889, 1871, 1835, 1937, 2039, 2062, 2231, 3244, 3286, 2293, 2370, 2354, S. 326, Note F. u. G. G. II. 12, 17, 49, S. 237, Note G. 86, 119, 129, Note H. e. Peterwile superior, 432, Grossen Petterwyle, 1811,

Pfordt (Phorte, Porta). 213, 583. Pharderaide, s. Vadenrod.

Pharmishausen, 3106,

Pohlgona (Palgunsin, Pailgunse), 433, 634, 1056, 2010, 3153, S. 260, Note II. Poppenhusen (Oppertshausen?), 819, Preitenstein, s. Breidenstein.

Queck (Quecksha).
 313.
 S. 256.
 Note F.
 Queckborn (Queckborne, Qweckborne, Queckborne, Quepporn).
 394.
 404.
 405.
 2625.
 2753.
 3245.
 3294.
 Quercus ad.
 S. Grosseichen.
 Quotshausen.
 3211.

Rabenau (Rabenauwe), 778, 1630, 1755, 1809, 1912, 2009, 2031, 2205, 2969, 3209, 3219, 3222, 1223, Rabenschuss. 1209.

Rabertshousen (Rabenh., Rabertzh.), 450. 2309.

Rachelshausen prope Eichelsdorf (Richolveshusen). 300. Rachelshausen ap. Gladenbach. (Racholsh.).

S. 360. Note B. 10. Radmühl (Radenmolen), 1820.

Rainrod ap. Alsfeld, (Reynrode). 2309, Rainrod ap. Schotten, 321, S. 239, Note A. \*Rambach ap. Wallernhausen. (Ramp.).

300, 1208, 1215, Ramsdorffer Mühle ap. Altenbuseck. 3098, Ranstadt (Ramstadt, Renstett). 1423, 2994, S. 236, Note F u. G. 27, 22, 56, S. 237, Note G. 142, S. 239, Note A.

\*Rechtensdorf (KG. Kirjorf). S. 259. Note B. 2. Reddigbausen (Rendirdehusin, Rendelh.).

1365. S. 260. Note B. 13. Regilesrode. 178. (Rixfeld?). \*Rehborn (Hereobrunne, Reinbrunne, Rhein-

Rehborn (Hereobrunne, Reinbrunne, Rheinbrunna marca). 4. 108.
Reibertenrod (Heygenrade).

Reimerod (Reymarod), 551. Reinhardshausen, 3090. Reinhartshain (Reinharteshagen), 511, 3365.

3266. 3294. S. 260. Note C. 10. Reisskirchen (Richolveschiricha, Richolfesk., Richolvesk. Richelsk., Ruchelinsk.). 232. 343. 987. 162. 1673. 2239. 2861

232. 343. 937. 1162. 1673. 2259. 2991. 3251. S. 260. Note B. <u>B.</u> Rendel (Bantwilre, Rantwillu marca, Rendela, Rendele, Rendelin, Rendelo, Renndl.).

71. 114. 303. 334. 339, 478. 565. 606. 632. 867. 876. 883. 891. 902. 924. 993. 1000. 1946. 1232. 1342. 1532. 1539. 1629. 2024. 2101. 2324. 2357. 3134. 529. Note A. Reunertchausen (Rengersh.). S. 260. Note Rengersh.). S. 260. Note Rengersh.). S. 260. Note Rengersh.

B. 13.
\*Rensbach (KG, N. Ohmen), 1659. (Bensb.),
3111, S. 200. Note B. 3.

Reuters (Rutters). 1331.

\*Reysdorff (kG. Kirtorf). S. 259, Note
B. 3.

Richarteshausen. S. 257, Note G. 87, Richolfes, Richolffe, s. Rudlos.

\*Bifrideshagen. 300. Rimbach (Rimperg). 1650. Rimbos (Rumrode ap. Lutterenbach). 942.

\*Rindelphus. 3379.
Ringelshausen (Rinnigeshus., Rinmigesh., 1915.

Ringelshausen (Rinnigeshus., Rinmigesh., Ringsh., Bingesh.). 402, 455, 1215, 2274, 2592. Risgenberg. 201,

Rixfeld (Reggisfelt. 234. Rochesfeilt. 623. Rogisesfeld. 3233). 2207. s. a. Regilesrode.

\*Roccolfeshusun. 259,
\*Rockelshusen (KG. Kirtorf), S. 239. Note
B. 2.

B. 3. Rockenberg (Rochemb., Rochinh.). 280. 312. 238. 469. 499. 571. 607. 702. 886. 1028. 1143. 1217. 1296. 1306. 1307.

312. 338. 469. 499. 571. 607. 702. 886. 1023. 1143. 1217. 1286. 1306. 1307. 1361. 1573. 1643. 1713. 1743. 1853. 2401. 2460. 2511. 2818. 2994. 3235. S. 237. Note A. Rode, s. Burggräfenrode.

\*Nodechin, Roddochin, Roderin, Rodichen, Rödechin, Rödgen, Rottgen ap. Bonstadt, 731, 1183, 1675, 2062, 2931, 2953, S. 260. Note II.

\*Rode minor (KG, v. Kirtorf), S. 259, Note. B. 3.

Rodenbach (Rotunbah, Rodemb.). 229. 747. 777. 871. 906. 908. 2561. 3021. 3264, 3273, S. 259, Note A.

Rodenbach (riv.), Rotenbah p. 178, Rodenhausen. S. 257. Note G. 80. Rodenscheit, Rodenstreit. 562. 781. S. 259.

Note A. Rodheim ap. Giessen (Rodoheim, Rodeh.).

254. 431. 2943. S. 260. Note II. Bodheim apud Nidda (Radeh., Roddeh., Rotch.). 167. 455. 503, 997. 2062. S. 256. Note G. 61. S. 257. Note

G. 133, S. 239, Note A. Rodheim ap. Vilbel (Rodeh, an der Höhe). 154, 960, 1109, 1347, 1494, 1572, 1615. 1811. 1984. 2340. 2364. 3511. 2622. 2931. 2953. 3274. S. 257. Note G. 25. 102. S. 259. Note A.

\*Rodichin (im KG. v. Heidelbach). S. 259. Note B. 1.

Rordgen (Rodn, Rode in pag. Logenshi, Rolgess). 239. 502. 2947. S. 255. Aote

A. 1. S. 260. Note B. H. Rödgen ap. Battenberg (Rodt, Rothe).

2997, 3064. Rodelheim (Radilenh., Redelenh., Redelinh., Rethilah., Redilah., Redelah., Rietelah., Retelenh., Rutilnh.). 95 125, 162, 168, 329, 459, 465, 505, 641, 644, 661, 687. 677, 709, 774, 798, 840, 875, 888, 93%, 948, 1163, 1223, 1354, 1377, 1510, 1540, 1802. 3021. 2077. 2078. 3111. 2120. 2212. 2233. 2238. 2247. 2249. 2359. 3300. 2301. 2387. 2433. 2598. 2637. 2699. 2701, 2734, 2748, 2768, 2854, 2886, 2891, 2918, 2923, 3958, 2961, 2985, 3116, S. 256,

Note G. 4. 5. S. 257. Note G. Romershausen (Rumersh., Reymersh.). 492, 3163. S. 260. Note B. 10. Robrinch (Rorb.). 359. 1416. 1749, 1965.

2039, 2349, 2497, 2522, S. 256, Note G. 63. S. 257. Note G. 142.

Rommelshausen (Ruommundeshusen, Ruomuntesh., Romoldesh., Romuldesh., Rumeldeh. ). 229. 250. 354, 1855, 2045. 31ML 2561, 3268.

Romrod (Romerode, Runmeraide, Rumraide, Hunderode). 394. 478. 1052. 1362. 1537. 1613. 1683. 1690. 1701. 1724. 1831. 1886. 2116. 2373 3449. 3585. 3291. 3293. S. 339. Note B 3.

Rouneburg (Raneburg, Ranneburg, Ron-nenberch). 350. 570. 979. 980. 999. 1053. 1186. 1305. 1312. 1314. 1410. 1467, 1493, 1520, 1591, 1592, 1674 2364. 2461, 2477, 3146 S. 259. Note A. Rossbach (Rosphe) ap. Bettenberg, 2874.

3186. (Unterste Resphe). 8189, 3211. Rossbach ap. Gladenhach. 3069. 3289. Roth (Roden), znm. 3195. S. 260. Note

Rucheslo (Comicia), 389.

Rudlos (Richolfes, Richolffe). 623. 1920. Radolffs (Rudlos?), 2163.

Rückelshausen. 3106. Rüchenbach (Richenb.). S. 260. Note B. 10. Rudingshain, S. 259, Note A.

Rüdingshausen (Rudingesbach, Rudingesh.). 1350. 3872. 3149. S. 355. Note A. 6.

S. 360, Note B. 6. Rülfenrod (Rülfferade, raide, Rudolfferade). 3434, 3431, 3141, S. 260, Note B. 4.

Ruhuubah. 138. s. Fraurombach. Rumerode., s. Romrod.

Runtrode, s. Rimlos.

\*Runo. 300. 553.

Runzhausen (Ramesh.). S. 260, Note B. \*Rupertshus (KG, Bromskirch,), S. 260.

Note B. 15. Ruppertenrod (Ruprechenrode, Ruppert-

rod). \$81. \$885. Ruppertsburg (Ruprachtsb., Rupratisberg, Roprechtsb., Ruppersbach), 1326, 1390,

1643, 2318, \*Ruprahdes, Ruprates (Molendinum). 178. Ruthartshausen ap. Laubach, 484, 1326,

Ruttershmisen (Ruthardesh., Ruthartsh., Rudertsh., Rüttersh., Rückenh.). 1753.

1854. 2983. 3078. 3080. 3115. S. 255. Note L A. 2 u. 7. S. 260, Note B. 9. \*Rygene (KG. Battenberg), S. 260. Note B. 13.

Saasen (Sahsun, Sassen, Sassin). 437. 672. 940. 1780. 1849. 2453. 2929. 3141. 3245, 3294.

Salchenrot, 338.

\*Salhemi (Arx), 1623. Saltrissa, s. Selters,

Salz (Salzaha , Saltza, Sulzbah), 202, 214. 325, 226, 1820, S. 336, Note F. S. 257, Note H.

Salzhausen (Salzhus.), 300, 1208, Schadenbach, S. 260, Note B. 4

Schadges (Schadiges), 861, 884, 1967, 2207.

Schellnhausen (Schelmenh.), 3141. \*Schershagin, 1892.

Schiffenberg (Skephenburc, Schephenb., Sceffenb., Schyfenb. etc.). a) August. Münchskl. 264, 269, 271, 280, 283, 289. 304, 307, 310, 322, 359, 363, 395, 398, 493, 502, 534, 547, 557, 609, 626, 637, 703, 756, 758, 841, 1066, b) Dentsch, Ord, Comthurei, 1120, 1124, 1125, 1126, 1127, 1184, 1138, 1144, 1165, 1169, 1177, 1178, 1180, 1237, 1302, 1352, 1353, 1360, 1368, 1489, 1713, 2304, 2305, 2306, 2321, 2454, 2456, 2562, 2895, 2995, 2912, 2968, 3031, 3035, c) Nonnenkl, Cella, 626, 637, 674, 675, 684, 758, 791, 1066, 1236, 1262, 1303, 1310, 1333, 1443, 1712, 2304, 2305, 2306, 2456, 3562, d) Schiffenberg, Wald, 2905, 2968, s. a. Wisecker-Wald,

Schlechtenwegen (Schledinuueke). 220. 1304. 2065

Schleifeld (Sleitfelde, Slevvelt, Slerverdt, Slonfelt). 231, 1106, 1576, 1793,

Schlierbach (Slirb.). 8135, 3159, 3211. S. 260. Note B. 10.

Schlitz (Slidesa, Slidse, Slitese, Slitise, Slutisn). 178. 213. 234. 235. 394. 303. 730 1797. 1829. 1856. 2619. 30%. 3123 S. 257, Note J.

Schmittlotheim (Smeddeloth), 541, 545, 706, 740, 1241, 1545, 2618, 3259, S. 260,

Note B. 14.

\*Schonenborn, Schönborn (im Gericht N. Ohmen). 1659. 3111. S. 260. Note B. 5. Schotten. 994. 1312. 1865. 1384. 1479. 1480. 1499. 1525, 1548, 1720. 1754. 1518. 1923. 2011. 2060, 2338. 2585, 2617. 2638. 2817. 3200. S. 259. Note A. Schwabenrod (Swabenrade). S. 259. Note

Schwalheimerhof (Sualch., Svath.). 322. 386. 592. 705. 1237. S. 255. Note E.

Grinten Schwalh, S. 259, Note A. Schwalm (Suulmanaha, fluv.). 236.

\*Schwapach. 607. Schwarz, 2309.

Schwarzenburne ap. Lauternbach, 1331. Schwickertshausen (Snigereshusen, Schwykersh., Schweickartsh.). 240, 1370. S.

259. Note A. \*Sconeberge. 141. 539. Selbach ap. Lambach. 1826.

Selbach (riv.), 29%,

Selgenhof (Saelgenstadt, Selginstaitt, Selgenst.). 1371. 1475. 1979. 2315. 2703. 2737, 2833, 3012

Sellurod (Sellimod, Selurade). 1473. 1605. 1657, 1748, 1979, 2515, 2688, 2737, 2833, 3012,

\*Selters ap. Giessen (Saltrissa, Selterse, Seltirsse, Setteisse), 52, 185 207, 488, 1032, 1046, 1054, 1055, 1109, 1284. 1349, 1458, 3180, Selters ap. Nidda (Seltirse, Seltresse).

1008. 1955. 2813. S. 256. Note G. 25. 44 \*Sibrachteshusen (KG, Gladebach), S. 260. Note B. 10. Sichenhausen, 1265, 1900, S. 259, Note A.

\*Sichilingeslinden, Sigelingesl. 105, 162, 188, Silberbuhel (mons.), 1506 Silberg (Sulberg). S. 260, Note B. 11.

Simmersbarh. S. 260. Note B. 12. Sinkershausen (Senckenshus.), S. 260. Note B. 10.

Slierefa., s. Altenschlirf. Södel (Sodela, Sodele, Sodila, Sothle). 306. 331. 337. 643. 950. 1079. 1235. 1359. 2024. 3249. 3299. S. 256. Note G. 21. S. 257. Note G. 127. 140. S. 159.

Note A. Solms (Grafschaft). 1181. 1332. 1685. Sorge (Surgi). 3141. S. 255, Note A. 6. Spurkelniss, Spurgliss, Spurkelis. 1328.
 1457, 1920, S. 355, Note E.

Stnaden (Staden), 285, 370, 477, 734, 936. 974. 1640. 1270. 1464. 1649. 1726. 1727. 1728. 1922. 1933. 1938. 1939. 1940. 1941. 1943. 1945. 1946. 1947.

2476, 2615. 2645, 2910. 2920. 2800. 2406, 2949, 2996, 3001, 3013, 3020, 3034, 3113, 3156, 3164, 3190, 3201, 3216, S. 239, Note A.

Stammheim. 660, 705, 974, 1939, 2561, 2806, 3219,

Stangerod (Sangerod), 3265, 3266, S. 260, Note C. 11.

Stauffenberg (Stouphenberch, Stoyphenb., Stouffinb.), 372, 503, 743, 1150, 1380. 1408. 1637. 2314. 2369. 2374. 2396. 2585. 2694. 2902. 2935. 2995. 3078. \*Stedeueld, Stedefelden ap, Nidda, 300,

1208. Steigera, 240.

Steinaha, 214

Steinbach ap. Giessen, 272, 273, 277, 289, 290. 359, 502, 2254, 2613, 2895, 2912, 3079

\*Steinbach ap, Laubach. 326,

Steinbach ap, Vilhel. 101, 161, 169, 190, 334, 2335, 2936, 2972, 3003, S. 256,

Note G, 2, 5, 19, Steinbach (riv.), 238, 3239, Steinberg ap, Giessen. 720. 2905. 2968.

Steinberg ap. Nidda. 944. \*Steinboile (KG. Londorf), S. 260, Note B. 6. \*Steinbrucken, 347.

\*Steinerstadt, Steynerstad, Stirmstadt, 1793, 1867, 2099.

Steinfurt (Steynvort). 228. 607, 1003. 1014. 1304. 1743, 1765, 1853, 2368, 2455, 3210, 3241, S. 259, Note A. Steinheim (Stainh.). S. 239. Note A.

Steinperf (Steinpernephe, Stempherphe). 238, 3133, 3189, 3211, S. 260, Note B. 12, \*Sternbach ap. Ossenheim (Sterrenb., Sterrinb., Sternberg). 364. 365. 369, 374. 390. 729. 739. 824. 2303. 2310. 2506. 2845. 3210, 3276, S. 259. Note A.

\*Sterrenrode (Sterrenrodes, Sterrenrot, Sternrod, Sternreide). 178, 220. 260.

2163. 2379.

Steuerburg ap. Ittere. 1497. Stickelstein (mons. np. Stoghusin). 1847. \*Stirtzelheim (Störzelnh.). 1811. 2287. 3141. Stockhausen ap. Grunberg. 1705. 3007. 3265. 3266. S. 260. Note C. S.

Stockhausen ap. Lauterbach. 787. 861. 1847. 1967. 2207. 2465.

Stockhausen ap. Lardenbach. 1326.

Stockheim (Stocheim, Stockem). 734. 1970. 2813, 3080, 3144, Stornfels (Stormesfels, Sturmfels). 1470.

1498. 1558. 2062. 2161. 2276. 2314. 2555.

\*Stornhorn (curia in Husin ap. Giessen). \*Strassheim ap. Friedberg (jetzt Strassh.

Hof), Strassh., Strath., Strazh.). 251. 281. 440. 457. 816. 1984. 2284. 2243. S. 237. Note G. 93. Ober-Strassh. 2368. 2511.

Streithain (Strithagen). 300.

\*Strude, zur. 2163. Stumpertenrod (Stumprachtesrode), 1357.

\*Sualmanaha, Sulalmanaha, ap. Schlitz. 236.

Sualmanaha, Sualmaha, Sualmalnaha, (Schwalm), 236. Sucheruelt, 220.

\*Savarzesmuos. 203.

\*Talaheim. S. 257. Note G. 70 Tegenboldesret (Romrod?). 178. Thalitter., s. ltter (Dorf).

Topheim (Moppenh. ?). S. 256. Note G. 2. (dopheim).

Traishorloff (Harlef, Hurnaffa, Hurnuffa, Hurlofftreise). 1326, 2791, S. 236. Note G. 64. S. 257. Note G. 81. u. H. d.

Traismanzenherg (Dreisa, Treisa, Dreyse pr. Manzenh.), 89, 136, 216, 229, 1132. 1233, 1735, 2232, 2374, 2398, 2406, 2437, 2455. 2469. 2696, 2916, 3096, 3178, 3204. S. 256, Note G. 24. u. 28. S. 257. Note G. 92, 107, 131, S, 259, Note A.

Tribinghusen, Tringish, s. Ehringhausen, Trohe. 2917. 2947. Turenheim, Thurnh, s. Dauernheim.

Udenhausen ap. Alsfeld (Vdenh.), 598, 608. 907 977 \*Udenhausen ap. Nidda (Vdenh.), 300.

Uetzhausen (Ottishus.), 736. Uhlimstad., s. N. Ilbenstadt.

Ulfra (Olfa, Olfo, Olfffe, Olephe, Oliphe, Oloffa, Oloffe, Olyfe, Ulffe), 268, 298, 539, 532, 997, 1215, S. 256, Note G. 42, S. 257, Note G. 92, Ulfrichstein (Virichsteine, Virichestein).

711. 780. 859. 1371. 1364. 1420. 1605. 1636. 1667. 1670, 1698. 1814, 1864. 1875. 1884. 2166. 2385. 2793. 2797. 3291, S. 260, Note C. 15.

Ulwenhausen, s. Ilbeshausen. \*Umbach ap. Giessen, 185. Unterbreidenbach., s. Niederbreidenbach.

Unterdeckenbach., s. Deckenbach. Unterflorstadt (Vlastat infer.). 974. s. a. Florstadt

Unterlais (Niedernlevsa). 685. Unterste Rosphe. 3189. 3211. s. Rosbach b. Battenberg,

Unterseibertenrod, 1371. Unterwetterfeld, 952.

Unterwiddersheim (infer. Wedersheym). 914. Uppertshansen (Opprachtsh.), S. 260. Note B. 4.

Ursilla, Ursella, Vrselle. 123, 141, 144, 161, 195, 205, 217, 266, 1375, 1530, 3015, S. 256, Note G. 14, 19, S. 257. Note G. 114. 115. 112. 118.

Use (riv.). 2653. Usenborn (Ussenborn, Ussenborn, Usen-burne) 944, 1965, 2183, 2186, 2216, 2227, 2994, S. 239, Note A. Ussenheim., s. Ossenheim.

Utphe (Odeffe, Odefe, Odephe, Odiffe, Oduffer marca, Otphe, Vtphe, Odyphe, Utpf.). 24, 530, 734, 738, 810, 832, 952. 1119. 1169. 1214. 2157. 2791. 2980. 3204.

Wadenrod (Fronerot, Pharderaide), 178. 442. 2449. 3141. \*Veldenberge (KG. Battenb.). S. 260. Note

B. 13. \*Veltheim., s. Feldheim. Veteris Sluerepha, s. Altenschlirf.

Vfecreginfelt., s. Crainfeld.

Vilbel (Felnuila, Felwile, Filbil, Velwile, Velwilre, Vilwyll, Vilweylle). 31, 712. 795, 873, 918, 1061, 1354, 1782, 1889, 1909. 2062. 2086. 2087. 2120, 2133. 2134, 2244, 2370, 2557, 2671, 2697, 2718, 2722, 2840, 2986, 2994, 2998, 3039, 3133, 3272.

Villingen (Villiln, Fideln). 1782. S. 259. Note A.

\*Vagefures. 178. (Wegefurt?). Vöhl (Vohele, Vohelen, Vole, Voyle). 341, 506, 970, 986, 996, 1257, S, 260, Note B. 14

Vogelsberg (Fogelsb. Figilsb.). 393, 2266. 2585 2788

Volkartshain (Vocchenhagen, Fogeteshag., Wolkartsh., Folkartschen.). 353. 255. 1295. 1775. 2994. 3242. S. 259, Note A. \*Volcmarshusen ap. Nidda. 300.

\*Volckwardishain ap. Ullrichstein (Volckelsh., Felkinssh., Folkinssh., Folkinesh.). 1371, 1979, 2188, 2515, 2688, 2703. 2737. 3012. Vonhausen (Fahenbus., Fohenbus., Vahenb.,

Webus L 935, 1022, 1744, 1888, \*Vronrholz. 300. \*Vrundtetrost (arx.), 1861.

Vueterahensae etc. s. Wetterau. Vuintersnol. 231. Vullinstat., s. Wöllstadt. Vuolvesbrunne, 231.

\*Wachenhausen, 2163, 2379. Wadechin (KG. Breidenbach), S. 260, Note

R 12 \*Wadenfelt (KG. Battenb.). S. 260, Note R. 13

\*Wadenhausen (KG. N. Ohmen), 1659. 3111. S. 260. Note B. 5. Waldershausen (Wallgreahus., Weltershusen). 2018. S. 253. Note A. S. u. 13. S. 260. Note B. 4. Wahlen (Wallen, Walen). 870. 3129. S.

239. Note B. 3. S. 260. Note B. 12. \*Waizenrade (KG. Kirtorf). S. 259. Note

Waldgimes (Waldgermeze, Waltgimeze). 435, 1543, 1862, S. 257, Note, II. S. a. Germeze

Wallau. 1845. 2462. 3195. 3197. 3211. Wallenrod (Waldenrode). 1331.

Wallernhausen (Weldericheshusin. Wanoldesh. 432. Waldradesh, 880, 1208. 1344. Waldesh, 1215. Walfersh, 953. Wulderdeh, S. 259, Note A.

Wallersdorf (Waldoversdorf). 665. Waltresheim, S. 256. Note G. 2. "Wanesbach ap. Alsfeld, 3242. Warmundessneida., s. Bermutshain.

Warts, Hohenwarts, 178, s. Hopfgarten. \*Wartemberg (arx), 448, 1201, 2163. 2379. \*Wartmanshusen ap. Laubach. 1326. Watzenborn (Watzenburnen, Warzenburne etc.), 272, 273, 277, 289, 290, 1712.

2905, 2968. Websch, 316, s. O. u. N. Weidbsch. Weckesheim (Weckenesh., Wegkesh., Weckersh., Weckirsh.). 2062. 2863. S.

Weckersh., Weckirsh.). 2062. 255. Note E. S. 259, Note A.

Wedar., s. Wetterfeld. Wegefurte, 213, 1993, (O. u. N. Weg-

Wehusen, s. Vonhausen,

Weickartshain (Winkandeshain, Wytzenh.). 2258. S. 260. Note B. S. Weidenhausen (Wydenhus.), S. 260. Note

B. 10. Weifenbuch. 1845. 2462. 3197. 3211. S.

260 Note B. 12 Weitershain (Wydreitshain). 2827. 3149. S. 260, Note B. 6.

Weitershausen. 455

Weitzendorf (Wisedorf, Wizend.). 808.

831. S. 259, Note B. 1 Wenings (Waenigen, Weniges, Wenigis,

Wenigiz, Wenyngen, Weinges). 300. 1459, 1660. 1770, 1774. 2172. 2228. 2412, 2502. 2540, 2570, 2702. 2706. 2753. 2816, 3176, S. 259. Note A. Werchenbrunnen, Vuerechenhrunnen (He-

gersdorf?), 178,

Wernges (Werniches), 1104.

Wernings (Werniz, Wernchins, Wernis, Werns, Wirns). 1439, 1317, 2340, 2753. 2816, S. 259, Note A.

\*Wertheim ap. Rodheim. 1192. Wessbach, 419.

\*Westenestete, S. 256, Note G. 55, Wetter (Wetternha, Weternha, Wettern, Wetdereiba, Wetderaha; fluv.). 16, 29.

89, 142, 173, 2511, 2548. Wetterau (Wedereiba, Wederebia, Wede-

rebie, Wetdereiba, Wettereiba, Wet-terewe, Wethereiba, Wetteravia, Weytrabin, Vueterabinsae, Vueterabense etc.). 1 - 6. 11 - 14. 16. 17. 20 - 24. 25 29. 30. 32. 35. 36. 28. 40 - 44. 46. 47. 52. 53. 56 - 60. 66. 68 - 71. 73. 77. 79, 80 — 86, 89, 91, 92, 94, 96 — 99, 102, 103, 106 — 110, 114, 115, 118 — 122 126 - 131, 134 - 136, 142, 143, 144 - 145 - 149, 132, 134 - 137, 164, 166, 167, 169, 172, 173, 173 - 177, 180, 184. 187. 191. 192. 194. 199. 206. 209 -212, 216, 219, 222, 225, 22H, 229, 241. 243, 244, 246, 256, 257, 223, 369, 481. 905. 1004. 1069. 1081. 1143. 1224. 1244. 1245, 1276, 1279, 1298, 1324, 1379, 1396, 1398, 1437, 1515, 1521, 1556, 1562. 1563. 1623, 1658, 1758, 1608. 1874. 1877. 1949. 1932. 1973, 2028. 2029. 2045. 2110, 2266, 2395. 2762. 3033, 3134, 3223, 3226, 3227, 3229, 323N. 3273, Wetterauische Ritterschaft, 2774, 2959, 2840, 2850, 2862, 2975, 3029. 2086. 3095. 2112, 3120, 3151, 2290

Wetterfeld (Wettera, 16, 38, Wetterere marca, 172, Wedar, 308, Weddervelden, 394, Wedderfelle, 443, 2686, Wetterefelt in finib, Loupeche, S. 257. Note G.

91. Wettereibe, ib. 144. Wiederfeld 1468), 1468, 2954, 2964, Unter - Wedderfeld.

2954, 2964, Wettsnasen (Waschelsassen, Weyzelssassin). 1185. S. 260, Note B. 3

Wichnus (Wiganden, 178, Wichartes, Vuignandes, Wignandesfare. 220. (Vorstadt von Lauterbach).

Wickstadt (Wickenstad, Wickenstath, Wikkenst., Wiekst.). 364. 365. 370. 374. 382, 390, 429. 446, 477, 683. 816. 824. 978, 1296, 1984, 2044, 3210, 3276. S. 259. Note A.

\*Widenense. 201.

Wiederums. 2492. a. Altwiedermus.

Widdersheim, Wethersh. 301. Wydrudesh. 517. 2009. Widersh. 502. 997. Wet-risesh. S. 257. Note G. 82. Wederh. 259. Note A. (O. u. U. Widdersheim). Wiesebach, Wessbach. 419, 937. Wiesenbach (Wissenh., Wesentp.). 1845. 2462, 2189, 2197. S. 269, Note B. 12.

Wieseck (Wisecho, Wisecke, Wiseche, Wisicher marca, Wiske, Wissigk). 53. 280. 283, 431. 730. 2369, 2415. 2426.

2995. 3080, 2180, S. 260, Note II. Wieseckerwald (Wisecherwalt, Wiseherwalt, Wyskerwalt). 264. 269. 271. 536. 537, 538, 620, 1157, 1165, 1177, 1180, 1360. 1369. 1443, 3250. s. s. Schiffen-

bergerwald. Wilgerhin (Wolfsgruben?), S. 260, Note

B. 11. \*Wilgerssnchsen, 2806.

\*Willinghusen (KG, Buseck), S. 260, Note

\*Willihelmerot (in regione Laubach). 3248. "Willingshausen (hit. Breidenb.). S. 260. Note B. 12.

Winckelmühle ap. Friedberg, 2656, 2751. \*Winden (Wineden), 256, 598, 602, 1326, Windhausen. 1173. 1365. 1884.

"Winedebrunnen. 238. \*Wingeroidt (KG. Kirtorf). S. 260. Note

Wingertshausen (Wingereshuson, Wini-

gereshus., Winderingesh., Wengirsh., Wingersh.). 238. 253. 200. 1219, 1268. 2150. S. 259. Note A. Winnerod (Winderade, Windenrode), 1826.

2399. 2473. 2896. 3219. S. 260. Note B. 7. Wippenbach, 869, 2813. Wirberg (Werberch, Wereberc), 279, 301, 308. 405. 437. 442. 525. 672. 752. 801.

844. 976. 1128. 1185. 1216. 1893. 2007. 2034. 2463. 2533. 2636. 2258. \*Wirtheim ap. Friedberg. 1811.

Wisicheim, <u>52</u>, <u>53</u>, Wisselsheim (Wizzenesh., Wizinesh. <u>162</u>, Wyssenh. <u>1014</u>), S. <u>256</u>, Note G. <u>35</u>, <u>60</u>, S. 257. Note G. 17. 103. S. 259. Note A. Wizela, Wizilar, Wizile, Wizeliven, Wi-

zelach, Wizilere-, Wiziller-, Wisere marca. 19. 57, 56, 68, 70, 73, 92, 97, 98, 99, 103, 106, 118, 149, 157, 173, 124, 206, 571, 576, 587, 601, 607, 813. 1024. 1651. 1378. 2225. a, Hoch-Niederweisel.

Wölfersheim (Welversh., Wolversh., Wolfirsh.). 274. 1014. 1235. 2062. 3207. 3299

Woffenroth (Wallendorf?). 2248. \*Wogenhausen inter Schwickartshausen et

Bobenhausen. (Wonshus.). 1208.

Wohnhach (Wanab., Wanab., Waneb., Wanesh., Wonesh., Womeh., Womb.). 2, 43, 50, 56, 21, 109, 121, 122, 126. 143, 255, 674, 2399, 2473, 3177, 3285. S. 257. Note G. 132. S. 259. Note A. Wobnfeld (Wanefelde, Wanefelt, Wonen-

felde). 1475. 1599. 1605. 1657. 174%. 1979. 2188. 2515. 2689. 2703. 2737. 2833. 2012. Wolleldishnin, Wofoldish., Wolfeldsh. (ap

Ullrichstein ). 1264. 1371. 1636. 1698. IRRA. Wolfenhusen (Wölfersheim od. Wogen-

hnusen?). S. 256. Note G. 31. \*Wolfhardeshusrn, Wolfhartsh. (inter Nidda

et Ranstat), 300, 1423. \*Wolfhelmesbrunnen, Vuolfelmesbr. 178.
Wollstad (Vallinstat, Willenst., Wilnstad, Wollenst., Wulinst. etc.). 180. 248. 273.

287. 296. 383. 439. 466. 471. 472. 1805. 1909. 2277. 2478. 3225. 3241. S. 257. Note II. a. O. u. N. Wollstadt. Woltmar, 2135.

Woltzhausen (Wolkershus.). 3195. 3211. S. 260. Note B. 13. Wommelshausen (Womeldishoffen). 3163.

S. 260. Note B. 10. "Wüstenfelt. 1381.

\*Wygantshusen (KG, Busseck), S. 260. Note B. 8.

Wykrummeshusen (kG. Offleyden). S. 260. Note B. 4.

Yffe., s. Eifa.

Viewingshusen., s. Ilbeshausen. Ysenwirkel (htj. Kirtorf), S. 239, Note B. 2. Yzenhusen. s. O. u. N. Eisenhausen.

Zangereshach, s. Angersbach. Zeilbach (Zeilsch, Zeibach, Zilburne), 679.

1357. 1518, 2885, 3266, S. 260, Note C.4. \*Zeinzaha, S. 256, Note G. 53. Zell (Cella, Zelle). 201. 1831. 2158. 3269. S. 259. Note B. 3.

Ziegenberg (Cziegenb.). 2311. 2760, S. 259. Note A.

\*Zimhart, Zimmerhart (ap. Ilbenstadt). 1379, 2498, 2635.

\*Zugkmantel. 1920. Zweyhorle. s. O. u. N. Hörle.